

# Schillers Sämtliche Werke

Säkular-Ausgabe in 16 Bänden

In Verbindung mit Richard Fester, Gustav Kettner, Albert Köster, Jakob Minor, Julius Petersen, Erich Schmidt, Oskar Walzel, Richard Weißensels herausgegeben von Eduard von der Hellen



Stuttgart und Berlin J. G. Cotta'iche Buchhandlung Nachfolger

# Schillers Sämtliche Werke

Säkular-Ausgabe

Sechzehnter Band

Vermischte Schriften

Mit Einleitung und Anmerfungen von Julius Beterfen



10/8/06

Stuttgart und Berlin

PT 2465 B05 V16 Cop 2

## Einleitung

Bon den vermischten Schriften, die teils in frühen Musgaben einzelner Werke Schillers, teils in Beitichriften aller Art auf den Ruf einer Gelegenheit hervorgetreten find, lebten nur wenige in der Sammlung der "Brofaifchen Schriften" wieder auf und erhielten fo vom Berfaffer felbst den Stempel bleibenden Bertes; die Mehrzahl ließ Schiller liegen, weil mit dem vorüber= gehenden Unlag ihre Bedeutung erschöpft ichien. aber sammeln die gerftreuten Rleinigkeiten; denn auch die geringfügigste Außerung besitzt zum mindesten bio= graphisches Intereffe, und ihre Gesamtheit gibt ein umfaffendes Bild von Schillers Berhältnis zur Öffentlich= feit und jum Bublikum feiner Zeit. Die Borreden insbejondere, loggeloft von den Werken und mit den Gelbit= besprechungen zu einem neuen Ganzen vereinigt, charaf= terifieren Schillers Stellung zu feinen eigenen Schöpf= ungen und die Art, wie er diese dem Leser nahebrachte. Den beinahe dreißigjährigen Entwicklungsgang, der fich in den Studen diefes Bandes fundgibt, hat die Gin= leitung in knappen Zügen darzustellen; der Text selbst ist nach fachlichen Gefichtspunkten gegliedert und erft inner= halb der fünf Abteilungen chronologisch geordnet.

Schiller war von Hause aus kein Journalist. Seiner

Natur fehlte der Sinn für das Alltägliche; seine Jugenderziehung hielt die Eindrücke der großen Welt sern. Wäherend der Franksurter Patriziersohn Goethe als frühreiser Zuschauer die Schauspiele des Welttheaters an sich vorsüberziehen sieht, ist Eleve Schiller bei steisen Hossessichen seinen Algurant kostümiert, der in die Maschinerie einblickt, ohne das Ganze des Bildes zu umsassen. Wäherend der junge Goethe, wie vordem Lessing, in einem Klein-Paris die Modebildung des Belesprit in sich aufenimmt, fühlt sich der Stuttgarter Regimentsmedikus in einem Tobolsko als Stiessohn der Sonne.

Erst der Mannheimer Aufenthalt, der durch die Bauerbacher Zurückgezogenheit unterbrochen wird, füllt die Lücken feiner Weltkenntnis aus; aber als Schiller nun, gerade fünfundzwanzig Jahre alt, mit einer groß angelegten Zeitschrift vor die Öffentlichkeit tritt, fieht er über den Gewinn feiner militärischen Erziehung, nämlich Die Organisationsgabe, die ihn zur redaktorischen Disti= plin befähigt, hinweg und erinnert fich nur mit Erbit= terung an ihre Schaden: "Berhaltniffen zu entflieben, die mir zur Folter waren, schweifte mein Berg in eine Idealenwelt aus - aber unbekannt mit der wirklichen, von welcher mich eiferne Stabe ichieden - unbekannt mit den Menschen - denn die vierhunderte, die mich umgaben, waren ein einziges Gefchopf, der getreue Abguf eines und eben dieses Modells, von welchem die plaftische Natur fich feierlich losfagte - unbekannt mit den Reigungen freier, fich felbst überlaffener Befen . . . jede Eigenheit, jede Ausgelaffenheit der taufendfach fpielenden Natur ging in dem regelmäßigen Tempo der herrschenden Ordnung verloren."

Die Schriftstude aus der Militarakademie, die in

der letten Abteilung unferes Bandes (S. 307-336) an= hangsweise vereinigt find, geben Belege für diese Dar= itellung. Menschenbeobachtung nach dem Exerzierregle= ment ift es, wenn in den "Berichten über Mitschüler und über sich selbst" (1774) einzelne Nummern der An= stalt nach gegebenen Gesichtspunkten registriert werden: nach ihren Gefinnungen gegen Gott, den Berzog, die Borgefetzten und die Kameraden, nach der Anwendung ihrer Gaben und nach ihrer Reinlichkeit. Wenn Schillers Urteile auch etwas perfonlicher gehalten find als die ebenfalls überlieferten feiner Rameraden, fo blickt das Schema doch überall durch. Bon mehr Bedeutung find die "Medizinischen Rapporte", namentlich die psychiat= rifchen Studien, die fechs Sahre fpater der Mediziner an dem hypochondrifchen Eleven Grammont, einem Opfer des Anftaltszwanges, macht. Die Freiheitsfehn= sucht des Kranken mußte in Schiller ähnliche Stimmungen auslösen; das Miftrauen des Borgefetten, das er bei dieser Gelegenheit empfand, konnte fie nur verstärken. Dem Dramatiker aber kamen die Beobachtungen eines außerordentlichen Seelenzustandes zu gute, und fo stehen fie in fast geradeso enger Beziehung zu den "Räubern" als zu der medizinischen Arbeit, die den Zu= sammenhang zwischen Körper und Seele behandelt.

Die Widmung dieser Dissertation eröffnet unseren Band; sie schließt Schillers akademische Lehrzeit ab und führt ihn einer beschränkten Berussarbeit zu, deren Nebenstunden der dramatischen und lyrischen Produktion, daneben aber auch der ersten journalistischen Tätigekeit gewidmet sind. Wie weit Schiller seit dem Frühe jahr 1781 an der Redaktion der im Mäntlerschen Berelage erscheinenden "Nachrichten zum Nutzen und

Bergnügen" teilnahm, ift in Dunkel gehüllt. Go viel aber ift ficher, daß der Dichter der "Räuber" und der Laura-Oden, der in der "Anthologie" die Journaliften bem Totenrichter Minos und feinem Sollenhund überantwortete (Bd. 2, S. 20 ff.), jener Tätigkeit kein inneres Interesse entgegenbrachte und daß er teinem einzigen Beitrag den unverkennbaren Stempel feiner Berfonlichfeit aufdrückte. Wir geben drei Proben (S. 129-133), weniger um damit Schillersches Eigentum festzulegen, als um den ungeheuren Abstand zu illuftrieren, der die journalistischen Plane, die Schiller zwölf Jahre fpater bei feiner Rückfehr nach Schwaben mit Cotta besprach, von der Gleichgültigkeit trennt, mit der er Mantlers Dienst tat. Das deutsche, insbesondere das schwäbische Beitungswesen ftand damals auf einer tiefen Stufe; es fehlte jede große Auffaffung des Berufes, den im Wegen= teil der "Zeitungsichreiber" durch Gelbstironie verächtlich machte; es mußte aber auch jede Achtung vor einem Bublikum verloren gehen, deffen Inftinkten man mit Nachrichten von Selbstmördern und Mifgeburten entgegenkam.

Die Mißachtung des großen Publikums charakterisiert Schillers Stuttgarter Periode. In der an Übershebung so reichen Geniezeit des Sturmes und Drangessteht die ursprüngliche Borrede der "Käuber" (S. 10 ff.) einzig da in der Art, wie der Dichter die Menge, auf deren Beisall er angewiesen ist, insultiert. Die zweite Fassung (S. 15 ff.) hat diese Ausfälle klugerweise gestrichen und statt dessen die moralische Wirkung des Stückes betont. Aber diese Bersicherungen sind dem Bersasser nicht eigentlich Herzenssache; noch weniger trifft die Anzede, mit der er dem Mannheimer Theaterpublikum gegenübertritt (S. 19 f.), in ihrem Reklamestil den echten

Ton. Die Borreben des "Fiesco" (S. 41 ff.) kommen ihm mit ernsten Fingerzeigen für das Berständnis näher.

Erst in Mannheim hat Schiller gelernt, zu dem Publikum zu reden, ohne es vor den Kopf zu stoßen oder sich selbst etwas zu vergeben. In Stuttgart glückte es ihm auch nach der Räuberaufführung noch nicht. Die Widmung und die Borrede der "Anthologie" (S. 5 st.) enthalten in der grotesken Selbstironie, diesem Erbteil der schwäbischen Natur Schillers, eine gewisse Gleichsgültigkeit gegen die Leser, die es nicht wert sind, ernst und mit offenem Bisier begrüßt zu werden.

Eine ähnliche Geringschätzung liegt in dem Versteckspiel der Selbstrezensionen (S. 8 ff., 20 ff.). Die Mäuberbesprechung besaßt sich zum Teil mit fremden Einwänden und gibt Rechenschaft über deren Berückssichtigung in der Umarbeitung; zum anderen Teil haben wir es mit ernster Selbstritik zu tun; schließlich aber läßt die Freude an der Mystisstation diese reise Obsektivität wieder in unbarmherzige Fronie umschlagen. Ob auf diese Weise ganz das zu stande kam, was Schiller ursprünglich plante, mag dahingestellt bleiben; hatte er die Abhandlung bald nach der Aufsührung dem Mannsheimer Intendanten angekündigt, so wagte er schließlich nicht, sie ihm zuzusenden, sondern tat sie in einem Vrief ganz nebensächlich ab: "Unterdessen habe ich irgendwo in einem vaterländischen Fournal einige Worte davon gesagt."

Das Blatt, dessen Titel er nicht der Mühe wert hält zu nennen, ist das "Wirtembergische Reperstorium", die erste Zeitschrift, die Schiller nach eigenem Plan redigierte. In die Gebiete Philosophie, Aschiller und Geschichte teilen sich die drei Herausgeber Abel, Schiller und Vetersen; Schiller aber ist die Seele des

Unternehmens, das nach seinem Fortgang keine Dauer hat. Wenn der Borbericht (S. 133 f.) die "Ausbildung des Geschmacks" vor der "angenehmen Unterhaltung und Veredlung der moralischen Gesinnungen" als Tenzbenz hervorhebt, so wird damit erklärt, daß die neue Zeitschrift auf dem Niveau der "Nachrichten zum Nuten und Vergnügen" nichts mehr suchen wolle. Wenn aber abgedroschene Meinungen und fakultätische Aufsätze "unzgeachtet der Weise unserer ungezählten Brüder und Vorgänger" abgelehnt werden, so ist ein anderes Blatt getrossen, nämlich Valthasar Haugs "Zustand der Wissenschen und Künste in Schwaben", dessen launige Todesenzeige (S. 175) das "Repertorium" in seine Bücherzbesprechungen einreiht.

An Haugs Zeitschrift, die das berühmtere "Schwäbische Magazin" fortsette, hat Schiller vorher selbst teil= genommen: feine erfte fritische Leiftung, die Befprechung von Ständling "Proben einer teutschen Neneis" (S. 157 ff.) ist dort erschienen und hat die literarische Sehde eröffnet. die in den Besprechungen des "Birtembergischen Repertorium3" (S. 166-175) weiter zum Austrag kommt. Zu den Berfassern aller Werke, die er hier bespricht, hat Schiller perfonliche Beziehungen; die Rezension von Ständling "Almanach" (S. 166 ff.) geht darüber hinaus und richtet fich eben gegen diese enge Provinzialkultur des schwäbischen Literatentums, in der Schiller felbst eine Zeitlang befangen war. Go bedeutet der Rampf gegen Stäudlin eine Gelbstbefreiung, ebenfo wie die zweite literarische Gehde, die Schiller neun Jahre fpater mit Bürger eingeht, eine Losjage von feiner eigenen Jugendlyrik ift.

Dazwischen liegt eine lange Unterbrechung in Schil-

lers kritischer Tätigkeit. Seiner Verpslichtung, svemde, zur Aufführung vorgeschlagene Dramen für das Mannheimer Theater zu beurteilen, kommt er nur mit dem kurzen Reserat über "Kronau und Albertine" (S. 176) nach; der Besprechung eines "Franz von Sickingen", die ihm der Intendant ausgetragen hat, entzieht er sich und holt sie auch in der "Rheinischen Thalia" nicht nach, ebensowenig wie er die angekündigten Zergliederungen seines "Fiesco" und des Isslandschen "Verbrechens aus Ehrsücht" in dieser Zeitschrift zur Ausführung bringt.

Lefsing ist damals sein Vorbild, aber weniger der Kritifer als der Dramaturg. Mit einer "Mannheimer Dramaturgie" (S. 134 st.) will er hervortreten, ähnlich wie anderthalb Jahrzehnte zuvor der Hamburger Dramaturg im Auftrag und mit Unterstützung der Bühne. Aber an der Gleichgültigkeit der Intendanz und der zopsigen "Kursürstlichen Deutschen Gesellschaft" scheitert das Unternehmen, so daß Schiller genötigt ist, einstweilen ein answärtiges Blatt mit Mannheimer Korrespondenzen (S. 293 f.) zu versorgen, bis der Plan einer selbständig unternommenen Zeitschrift reis ist. Es ist die "Rheienische Thalia".

Lessings Ersahrungen existieren für Schiller nicht. Das Stück Mannheimer Dramaturgie, das in der "Rheisnischen Thalia" zur Berwirklichung kommt (S. 294-304), mußte deshalb bei dem empfindlichen Komödiantendünkel wieder der nämlichen Berständnislosigkeit begegnen, die dem Hamburger Dramaturgen seine Arbeit verleidet hatte. In einer anderen Beziehung aber bleibt Schiller in offenem Gegensatzu Lessings Resignation, nämlich in dem Zutrauen zum Kublikum.

Die Ankündigung der neuen Zeitschrift (3. 136 ff.)

fpricht den Glauben an eine innige Bechselwirkung zwischen dem Dichter und der Offentlichkeit aus; das Bublifum ift der Bertraute, dem Schiller in der Darlegung des eigenen Entwicklungsganges feine gange Berfönlichkeit zum Pfande gibt. Wir verftehen diefen warmen Enthusiasmus aus einem bedeutenden inneren Erlebnis heraus; fünf Monate vorher hatte dem Berbitterten, der feine Stellung in Mannheim als unhaltbar empfand, die Huldigung von vier unbekannten Leipziger Berehrern den Glauben an die weithintragende Wirkung des Dichterwortes und an die Empfänglichkeit feines Publikums zurückgegeben. In dem verspäteten Dankbrief an Rorner, Huber und die Schwestern Stock, dem er die Ankundigung feiner Zeitschrift beilegt, bekennt Schiller die Bandlung, die dieser unerwartete Widerhall aus der fernen Welt in ihm hervorgebracht hat: "Ich fage nicht zu viel, daß Sie, meine Tenersten, es sich zuzuschreiben haben, wenn ich die Berwiinschung meines Dichterberufes, die mein widriges Berhängnis mir ichon aus der Seele prefite, zurücknahm und mich endlich wieder glücklich fühlte."

An ein Jdeal von Publikum, wie es in den Stimmen dieser Berehrer repräsentiert war, richtet Schiller seine Zeitschrift; hier hofft er den freundschaftlichen Berater seines dichterischen Schaffens zu finden. Diesem Publikum legt er die Bruchstücke des unvollendeten "Don Carlos" vor und fordert es in der Borrede (S. 47 ff.) zur kritischen Mitarbeit auf.

Sicherlich ersuhr er durch fremdes Urteil im ganzen mehr Enttäuschung als Förderung; immerhin glaubt er der Öffentlichkeit, die an der Entstehung des Werkes teilnahm, noch ein Jahr nach seiner Vollendung in den "Vriesen über Don Carlos" (S. 51 ff.) Rechenschaft

ichuldig zu sein. Unmittelbarer als die Selbstrezension der "Räuber" ist diese Besprechung eines eigenen Stückes durch fremde Kritiken veranlaßt; sie hat deshalb weit mehr den Charakter einer Verteidigung, die offene Blößen zu verhüllen sucht. Zwar räumt der erste Brief mancherlei Ungleichheiten, die durch die lange Entstehungszeit verschuldet sind, ein, aber der mit glänzendem Geschick untersnommene Nachweis der Sinheit des Stückes ist doch von Selbsttäuschung nicht frei.

Die "Briefe über Don Carlos" find in Wielands "Teutschem Merkur" erichienen, nicht in Schillers eigener Zeitschrift, die als "Rheinische Thalia" nach dem ersten Beft bereits einging, um ein Jahr später (1786) in Sachsen als "Thalia" aufzuerstehen (S. 143 f.). Das pfälzische Lokalintereffe findet nun keinen Raum mehr, und damit ftirbt auch der dramaturgische Teil des Blattes ab. Eine wichtigere Wandlung besteht darin, daß die "Thalia" nicht mehr im Selbstverlag des Berjasser= icheint. Durch den buchhandlerischen Bertrieb ift dem Unternehmen eine viel weitere Berbreitung gesichert; qu= gleich aber buft es nach und nach etwas von jeinem intimen perfonlichen Charafter ein. Den Inhalt jenes ersten Beftes, das in der "Thalia" ohne Beränderung wieder abgedruckt wird, hat Schiller gang allein bestritten, und noch dem Band, der die ersten vier Befte vereinigt, glaubt er geradezu den Titel "Bermischte Schriften von Schiller" geben zu können; das zwölfte Beft bagegen, mit dem 1791 die Zeitschrift schlieft, enthält feinen eigenen Beitrag des Herausgebers mehr. Je mehr der Berleger Goiden auf regelmäßiges Ericheinen drängt, besto größer wird die Schwierigkeit, für den Inhalt aufzukommen. Die aufsehenerregenden Fragmente des

"Geistersehers" bringen die Zeitschrift in die Sohe; aber gerade bei dieser Arbeit empfindet es Schiller mit Widerwillen, daß seine Poesie in das Joch gespannt ift. Seinen ernften Mitarbeitern, 3. B. Körner, fehlt jum Teil bas Berftandnis für das Lefebedürfnis der großen Menge, und was ihm von fremden Beiträgen ungerufen eingefandt wird, ift meiftens nicht zu brauchen (S. 144 f.); so zeigt fich Schiller in den Jahren 1787-89 dem Borschlag Wielands geneigt, die "Thalia" mit dem "Teutschen Merkur" zu vereinigen und in dem "Neuen Tentschen Merkur" das herrschende Nationaljournal zu begründen. Der Plan kommt nicht zu ftande, aber er führt wenigstens in diefen Jahren zu einer eifrigen Beteili= gung Schillers an Wielands Zeitschrift, die nicht nur die "Briefe über Don Carlos" und historische Arbeiten, fon= bern auch Gedichte wie die "Götter Griechenlands" und die "Rünftler" jum erften Abdruck bringt.

Diese unternehmungsreichste Zeit Schillers, in der er auch historische Sammlungen wie die "Geschichte der merkwürdigsten Rebellionen" (S. 146) und die "Allgemeine Sammlung historischer Memoires" (S. 147) ins Leben ruft, in der er ferner aus Geldverslegenheit bereits 1789 eine Ausgabe seiner Gedichte und "Prosaischen Schriften" (S. 114) ins Auge faßt, ist zugleich einer reichen Rezensententätigkeit gewidmet, die, mit zwei Ausnahmen, der Jenaischen "Allgemeinen Literatur-Zeitung" zu gute kommt.

An unbedeutende Bücher (S. 176 ff.) wendet Schiller wenig Mühe und begnügt sich mit einer hingeworfenen Charakteristik oder wirkt durch herausgegriffene Proben. Die Werke dagegen, die sein ernstes Interessessen, werden zu Gegenständen allgemeiner Unters

fuchungen, in die aus dem jeweiligen Arbeitsgebiet des Rritifers Cigenes einflieft. Go tritt an Goethes "Ca= mont" (3. 179 ff.) der Geschichtschreiber des "Abfalls der Niederlande" heran und wird der meisterhaften Dar= stellung des niederländischen Bolkes gerecht, mahrend er die poetischen Büge im Charafter des Belben verkennt. Goethes "Rphigenie" (S. 195 ff.) würdigt der Übersetzer bes Euripides, der in der Formvollendung wie im ethiichen Gehalt die Überlegenheit des modernen Dichters anerkennen muß. Bürgers Gedichten (S. 226 ff.) tritt der Schöpfer einer philosophischen Lurik gegenüber, deffen Runftauschauungen sich gerade durch die Ratürlichkeits= theorien feiner Zeit hindurchgerungen haben. Matthissons Gedichte (S. 250 ff.) stellen den Afithetifer vor die Aufgabe, für die Gattung einer Landschaftedichtung in seinem Suftem Platz zu finden. Geine Runftlehre, Die auch die Theorie der Gartenanlage in ihren Bereich zieht, sucht in der Besprechung des "Gartenkalenders" (S. 271 ff.) zwei entgegengesetzte Richtungen zu versöhnen.

Es sind keine Rezensionen, die jedes Werk aus sich selbst heraus erklären und die Absichten des Schöpsers zum Maßstab der Beurteilung machen. In der Bürgers Rezension sehlt sogar jegliche Basis einer Verständigung zwischen Kritiker und Opser über die Begriffe Bolkspoesie und Popularität. Schiller denkt viel zu sehr an den platten Durchschnitt des Zeitschriftenleserkreises, wenn er im Herabsteigen auf ein tieseres Niveau eine Entwürdigung des Dichters sieht. An sich war Schiller kein Berächter volkstümlicher Wirkungen. Als er 1789 Friedrich den Großen in einem epischen Gedicht zu behandeln plante, schrieb er: "Singen muß man es können, wie die griechischen Bauern die Fliade, wie die Gondolieri

in Benedig die Stanzen aus dem Befreiten Jerusalem." Aber gerade dies Beispiel zeigt, von wie fernher Schiller sein Ideal holte, während der Versasser des "Herzenssausgusses über Volkspoesie" in deutschen Spinnstuben und bei ländlichen Festen den Beisen des Volkes lauschte.

Daf diese Art Bolkspoefie, die für Bürger eine Quelle der Araft bedeutete, Schiller überhaupt fremd war, dazu mag die Abgeschlossenheit seiner Jugend wohl beigetragen haben. Überhaupt fann man der Bürger-Rezension nur gerecht werden, wenn man Schillers eigenen Entwicklungsgang beachtet. Daß die Berfonlich= feit des Dichters mehr wert fein muffe als feine Berke, war Schillers eigenste Überzeugung, die er bereits in der zweiten Borrede der "Räuber" und in der Ankundigung der "Rheinischen Thalia" ausgesprochen und durch eine stetige Arbeit an sich selbst, durch eine unaufhaltsame Läuterung seiner sittlichen und fünstlerischen Unschauungen betätigt hat. Wenn er unter diesem Gesichtspunkt Burgers Dichtung betrachtete und in ihr den unausgeglichenen und durch unglückliche Lebensschicksale nicht zur vollen Reife gekommenen Charafter des Dichters erkannte, fo traf er fie freilich an ihrer verwundbarften Stelle. Mag deshalb die Biographie Bürgers beflagen, daß die Rezenfion dem vom Miggeschick Berfolgten graufam den Reft gab, die Biographie Schillers muß betonen, daß er, und gerade nur er, damals das Recht hatte, so zu sprechen.

Wenn er freilich die Lyrik nur als Gemälde, nicht als Geburt einer eigentümlichen Seelenlage gelten läßt, wenn er das Wort Gelegenheitsdichtung nur in geringschätzigem Sinne gebraucht, so wollen wir froh sein, daß Schiller nicht in die Lage gekommen ist, diese Grundsätze auf die Lyrik Goethes anzuwenden. Oder vielleicht wäre

er in diesem Fall zu einer Einschränkung seines Standpunktes gelangt. Wenigstens machte er einige Jahre späker, als Wilhelm v. Humboldt in seinen "Afthetischen Bersuchen" Goethes "Hermann und Dorothea" an einer abstrakten Afthetik maß, seine Bedenken geltend: "Wirklich hat uns beide unser gemeinschaftliches Streben nach Elementar-Begriffen in ästhetischen Dingen dahin geführt, daß wir die Metaphysik der Kunst zu unmittelbar auf die Gegenstände anwenden und sie als ein praktisches Werkzeug, wozu sie doch nicht gut geschickt ist, handhaben. Mir ist dies vis à vis von Bürger und Matthisson, besonders aber in den Horen-Aussätzen östers begegnet. Unsere solidesten Ideen haben dadurch an Mitteilbarkeit und Ausbreitung verloren."

Diese Sätze, die vom 27. Juni 1798 datiert sind, sprechen aus den schmerzlichen Ersahrungen heraus, die Schiller inzwischen mit seiner bedeutenosten journalistisschen Unternehmung gemacht hat. Die "Thalia" war mit dem Jahre 1791 eingegangen; die "Neue Thalia" (S. 147), die während der Jahre 1792 und 93 an ihre Stelle trat, hat sich nie des vollen Interesses ihres Herausgebers zu ersreuen gehabt. An die "Horen" dasgegen, die im Jahre 1794 sorgfältig vorbereitet wurden und 1795 an die Össentlichkeit traten, hat er allen Enthusiasmus und seine volle Arbeitskraft gesetzt.

Bereits im Juni 1788 hatte Schiller ausgesprochen, wie er sich die Anlage einer großen Zeitschrift denke. Ginen Plan Körners mußte er auf Grund seiner bisherigen Ersahrungen zurückweisen, weil dem Geschmack der großen Menge darin zu wenig Rechnung getragen wurde. "Unsere philosophischen Briese in der Thalia sind ein Beispiel eines, nach deinem Plane äußerst zweck-

Schillers Werfe. XVI.

mäßigen und schönen Produkts — wie viele Lefer haben fie gefunden?" Durch leichte Gegenftande von aktuellem Charakter sei dagegen die Aufmerksamkeit des Leser= freises zunächst zu feffeln, ebe man mit den gehaltvollen Beiträgen, die der Zeitschrift ihre Dauer sichern follen, hervortreten dürfe. Bor allem aber fomme es darauf an, fo fchrieb Schiller fchon damals, "fich durch intereffante Namen zu empfehlen. Mein Rame gilt freilich, aber doch nicht gerade bei allen Rlaffen, um deren Geld es uns zu tun ift; bei benen muß man g. B. einen Garve, Engel, Gotter oder einen Biefter und feines Gelichters (ich meine nicht die Menschen felbft, fondern ihre Arten) affichieren. Bielleicht, daß es mir gelingt, Herdern, wenn er aus Stalien zurud ift, durch große Preise zu loden; vielleicht komme ich mit Goethen in Berbindung; von Gottern dachte ich auch Beitrage zu er= halten. Meine Sauptidee ift, wirklichen Gehalt der Autoren und Sachen womöglich zur Lockspeise zu machen, diese aber in Modestoff arbeiten zu laffen."

Die Ginladung zur Mitarbeit an den "Horen" (S. 148 ff.) geht noch von derselben Überzeugung aus, daß ein Zusammentreten der beliebtesten Schriftsteller daß unter verschiedene Zeitschriften verteilte Publikum vereinigen und die ganze lesende Welt an sich ziehen müsse. Während die "Rheinische Thalia" das Interesse des Publikums für die eine Person des Herausgebers voraussetzte, lockt die Ankündigung der neuen Zeitschrift (S. 151 ff.) durch einen glänzenden Stab von Mitarbeitern an und bietet Garantie, daß jede Geschmacksrichtung von dem alten Gleim bis zu Aug. Wilh. Schlegel, von den Kopularphilosophen Engel und Garve bis zu Fichte ihre Rechnung sinden werde. So

hat das mit außerordentlichem geschäftlichen Geschick begonnene Unternehmen, für beffen Reklame Schiller jogar ffrupellos durch bestellte Rezensionen sorgt, die größte Aussicht, und der erste Erfolg bleibt auch nicht viel unter der Erwartung. Aber die Erfahrungen, bie Schiller einstmals als überlegener Realpolitifer Körner gegenüber geltend gemacht hat, icheinen jett vergeffen zu fein; er steckt zu tief in der philosophischen Spekulation, um fich bewußt zu fein, daß die Briefe "über die ästhetische Erziehung des Menschen" für das große Publikum eine noch weit schwerere Kost bedeuten als feinerzeit die "Philosophischen Briefe". Wieder, wie ein Jahrzehnt zuvor bei Gründung der "Rheinischen Thalia", hat ihn eine unerwartete Huldigung von fernher zur Überschätzung seines Leserkreises geführt. Die bänischen Berehrer werden zu Repräsentanten einer illu= forischen Gemeinde, der Schiller die gunächst an den Berzog von Augustenburg gerichteten Briefe vorzulegen magt. Aber ein anonymes Schreiben aus Krefeld, das er im Juli 1795 erhält, fpricht die Meinung der großen Öffentlichkeit aus: Bieland, Mendelsfohn und Engel find Mufter, wie man gebildeten Richtgelehrten Philofophie vortragen muß. "Wer diese freilich etwas schwere Runft nicht versteht, der sollte an keiner Zeitschrift, die Bahrheiten wenigstens in einer einfachen Gulle dem Gemeinsinn verständlich machen will', nicht arbeiten, be= fonders der Berfaffer der Briefe über afthetische Erziehung nicht, der in der Fortsetzung immer mehr den Rathederton mit dem Ton für gebildete Beltleute verwechselt und nicht gelesen wird." Schiller verspricht dem Berleger Cotta weiterhin für leichtere Koft zu forgen, aber er gerät bald in Manuftriptnot, und der Inhalt der letten Stude

wird dürftig und enttäuscht auch die Erwartungen der gebildeten Leser.

Überhaupt war es ein gewagtes Unternehmen, in einer politischen Zeit die Abkehr von den Weltereigniffen auf das Programm zu setzen. Cotta hatte Schiller eigent= lich für eine große politische Zeitschrift gewinnen wollen; ein Jahr früher, als Schiller felbst daran dachte, mit einem Memoire in die frangösischen Ereignisse einzugreifen, mare er zu rechter Zeit gekommen; jett mar Schillers politisches Interesse zurudgedrängt, und der Rontraft zu einer "Allgemeinen Europäischen Staatenzeitung" wurde zwar unterschrieben, aber bald gelöft. Wenn indessen Schiller damals der politischen Zeitung einen Migerfolg prophezeite, fo behielt er dem weit= blidenden Berleger gegenüber Unrecht: die "Allgemeine Beitung", die aus diefen Planen erwuchs, befteht heute noch, mahrend die "Boren" 1797 mit ihrem dritten Jahrgang endeten.

Der große Gewinn, den Schiller aus dem Unternehmen zog, war die Wassenbrüderschaft mit Goethe; vereint rächten sich beide für die interesselose Aufnahme der "Horen", indem sie im "Musenalmanach für 1797" die Xenien als "Füchse mit brennenden Schwänzen" ins "Land der Philister" jagten. Und wiederum war Schiller Goethes teilnehmender Freund, als dieser mit seiner Kunstzeitschrift "Die Propyläen" (1798—1800) einen noch ärgeren Mißersolg hatte. Die Kritis der Weimarisschen Kunstausstellung (S. 279 ff.), die er beisteuerte, zeigt, wie Schiller sich auch auf dem fremden Gebiete der Malerei zurechtsinden konnte; die "Dramatische Preiseusgabe" (S. 304 ff.) ist ein Zeugnis seines Interesses sür das Repertoire der von Goethe geleiteten Bühne.

Die legte eigene redaktorische Unternehmung Schillers ist der "Musenalmanach" (1795—99); er ist in diesem Bande nicht vertreten, weil Schiller zwar in die Form des Dargebotenen energisch eingriff, aber mit irgend welchen redaktionellen Bemerkungen nicht hervortrat.

Auch zu feinen eigenen Dichtungen hat er fpäterhin nicht gern das Wort ergriffen, mährend ihm in der Frühzeit feine Gelegenheit dazu entging. In einer brieflichen Erklärung zu den "Künstlern" schrieb er am 30. März 1789 an Körner: "Ich finde, daß es schwer ift, den Kommentator über sich felbst zu machen, schrift= lich wenigstens; im Gespräch würdest du mir bald meine ganze Borftellungsart entlockt haben." Auf besondere Beranlassung hat er, ohne dabei an Beröffentlichung zu benken, einmal einen "Schlüffel" zu dem Gedicht "Refignation" gegeben (Bd. 1, S. 337 f.); auch hätte er es gern gesehen, wenn Wilhelm von humboldt das "Reich der Schatten" (Das Ideal und das Leben) besprochen und jo ihm felbst die Feder zur Erwiderung in die Sand gedrückt hatte. Aber der Sammlung feiner "Gedichte" hat er feine Erklärungen beigegeben außer der Borrede zum zweiten Bande (S. 117 f.), in der die Aufnahme unvollkommener Jugendpoesien gerechtfertigt wird, und einigen Kufnoten, die in den Anmerkungen unseres erfren und zweiten Bandes mitgeteilt werden.

Auch Schillers Teilnahme an Goethes Besprechung des "Wallenstein" (S. 115 ff.) bezog sich auf keine Kommentierung seiner dichterischen Absichten. Bereits die "Briese über Don Carlos" hatten den Satz ausgesprochen: "Es ist einer der sehlerhaftesten Zustände, in welchen sich ein Kunstwerk besinden kann, wenn es in die Willkür des Betrachters gestellt worden, welche Ausse

legung er davon machen will, und wenn es einer Nachhilfe bedarf, ihn in den rechten Standpunkt zu rücken."
Nach diesem Prinzip sucht Schiller in der Dichtung dem Publikum vorzudenken und alles, was der Erklärung bedürfte, im Werke selbst zum Ausdruck zu bringen. Beim "Vallenstein" ist das vorausgeschickte allgemeine Programm in die poetische Form eines Prologes gekleidet. Und wenn Schiller bei der "Braut von Messina" eine Ausnahme macht, so gibt er zu, das der Chor eigentlich sür sich selbst sprechen müsse, und entschuldigt seine Bermittlung mit der Neuheit des Unternehmens.

Die Borrede "Über den Gebrauch des Chors in der Tragödie" (S. 118 ff.) ist ein Beweiß, daß Schiller die trüben Ersahrungen, die er mit dem Leserkreis der Zeitschriften gemacht hatte, auf das Publikum seiner Dichtunsgen nicht übertrug. Der Sah, daß nicht das Publikum die Kunst herabziehe, sondern die Künstler das Publikum, knüpft wieder an den Optimismus der Mannheimer Zeit an. "Benn wir es erlebten, eine Nationalbühne zu haben, so würden wir auch eine Nation," hatte Schiller damals in Umkehrung eines Lessingschen Sahes gesagt. Der Ersolg seiner letzten Dramen hat ihm diesen Glauben wiedergegeben.

Julius Beterfen.

# Vermischte Schriften



# I. Vorreden und Besprechungen eigener Werke

1. Versuch über den Zusammenhang der tierischen Natur des Menschen mit seiner geistigen.

#### Widmung.

Durchlauchtigfter Herzog, Gnädigfter Herzog und Berr!

Ich sehe heute mit ausnehmendem Bergnügen den Bunich erfüllet, Guer Berzoglichen Durchlaucht für 5 die höchite Gnade und mehr als väterliche Kührung, die ich schon acht Rahre in diefer ruhmvollen Stiftung zu ge= nießen das Glück habe, öffentlich auf das kindlichfte danken au borfen. Die weisesten und vortrefflichsten Anstalten, welche Söchitdieselbe zur Auftlärung unieres Berftan-10 des und zu Verfeinerung unserer Empfindungen getroffen haben; die würdigen und einsichtsvollen Lehrer, welche Söchstdieselbe mit dem durchdringenden Auge eines Menichenkenners aus der gemeinen Alane der Gelehrten herausgeforicht und zu den glücklichen Wertzeugen des 15 großen unsterblichen Bildungsplans angeordnet haben; der unvergefiliche mündliche Unterricht eines Gürften, der Zeine Große barein fett, ein Lehrer unter Geinen Schülern ein Bater unter Geinen Göhnen zu mandeln; - ber Bufammenfluß aller biefer glüdlichen Fügungen, in benen ich die Wege einer höhern Borsicht bewundre, haben den Grund zu dem Glück meines gangen Lebens gelegt, und nur dann wird es mir fehlen, wenn meine einene Bestrebungen sich mit den Absichten des besten Fürsten durch=

freuzen.

Höchstdieselbe haben mit eben dem tiesen Blick, mit dem Sie die Seele aller Ihrer Zöglinge durchschauen, auch mich geprüft und einiges in mir zu bemerken ges glaubt, das mich vielleicht fähig machte, meinem Batersland dereinst als Arzt zu dienen. Ich freue mich dieser Bestimmung und werde um so mehr alle Nerven meines Geists anstrengen, sie zu erreichen, da Euer Herzogsliche Durchlaucht mir die günstigsten Aussichten dazu weröffnet haben.

Ein Arzt, dessen Horizont sich einzig und allein um die historische Kenntnis der Maschine dreht, der die gröbern Räder des feelenvollsten Uhrwerks nur terminologisch und örtlich weißt, kann vielleicht vor dem Krankenbette Bunder 15 tun und vom Böbel vergöttert werden; — aber Euer Berzogliche Durchlaucht haben die Sippotratische Runft aus der engen Sphare einer mechanischen Brotwiffenschaft in den höhern Rang einer philosophischen Lehre erhoben. Philosophie und Arzneiwissenschaft stehen unter sich in der 20 vollkommensten Harmonie: Diese leihet jener von ihrem Reichtum und Licht; jene teilt dieser ihr Interesse, ihre Würde, ihre Reize mit. Ich habe mich dieses Jahr mit beiden bekannter zu machen gesucht; diese wenigen Blätter seien die Rechtfertigung meines Unternehmens; fie seien 25 Dem Stifter meines Glücks geheiligt. Aber die Rachsicht des Baters beschütze diesen schwachen Bersuch vor den gerechten Forderungen des Fürsten.

Tiefdurchdrungen von dem innigsten Dankgefühl für die gnädigste Sorgfalt, womit Höchst die selbe mich stets 30 vollkommener zu machen streben — hocherhoben von Eifer,

diese Inade verdienen zu lernen, ersterbe ich

Ener Berzoglichen Durchlaucht

Stuttgart, den 30. Nov. 1780.

untertänigst-gehorsamster Joh. Christoph Frid. Schiller, Eleve. 35

### 2. Anthologie auf das Jahr 1782.

#### a) Widmung.

Meinem Prinzipal, dem Tod, zugeschrieben. Großmächtigfter Czar alles Fleisches, Allezeit Bermindrer des Reichs, Ungegrindlicher Limmerfatt in der gausen Ratur

Unergründlicher Nimmersatt in der ganzen Natur!
Mit untertänigstem Hautschauern untersange ich mich, deiner gefräßigen Majestät klappernde Phalanges zu küssen und dieses Büchlein vor deinem dürren Calcaneus in Demut niederzulegen. Meine Borgänger haben immer die Weise gehabt, ihre Sächlein und Päcklein, dir gleichs sam recht vorsätzlich zum Ürger, hart an deiner Nase vorbei, ins Archiv der Ewigkeit transportieren zu lassen, und nicht gedacht, daß sie dir eben dadurch um so mehr das Maul darnach wässern machten; denn auch an dir wird das Sprichwort nicht zum Lügner: "Gestohlen Brot schmeckt gut." Nein! dedizieren will ich dir's lieber, so bin ich doch gewiß, daß du's — weit weglegen werdest.

Doch Spaß beiseite! — Ich benke, wir zween kennen ums genauer benn nur vom Hörensagen. Einverleibt dem äfkulapischen Orden, dem Erstgebornen aus der Büchse der Pandora, der so alt ist als der Sündensall, bin ich gestanden an deinem Altare, habe, wie der Sohn Hamiltars den sieden Hügeln, geschworen unsterbliche Fehde deiner Erbseindin Natur, sie zu belagern mit Medikamenten Heereskraft, eine Bagenburg zu schlagen um die Stahlische Seele, aus dem Feld zu schlagen mit Sturm die trotzige, die deine Sporteln schmälert und deine Finanzen schwächt, und auf dem Balplat des Archäushoch zu bäumen deine mitternächtliche Kreuzstandarte. — Dafür nun (benn eine Chre ist wert der andern) wirst du mir auswürken den köstlichen Talisman, der mich mit heiler Haut und ganzer Wolle an Galgen und Kade vorübergeleitet —

Jusque datum sceleri — Ei ja doch! Tuc das, goldiger Mäcenas; denn siehst du, ich möchte doch nicht gern, daß mir's ginge wie meinen tollfühnen Kollegen und Bettern, die mit Stilet und Sachuffer bewassnet in sinstern Hohlwegen Hof halten oder im unterirdischen Laboratorium das Wunder-polychrest mischen, das, wenn's hübsch sleißig genommen wird, unsere politische Nasen über turz oder lang mit Thronvakaturen und Staatssiebern kigelt. — Damiens und Ravaillac! — Hu! hu! — Es ist ein aut Ding

um gerade Glieder!

Db du auch beinen Zahn auf Oftern und Michaelis 10 gewetzt haft? — Die große Bücherepidemie in Leipzig und Frankfurt — Juch heija, Dürrer! — wird ein königzlich Fressen geben. Deine sertigen Mäkler, Böllerei und Brunst, liesern dir ganze Frachten aus dem Jahrmarkt des Lebens. — Selbst der Chrgeiz, dein Großpapa, Krieg, Hunger, Feuer und Pest, deine gewaltigen Jäger, haben dir schon so manche sette Menschenklopsjagd gehalten — Geiz und Golddurst, deine mächtigen Kellermeister, trinken dir ganze schwimmende Städte im sprudelnden Kelch des Weltmeers zu. — Ich weiß in Europa eine Küche, wo man dir die raresten Gerichte mit Festtagsgepränge auf die Tasel gesetzt hat — Und doch — wer hat dich je satt gesehen oder über Indigestionen klagen gehört? — Eisern ist deine Verdauung; grundlos deine Gedärme!

Puh — Ich hätte dir noch so manches zu sagen, aber 25 ich tummle mich, daß ich wegkomme — Du bist ein garftiger Schwager — Geh — Du machst dir Rechnung, höre ich, eine Generalkollation zu erleben, wo dir Groß und Alein, Weltkugeln und Lexika, Philosophien und Putzwerk in Nachen sliegen sollen — Guten Appetit, wenn's so weit kommt! — Doch, Hungerwolf der du bist! siehe zu, daß du dich da nicht überessest und deinen gauzen Fraß haarklein wiedergeben müsselt, wie dir's ein gewisser Uthenienser, der dir gar nicht wohl will, prophezeit hat.

9).

#### b) Borrede.

Tobolefo, ben 2. Bebruar.

— Tum primum radiis gelidi incaluere Triones. — Blumen in Sibirien? — Dahinter steckt eine Schelmerei, oder die Sonne muß Front gegen Mitternacht machen. — Und doch — wenn ihr euch auf den Kopf stelltet! Est ist nicht anders; — wir haben lange genug Zobel gesangen, laßt's uns einmal auch mit Blumen versuchen. Sind nicht schon Europäer genug zu uns Stiessöhnen der Sonne gekommen und durch unsern hundertjährigen Schnee gewatet, irgend ein bescheidenes Blümchen zu pflücken? Schande unsern Ahnen — wir wollen sie selbst sammeln und einen ganzen Korb voll nach Europa frankieren. — Zertretet sie nicht, ihr Söhne des milderen Himmels!

Aber im Ernst zu reden — Das eiserne Gewicht bes widrigen Borurteils, das schwer über dem Norden brütet, von der Stelle zu räumen, soderte einen stärkeren Hebel als den Enthussiasmus einiger wenigen, und auch ein sesteres Hypomochlion als die Schultern von zween oder drei Patrioten. Doch wenn schon auch diese Anthologie euch leckerhaste Europäer so wenig als — wenn ich den Fall setzen wollte — hätten können geschrieben haben, mit und Schneemännern versöhnen wird, so bleibt ihr doch mindestens das Berdienst, Hand in Hand mit ihren Kamerädinnen im weitentlegenen Teutschland dem ausröchelnden Geschmack den Gricksang geben zu helsen, wie wir Tobolskianer zu sprechen belieben.

Wenn eure Homere im Schlaf reden und eure Herkules Mücken mit ihren Keulen erschlagen — Wenn jeder, der seinen bezahlten Schmerz in Leichen-Alexandriner auszutropsen versteht, das für eine Bokation auf den Helikon auslegt — wird man uns Nordländern verdenken, mitunter auch in den Leierklang der Musen zu klimpern? — Eure Matadore wollen Silbergeld gemünzt haben, wenn sie ihr Brustbild auf elendes Meisting prägten; - und zu Tobolsko werden die Falschmünzer ausgehangen. Zwar mögt ihr oft auch bei uns Papiergeld statt ruffischen Rubels finden, aber Krieg und teure Zeit

entschuldigen alles.

So geh dann hin, sibirische Anthologie — Geh — din wirst manchen Süßling beseligen, wirst von ihm auf 5 den Nachttisch seiner Herzeinzigen gelegt werden und zum Dank ihre alabasterne Lilienschand seinem zärtzlichen Kuß verraten. — Geh — du wirst in den Assembleen und Stadtvisten manchen gähnenden Schlund der Langenzweile außfüllen und vielleicht eine Circassienne ablösen, 10 die sich im Platzregen der Lästerung müde gestanden hat. — Geh — du wirst die Küche mancher Kritiker beraten; sie werden dein Licht sliehen und sich gleich den Käuzlein in deinen Schatten zurückziehen. — Hu hu! — Schon hör' ich das ohrzersetzende Geheule im unz 15 wirtbaren Forst und hülle mich angstwoll in meinen Zobel.

### c) Besprechung im Birtembergischen Repertorium.

Anthologie auf das Jahr 1782

gebrudt in einer Buchdruderei ju Tobolsto. Mit einem fconen Apollotopf. 18 Bogen. 80.

Schon wieder eine wirtembergische Blumenlese? — Sie wachsen nach wie die Köpfe der Hydra! Kaum haben wir einen Kopf von den Schultern gespielt, husch! 20 springt schon ein zweiter, großer und trotiger, aus dem Rumpse. — Und eine Anthologie aus Tobolsko! Auf was doch die Herren Entrepreneurs nicht alle versallen! Auch den Norden verschonen sie nicht und beschmutzen das schuldlose Sibirien mit ihrer poetischen Dinte. Warum der 25 Anthologist sein Vaterland verleugnet, mag er wissen. Sonst trompetet er sich mit einem ziemlich brutalen Motto voraus, wenn es anders nicht Anspielung ist: "Tum primum radiis gelidi incaluere Triones." In der Borzrede wird verhössentlich über die andern Musensamm= 30 lungen (doch hie und da nicht mit Unrecht) geschimpst und auf den schwäbischen Almanach, als den Amtsbruder, spöttisch geschielt. Der Herausgeber mag dem Herrn

Städele nicht hold sein und zupft ihn wo er kann; mag er Recht haben oder nicht, und missällt diese beiderseits läppische Zänkerei. Das Buch wird dem Tod zugeschrieben, und der Autor verrät sich, dass er ein Arzt ist.

Die Gedichte felbit find nicht alle von den gewöhn= lichen; acht "an Laura" gerichtet, in einem eigenen Tone, mit brennender Phantafie und tiefem Gefühl geschrieben, untericheiden fich vorteilhaft von den übrigen. Aber über= ivannt find fie alle und verraten eine allzu unbändige 16 Amagination; hie und da bemerke ich auch eine schlüpfrige finnliche Stelle in platonischen Schwulft perichleiert. Das Gedicht "An Rousseau", die "Elegie auf einen Züngling", "An die Sonne", "An Gott", "Größe der Welt", "In einer Bataille", "Die Freundschaft", "Gluch eines 15 Ciferfüchtigen", "Die ichlimmen Monarchen" u.i.f. ent= halten ftarte, fühne und mahrpoetische Buge. Bartlich= weich und gefühlvoll find "Die Kindsmörderin", "Der Triumph der Liebe" (wahricheinlich auf Beranlaffung der Nachtfeier der Benus von Bürger geschrieben), "An mein Zäubchen", "An Minna", "Morgenphantafie", "Der Unterichied", "An Fanny", "An den Frühling". In einigen andern, als 3. E. bem "Fragment an einen Moralisten", vorzüglich den "Kastraten und Männern", der "Bergleichung" und einigen Sinngedichten fällt ein ichlüpfriger Bit und Petronische Unart auf. Einige darunter find launisch und satirisch, als "Bacchus im Triller", "Ter hppochondrische Pluto", "Die Rache der Musen", "Bauren= ständchen" u. j. f. Dody jehr oft ift der Bit auch gezwungen und ungeheuer. Im gangen find fast alle Gebichte zu lang, und der Kern des Gedankens wird von langweiligen Bergierungen überladen und erftidt. Die meisten ber Sinngebichte icheinen mehr ba gu fein, Die Lücken zwiichen größern auszufüllen, und jagen nichts. "Der wirtichaftliche Tod", "Un den Galgen zu ichreiben", "Spinoza", "Die Alten und Nenen" und einige wenige find treffend und gut. Auch merke ich, daß fich ein Berfaffer hinter mehrere Unfangebuchstaben verichangt bat. Er hat bei manchen Gedichten wohl getan, aber jo gar

fein ift dieses Stratagem eben nicht ausgefallen. Biele Stellen find von edelm Freiheitsgeifte belebt, und feile Lobreden findet man hier nicht. Gine strengere Feile wäre indes durchaus nötig gewesen und überhaupt unter den Gedichten selbst eine strengere Wahl — aber das 5 Buch mußte eben dick werden und feine achtzehn Bogen haben, was kümmert es den Anthologisten, ob er unter die Rarzissen und Relken auch hie und da Stinkrosen und Gänseblumen bindet? - Deffen ungeachtet hat diese Sammlung manche ihrer Schwestern in Schatten gestellt, 10 und zu wünschen wäre es immer, daß Teutschland mit feiner schlechtern heimgesucht würde. Möchten sich doch unsere junge Dichter überzeugen, daß Überspannung nicht Stärke, daß Berletzung der Regeln des Geschmacks und des Wohlstands nicht Rühnheit und Originalität, daß 15 Phantasie nicht Empfindung, und eine hochtrabende Ruhm= redigkeit der Talisman nicht sei, von welchem die Pfeile der Kritik splitternd zurückprellen; - möchten fie zu den alten Griechen und Römern wieder in die Schule gehen und ihren bescheidenen Aleist, Ud und Gellert wieder zur Hand nehmen — möchten sie — doch was follten sie nicht alle mogen! Unfere modischen Stribenten wiffen aar zu aut, mas fie dem gegenwärtigen Geschmack auftischen muffen, um Entree zu bekommen. - Diese Anthologie scheint sich jedoch, wenn sie die Absicht, jedermännig= lich zu gefallen, hätte, schlimm betrogen zu finden: denn der darin herrschende Ton ist durchaus zu eigen, zu tief und zu männlich, als daß er unsern zuckersühen Schwätzern und Schwätzerinnen behagen könnte. (B3.

### 3. Die Räuber.

#### a) Unterdrückte Borrede.

Es mag beim ersten in die Hand nehmen auffallen, 30 daß dieses Schauspiel niemals das Bürgerrecht auf dem Schauplatz bekommen wird. Wenn nun dieses ein un-

entbehrliches Requisitum zu einem Drama sein soll, so hat freilich das meinige einen großen Jehler mehr.

Run weiß ich aber nicht, ob ich mich dieser Forde= rung jo ichlechtweg unterwerfen foll. Sophotles und Denander mögen fich wohl die sinuliche Darstellung zum Haupt-Augenmerk gemacht haben, denn es ist zu vermuten, daß diese sinnliche Vorbildung erst auf die 3dee des Dramas geführt habe: in der Rolge aber fand fich's, daß ichon allein die dramatische Methode, auch ohne Hinsicht auf theatralische Berkörperung, vor allen Gattungen der rührenden und unterrichtenden Poesie einen vorzüglichen Bert habe. Da fie und ihre Belt gleichsam gegenwärtig itellt und und die Leidenschaften und geheimsten Bewegungen des Herzens in eigenen Außerungen der 15 Personen schildert, so wird sie auch gegen die beschreibende Dichtkunft um so mächtiger würken, als die lebendige Unichamma fräftiger ift denn die historische Erkenntnis. Benn der unbändige Grimm in dem entjetzlichen Ausbruch: "Er hat feine Rinder!" aus Macduff redet, ift dies nicht wahrer und herzeinschneidender, als wenn der alte Diego feinen Sacfiviegel herauslangt und fich aus offenem Theater beaucket?

o rage! o désespoir!

Wirklich ist dieses große Vorrecht der dramatischen Manier, die Seele gleichsam bei ihren verstohlensten Operationen zu ertappen, sür den Franzosen durchaus verloren. Seine Menschen sind (wo nicht gar Historiographen und Heldendichter ihres eigenen hohen Selbiss) doch selten mehr als eiskalte Juschauer ihrer But, oder altkluge Prosessore ihrer Leidenschaft.

Wahr also ist es, das der echte Genius des Tramas, welchen Shakespeare, wie Prospero seinen Ariel, in seiner Gewalt mag gehabt haben, daß, sage ich, der wahre Geist des Schauspiels tieser in die Seele gräbt, schärser ins Herz schneider und lebendiger belehrt als Aoman und Epopee, und daß es der sinnlichen Vorsviegelung gar nicht einmal bedars, uns diese Gattung von Poesse vor züglich zu empsehlen. Ich kann demnach eine Geschichte

dramatisch abhandeln, ohne darum ein Drama schreiben zu wollen. Das heißt: Ich schreibe einen dramatischen Roman, und kein theatralisches Drama. Im ersten Fall darf ich mich nur den allgemeinen Gesetzen der Kunft. nicht aber den besondern des theatralischen Geschmacks 5 unterwerfen.

Run auf die Sache felbst zu kommen, so muß ich bekennen, daß nicht sowohl die körverliche Ausdehnung meines Schauspiels als vielmehr sein Inhalt ihm Sitz und Stimm' auf dem Schauplatze absprechen. Dtonomie desfelben machte es notwendig, daß mancher Charafter auftreten mußte, der das feinere Gefühl der Tugend beleidigt und die Bartlichkeit unfrer Gitten emport. (Ich wünschte zur Ehre der Menschheit, daß ich hier nichts denn Karifaturen geliefert hätte, muß aber 15 gestehen, so fruchtbarer meine Beltkenntnis wird, so ärmer wird mein Karikaturen-Register.) Roch mehr — Diese unmoralische Charaktere mußten von gewissen Seiten glänzen, in oft von Seiten des Geifts gewinnen, mas fie von Seiten des Herzens verlieren. Jeder dramatische 20 Schriftsteller ift zu dieser Freiheit berechtigt, ja sogar genötigt, wenn er anders der getreue Kopist der wirklichen Welt sein soll. Auch ift, wie Garve lehrt, kein Menich durchaus unvollkommen; auch der Lasterhafteste hat noch viele Ideen, die richtig, viele Triebe, die gut, viele 25 Tätigkeiten, die edel find. Er ift nur minder vollkommen.

Man trifft hier Bosewichter an, die Erstaunen ab= zwingen, ehrwürdige Missetäter, Ungeheuer mit Majestät; Geister, die das abscheuliche Laster reizet, um der Größe willen, die ihm anhänget, um der Kraft willen, die es 30 erfordert, um der Gefahren willen, die es begleiten. Man stößt auf Menschen, die den Teufel umarmen würden, weil er der Mann ohne seinesgleichen ist; die auf dem Weg zur höchsten Bollkommenheit die unvollkommensten werden, die unglückseligsten auf dem Wege gum höchsten 35 Glück, wie fic es wähnen. Mit einem Bort, man wird fich auch für meine Jagos interessieren, man wird meinen Mordbrenner bewundern, ja fast sogar lieben. Niemand

wird ihn verabichenen, jeder darf ihn bedauren. Aber eben darum möchte ich selbst nicht geraten haben, dieses mein Trauerspiel auf der Bühne zu wagen. Die Kenner, die den Zusammenhang des Gangen befaffen und die Ab-5 sicht des Dichters erraten, machen immer das dünnste Häuflein aus. Der Pobel hingegen (worunter ich s. v. v. nicht die Mistpanticher allein, sondern auch und noch viel mehr manchen Federhut und manchen Tressenrock und manchen weißen Aragen zu zählen Urfache habet, der 10 Bobel, will ich fagen, murde fich durch eine ichone Seite bestechen laffen, auch den häfzlichen Grund zu schätzen, oder wohl gar eine Apologie des Lasters darin finden und seine eigene Kurzsichtigkeit den armen Dichter ent= gelten laffen, dem man gemeiniglich alles, nur nicht Ge-

15 rechtigkeit widersahren läßt.

Es ist das ewige Da capo mit Abdera und Demokrit, und unfere aute Hippotrate müßten ganze Plantagen Rieswurz erichovien, wenn sie diesem Unwesen durch einen heilsamen Kräutertrank abhelfen wollten. Roch io viele Freunde der Bahrheit und Tugend mögen gufammenftehen, ihren Mitburgern auf offener Buhne Schule gu halten, der Pobel hört nie auf, Pobel zu fein, und wenn Sonne und Mond sich wandeln, und Himmel und Erde veralten wie ein Kleid, die Narren bleiben immer sich 25 jelbst gleich, wie die Tugend. Mort de ma vie. iagt Herr Gifenfresser, das heiß' ich einen Sprung! - ign - ign, flüstert die Mamsell, die coeffure der kleinen Sangerin war viel zu altmodisch - Sacre dieu, jagt der Frijeur, welche göttliche Simfonie! ba führen Die Deutsche Sunde Dagegen! - Sternhagelbataillon, den Kerl hätteit du sehen sollen das rosensarbene Mädel hinter die spanische Band schmeißen, fagt ber Kutscher zum Lakaien, ber fich por Frieren und Langweile in die Komödie eingeschlichen hatte - Sie fiel recht artig, fagt die gnädige Tante, 35 recht gustos sur mon honneur (und spreitet ihren da: maftenen Schlamp weit aus) - was koftet Gie biefe eventaille, mein Kind? - Und auch mit viel expression. viel submission - Kahr zu, Auticher! -

Run gehe man hin und frage! - Sie haben die

Emilia gefpielt. -

Dies könnte mich allenfalls schon entschuldigen, daß mir's gar nicht darum zu tun war, für die Bühne zu schreiben. Nicht aber das Auditorium allein, auch selbst das Theater schröckte mich ab. Wehe genug würde es mir tun, wenn ich so manche lebendige Leidenschaft mit allen Vieren zerstampfen, so manchen großen und edlen Zug erbärmlich massakrieren und meines Räubers Majestät in der Stellung eines Stallknechts müste erzwingen sehen. Ich würde mich übrigens glücklich schätzen, wenn mein Schauspiel die Ausmerksamkeit eines deutschen Roscius verdiente.

Schließlich will ich nicht bergen, daß ich der Meisnung bin, der Applausus des Zuschauers sei nicht immer 15 der Maßtab für den Wert eines Dramas. Der Zuschauer, vom gewaltigen Licht der Sinnlichkeit geblendet, übersieht oft ebensowohl die seinsten Schönheiten als die untergeslossen Flecken, die sich nur dem Auge des des dachtsamen Lesers entblößen. Bielleicht ist das größte Weisterstück des britischen Leschylus nicht am meisten des klatscht worden, vielleicht muß er in seiner rohen scythischen Pracht denen à la mode (verschönerten oder verschunzten?) Kopien von Gotter, Weiße und Stephanie weichen.

So viel von meiner Versündigung gegen den Schauplatz — Eine Rechtfertigung über die Dfonomie meines Schauspiels selbst würde wohl keine Vorrede erschöpfen. Ich überlasse sie daher ihrem eigenen Schicksal, weit entsernt, meine Nichter mit zierlichen Vorten zu bestechen, 30 wenn ich ihre Strenge zu besürchten fände, oder auf Schönheiten ausmerksam zu machen, wenn ich irgend welche darin gefunden hätte.

Geschrieben in der Oftermesse 1781.

Der Herausgeber.

# b) Borrede gur erften Auflage.

Man nehme diefes Schaufpiel für nichts anders als eine dramatische Geschichte, die die Vorteile der dramati= ichen Methode, die Seele gleichsam bei ihren geheimsten Operationen zu ertappen, benutzt, ohne fich übrigens in 5 die Schranken eines Theaterstücks einzugännen oder nach bem jo zweifelhaften Gewinn bei theatralifcher Berkörve= rung zu geizen. Man wird mir einräumen, daß es eine widersinnige Zumutung ist, binnen drei Stunden drei außerordentliche Menichen zu erschönsen, deren Tätigkeit 10 von vielleicht tausend Räderchen abhänget, so wie es in der Natur der Dinge unmöglich kann gegründet sein, daß fich drei aukerordentliche Menschen auch dem durchdrin= genoften Geisterkenner innerhalb vierundzwanzig Stunden entblößen. Sier war Külle ineinandergedrungener Regli= 15 täten vorhanden, die ich unmöglich in die allzu enge Palisaden des Aristoteles und Batteux einfeilen fonnte.

Nun ist es aber nicht sowohl die Masse meines Schaufpiels als vielmehr fein Inhalt, der es von der Bubne verbannet. Die Stonomie besselben machte es 20 notwendig, daß mancher Charafter auftreten mußte, der das feinere Gefühl der Tugend beleidigt und die Bartlichkeit unfrer Sitten emport. Jeder Menschenmaler ift in diese Notwendigkeit gesetzt, wenn er anders eine Ropie ber wirklichen Welt, und keine idealische Affektationen, 25 keine Kompendien=Menschen will geliefert haben. Es ist einmal so die Mode in der Welt, daß die Guten durch die Bosen schattiert werden und die Tugend im Kontrast mit dem Laster das lebendigste Rolorit erhält. Wer sich ben Zweck vorgezeichnet hat, das Laster zu stürzen und 30 Religion, Moral und bürgerliche Gefetse an ihren Feinden zu rächen, ein solcher muß das Laster in seiner nachten Abscheulichkeit enthüllen und in seiner folossalischen Größe vor das Ange der Menschheit stellen - er selbst muß augenblicklich seine nächtlichen Labyrinthe durchwandern er muß sich in Empfindungen hineinzuzwingen wissen, unter beren Bidernatürlichteit fich feine Geele ftraubt.

Das Laster wird hier mit samt seinem ganzen innern Räderwerk entsaltet. Es löst in Franzen all die verworrenen Schauer des Gewissens in ohnmächtige Abstraktionen auf, skeletissert die richtende Empfindung und scherzt die ernsthaste Stimme der Religion hinweg. Wer es einmal so weit gebracht hat (ein Ruhm, den wir ihm nicht beneiden), seinen Berstand auf Unkosten seines Herzens zu verseinern, dem ist das Heiligke nicht heilig mehr — dem ist die Menschheit, die Gottheit nichts — Beide Welten sind nichts in seinen Augen. Ich habe versucht, von wienem Mißmenschen dieser Art ein treffendes lebendiges Kontersei hinzuwersen, die vollständige Mechanik seines Lastersystems auseinander zu gliedern — und ihre Kraft an der Vahrheit zu prüsen. Man unterrichte sich demanach im Versolg dieser Geschichte, wie weit ihr's gelungen 15

hat - 3ch denke, ich habe die Natur getroffen.

Rächst an diesem stehet ein anderer, der vielleicht nicht wenige meiner Leser in Berlegenheit setzen möchte. Gin Geift, den das äußerste Lafter nur reizet um der Größe willen, die ihm anhänget, um der Kraft willen, die es 20 erheischet, um der Gefahren willen, die es begleiten. Ein merkwürdiger wichtiger Mensch, ausgestattet mit aller Araft, nach der Richtung, die diese bekömmt, not= mendig entweder ein Brutus oder ein Catilina zu werden. Unglückliche Konjunkturen entscheiden für das zweite, und 25 erst am Ende einer ungeheuren Berirrung gelangt er zu dem ersten. Falsche Begriffe von Tätigkeit und Ginflug, Wille von Rraft, die alle Gesetze übersprudelt, mußten fich natürlicher Beise an bürgerlichen Verhältnissen zerschlagen, und zu diesen enthusiastischen Träumen von 30 Größe und Wirksamkeit durfte fich nur eine Bitterkeit gegen die unidealische Welt gesellen, so war der seltsame Donquirote fertig, den wir im Räuber Moor verabscheuen und lieben, bewundern und bedauern. Ich werde es hoffentlich nicht erst anmerken dörfen, daß ich dieses 35 Gemälde fo wenig nur allein Räubern vorhalte, als die Satire Des Spaniers nur allein Ritter geifielt.

Auch ift ito der große Geschmad, feinen Wit

auf Kosten der Religion spielen zu lassen, daß man beinahe für kein Genie mehr passiert, wenn man nicht seinen gottlosen Satyr auf ihren heiligsten Wahrheiten sich herumtummeln läßt. Die edle Sinsalt der Schrift muß sich in alltäglichen Lisembleen von den sogenannten witzigen Köpfen mißhandeln und ins Lächerliche verzerren lassen; denn was ist so heilig und ernsthaft, das, wenn man es falsch verdreht, nicht belacht werden kann? — Ich kann hoffen, daß ich der Religion und der wahren Moral keine gemeine Rache verschafft habe, wenn ich diese mutzwillige Schriftverächter in der Person meiner schändelichsen Räuber dem Abschen der Welt überliesere.

Aber noch mehr. Diese unmoralische Charaftere, von denen vorhin gesprochen wurde, umsten von gewissen son denen vorhin gesprochen wurde, umsten von gewissen. Seiten glänzen, ja oft von Seiten des Geistes gewinnen, was sie von Seiten des Herzens verlieren. Hierin habe ich nur die Natur gleichsam wörtlich abgeschrieben. Jedem, auch dem Lasterhaftesten, ist gewissermaßen der Stempel des göttlichen Ebenbilds aufgedrückt, und vielleicht hat der große Bösewicht keinen so weiten Weg zum großen Rechtschaffenen als der kleine; denn die Moralität hält gleichen Gang mit den Kräften, und se weiter die Fähigekeit, desto weiter und ungeheurer ihre Verirung, desto imputabler ihre Verfälschung.

Rlopstocks Abramelech weckt in uns eine Empfindung, worin Bewunderung in Abschen schmilzt. Miltons Satan folgen wir mit schanderndem Erstaunen durch das unswegsame Chaos. Die Medea der alten Dramatiker bleibt bei all ihren Greneln noch ein großes staunenswürdiges Weib, und Shakespeares Richard hat so gewiß am Leier einen Bewunderer, als er auch ihn hassen würde, wenn er ihm vor der Sonne stünde. Wenn es mir darum zu tun ist, ganze Menschen hinzustellen, so muß ich auch ihre Vollkommenheiten mitnehmen, die auch dem Bösesten nie ganz sehlen. Wenn ich vor dem Tiger gewarnt haben will, so darf ich seine schöne blendende Fleckenhaut nicht übergehen, damit man nicht den Tiger beim Tiger vers misse. Auch ist ein Mensch, der ganz Bosheit ist, schlechters

Schillers Werfe. XVI.

bings kein Gegenstand der Runft und äußert eine gurud= stoßende Araft, statt daß er die Aufmerksamkeit der Lefer feffeln follte. Man würde umblättern, wenn er redet. Eine edle Seele erträgt so wenig anhaltende moralische Diffonauzen als das Ohr das Gekritzel eines Meffers auf Glas. 5

Aber eben darum will ich selbst mistraten haben, diefes mein Schausviel auf der Bühne zu magen. Es gehört beiderseits, beim Dichter und seinem Lefer, schon ein gewisser Gehalt von Geisteskraft dazu: bei jenem, daß er das Laster nicht ziere; bei diesem, daß er sich 10 nicht von einer schönen Seite bestechen laffe, auch den häßlichen Grund zu schätzen. Meinerseits entscheide ein Dritter — aber von meinen Lesern bin ich es nicht gang versichert. Der Böbel, worunter ich keinesweas die Gaffenkehrer allein will verstanden wissen, der Böbel 15 wurzelt (unter uns gesagt) weit um und gibt zum Un= glück - den Ton an. Bu kurzsichtig, mein Ganges auszureichen, zu kleingeistisch, mein Großes zu begreifen, zu boshaft, mein Gutes wissen zu wollen, wird er, fürcht' ich fast, meine Absicht vereiteln, wird vielleicht 20 eine Apologie des Lasters, das ich stürze, darin zu finden meinen und feine eigene Ginfalt den armen Dichter ent= gelten laffen, dem man gemeiniglich alles, nur nicht Ge= rechtigfeit widerfahren läßt.

E3 ift das ewige Da capo mit Abdera und Demokrit, 25 und unfre gute Sippokrate mußten ganze Plantagen Rie3= wurz erschöpfen, wenn sie dem Unwesen durch ein heil= fames Defott abhelfen wollten. Roch fo viele Freunde der Bahrheit mogen zusammenstehen, ihren Mitbürgern auf Kanzel und Schaubühne Schule zu halten, der Böbel 30 hört nie auf, Pöbel zu sein, und wenn Sonne und Mond sich wandeln und Himmel und Erde veralten wie ein Bielleicht hätt' ich, den Schwachherzigen zu frommen, der Natur minder getreu sein sollen; aber wenn jener Rafer, den wir alle kennen, auch den Mift aus den 35 Berlen ftort, wenn man Exempel hat, daß Feuer verbrannt und Waffer erfäuft habe, foll darum Perle -Reuer - und Wasser toufisziert werden?

Ich darf meiner Schrift, zusolge ihrer merkwürdigen Katastrophe, mit Recht einen Platz unter den moralischen Büchern versprechen; das Laster nimmt den Ausgang, der seiner würdig ist. Der Berirrte tritt wieder in das Geleise der Gesetze. Die Tugend geht siegend davon. Wer nur so billig gegen mich handelt, mich ganz zu lesen, mich verstehen zu wollen, von dem kann ich erwarten, daß er — nicht den Dichter bewundere, aber den rechtschaffenen Mann in mir hochschätze.

Geschrieben in der Ditermesse 1781.

Der Herausgeber.

# c) Borrede gur zwoten Auflage.

Die achthundert Exemplarien der ersten Auslage meiner Känder sind bälder zerstreut worden, als alle Liebhaber zu dem Stück konnten besriedigt werden. Man unternahm daher eine zwote, die sich von der ersten an Pünktlichkeit des Drucks und Bermeidung derzenigen Zweideutigkeiten ausnimmt, die dem seinern Teil des Publikums auffallend gewesen waren. Eine Verbesserung in dem Wesen des Stücks, die den Wünschen meiner Freunde und Kritiker entspräche, durste die Ubsicht dieser Auflage nicht sein.

Es sind dieser zwoten Auflage zerschiedene Klavierstücke zugeordnet, die ihren Wert bei einem großen Teil des musikliebenden Publikums erheben werden. Gin Meister setzte die Arien, die darin vorkommen, in Musik, und ich bin überzeugt, daß man den Text bei der Musik

vergessen wird.

10

Stuttgart, den 5. Jan. 1782.

D. Schiller.

# d) Avertissement zu der ersten Aufführung. Die Räuber, ein Schaufpiel.

Das Gemälde einer verirrten großen Seele — auße gerüftet mit allen Gaben zum Fürtrefflichen, und mit 30 allen Gaben verloren. Zügelloses Feuer und schlechte Kamerabschaft verdarben sein Herz — rissen ihn von Laster zu Laster — bis er zuletzt an der Spitze einer Mord-brennerbande stand, Greuel auf Greuel häufte, von Absgrund zu Abgrund stürzte, in alle Tiesen der Berzweifstung. — Groß und majestätisch im Unglück, und durch bunglück gebessert, rückgeführt zum Fürtresslichen. Einen solchen Mann wird man im Känber Moor beweinen und hassen, verabschenen und lieben.

Einen heuchlerischen, heimtlickischen Schleicher wird man entlarvt erblicken und gesprengt sehen in seinen 10 eigenen Minen. Ginen allzu schwachen nachgiebigen Bergärtler und Bater. -- Die Schmerzen schwärmerischer Liebe, und die Folter herrschender Leidenschaft. Sier wird man auch nicht ohne Entsetzen in die innere Wirtschaft des Laster3 Blicke werfen und aus der Bühne unterrichtet 15 werden, wie alle Bergoldungen des Glücks den innern Wurm nicht töten, und Schrecken, Angft, Reue, Berzweif= lung hart hinter seinen Fersen sind. Der Zuschauer weine heute vor unfrer Bühne — und schaudere — und lerne feine Leidenschaften unter die Gesetze der Religion und 20 des Verstandes bengen; der Rüngling sehe mit Schrecken dem Ende der zügellosen Ausschweifungen nach, und auch der Mann gehe nicht ohne den Unterricht von dem Schauspiel, daß die unsichtbare Hand der Borsicht auch den Bosewicht zu Werkzeugen ihrer Absichten und Gerichte 25 brauchen und den verworrensten Anoten des Geschicks zum Erstaunen auflösen könne.

e) Befprechung im Wirtembergischen Repertorium. Die Räuber. Gin Schaufpiel, von Friedrich Schiller.

(3d) nehme es nad der neuesten Theateransgabe, wie es bisher auf der Nationalbiihne zu Mannheim ist vorgestellt worden.)

Das einzige Schauspiel auf wirtembergischen Boben gewachsen. Die Fabel des Stücks ist uhngefähr diese: Ein fränklischer Graf, Maximilian von Moor, ist Vater von 30

zween Söhnen, Karl und Franz, die fich an Charafter fehr unähnlich find. Karl, der ältere, ein Jüngling voll Talenten und Cbelmut, gerät zu Leipzig in einen Birkel lüderlicher Brüder, fturgt in Erzeffe und Schulden, mufg 5 guletst mit einem Trupp feiner Spiefgefellen aus Leipzig entfliehen. Unterdes lebte Franz, der jungere, zu Saufe beim Bater, und da er heimtückischer schadenfroher Gemütsart war, wußte er die Zeitungen von den Lüderlichfeiten feines Bruders zu seinem eigenen Borteil zu ver-10 schlimmern, feine reuvollen und rührenden Briefe gu unterdrücken, andere nachteiligen Inhalts unterzuschieben und den Bater dergestalt gegen ben Sohn zu erbittern, daß er ihm den Fluch gab und ihn enterbte.

Rarl, durch diesen Schritt zur Berzweiflung gebracht, 15 verwickelt sich mit seinen Gefährten in ein Räuberkomplott, wird ihr Unführer und führt fie in böhmische Balder. Der alte Graf hatte eine Nichte im Saufe, die den jungen Grafen Karl ichwärmerisch liebte. Diefes Madchen tamvite mit allen Waffen der Liebe gegen den Born des Baters 20 und hätte auch durch zudringliches Bitten zuletzt ihren Zweck erreicht, wenn nicht Franz, der von diesem Schritt alles zu besorgen hatte, der neben dem noch Absichten auf Amalien begte, durch eine ersonnene List alles vereitelt hätte. Nämlich er unterrichtete einen seiner Vertrauten, der noch einen Privatgroll auf den alten und jungen Grafen gefaßt hatte, unter dem vorgeblichen Ramen eines Freunds von Karln die erdichtete Zeitung vom Tod dieses lettern zu bringen, und versah ihn hiezu mit den tuchtigsten Dokumenten. Der Streich gelang, die Trauerpoit 30 überraichte den Bater auf dem Krankenbett und wirkte jo stark auf seinen geschwächten Körper, daß er in einen Zustand verfiel, den jedermann für den Tod erklärte -Aber es war nur eine tiefe Thumacht. - Franz, der sich burch boshafte Streiche zu den abichenlichsten Berbrechen 85 erhärtet hatte, benutzte diesen allgemeinen Bahn, vollzog das Leichenbegängnis und brachte den Bater mit Silfe seines gedungenen Handlangers in einen abgelegenen Turm, ihn alldort, ferne von Menschen, Hungers sterben zu lassen, und trat sodenn in den vollkommensten Besitz seiner Güter und Rechte.

Unterdessen hatte sich Karl Moor an der Spite seiner Rotte durch außerordentliche Streiche weit und breit rucht= bar und furchtbar gemacht. Sein Anhang wuchs, feine 5 Güter stiegen, sein Dolch schröckte die kleinere Tyrannen und autorisierten Beutelschneider; aber fein Beutel war der Notdurft geöffnet, und sein Urm zu ihrem Schutze bereit. Niemals erlaubte er sich spitbubische Dieberei, fein Weg ging gerade, er hätte fich balber zehen Mord= 10 taten als einen einzigen Diebstahl vergeben. Das Gerücht seiner Taten soderte die Gerechtigkeit auf; er wurde in einem Balde, wo hinein er fich nach einem Saupt= ftreich mit seiner gangen Bande geworfen hatte, umringt; aber der zur Verzweiflung gehetzte Abenteurer schlug sich 15 mit wenigem Verluft herzhaft durch und entrann alücklich aus Böhmen. Ist verband fich ein flüchtiger edler Böhme mit ihm, den sein widriges Geschick mit der bürgerlichen Gesellschaft entzweit hatte, dessen unglückliche Liebesgeschichte die schlafende Erinnerung der seinigen 20 wieder aufwedte und ihn zu dem Entschluß bewog, Baterland und Geliebte wieder zu sehen, welchen er auch fchleunig ind Werk fette.

Dier eröffnet sich die zweite Epoche der Geschichte. Franz Moor genoß indes in aller wollistigen Ruhe die 25 Frucht seiner Büberei; nur Amalia stemmte sich stand= haft gegen feine wollüftige Bestürmungen. Rarl er= scheint unter einem vorgeblichen Ramen - Wilde Lebens= art, Leidenschaft und lange Trennung hatten ihn unkennt= lich gemacht; nur die Liebe, die sich niemals verleugnet, 30 verweilt über dem sonderbaren Fremdling. Sinnliches Anschauen überwältigt die Erinnerung, Amalia fängt an, ihren Karl in dem Unbekannten zu lieben - und zu vergessen, und liebt ihn doppelt, eben da sie ihm un= tren zu werden fürchtet. Ihr Berg verrät fich dem feinigen, 35 das seinige dem ihrigen, und der scharffichtigen Furcht entrinnt keines von beiden. Frang wird aufmerkfam, vergleicht, errät, überzeugt sich und beschließt das Berderben

des Bruders. Zum zweitenmal will er den Urm feines Handlangers dingen, der aber, durch seinen Undank beleidigt, mit angedrohter Entdedung der Geheimniffe von ihm abspringt. Frang, felbst zu feig, einen Mord aus-5 zuführen, verschiebt die unmenschliche Tat. Unterdes war schon der Eindruck von Karl jo tief in das Herz des Mädchens gegangen, daß ein Beldenentichluft auf Geiten des ersten vonnöten war, ihn zu vertilgen. Er muste die verlassen, von der er geliebt war, die er liebte und 10 boch nicht mehr besitzen konnte: er floh, nachdem sie ihn erkannt, au feiner Bande gurud. Er traf biefe im nachitgelegenen Wald. Es war der nämliche, worin sein Bater im Turme verzweiselte, von dem renigen und racifichtigen Hermann (jo hieß Frangens Bertrauter) fümmerlich ge= 15 nährt. Er findet seinen Bater, den er mit Silfe seiner Raubwertzenge befreit. Ein Detachement von Räubern muß den abicheulichen Sohn herbeiholen, der aus dem Brand seines Schlosses, worein er sich aus Verzweiflung gestürzt hatte, mühiam errettet wird. Karl läst ihn durch feine Bande richten, die ihn verurteilt, in dem nämlichen Turme zu verhungern. Run entdeckt fich Karl feinem Bater, doch seine Lebensart nicht. Amalia war dem fliehenden Geliebten in den Bald nachgeflohen und wird hier von den streifenden Banditen aufgefangen und vor 25 den Hauptmann gebracht. Karl ist gezwungen, sein Handwerk zu verraten, wobei der Bater für Entjetzen ftirbt. Auch itzt ist ihm seine Amalia noch tren. Er ist im Begriff, der Glücklichste zu werden, aber die schwürige Bande steht wider ihn auf und erinnert ihn an den feierlich geschwornen Gid. Karl, auch im größesten Bedräng= nis noch Mann, ermordet Amalien, die er nicht mehr besitzen kann, verläßt die Bande, die er durch dieses un= menichliche Opfer befriedigt hat, und geht hin, fich felbit in die Sande der Justig zu überliefern.

Man findet aus diesem Generalriß des Stücks, daß es an wahren dramatischen Situationen ungemein fruchts bar ist, daß es selbst aus der Zeder eines mittelmäßigen

Schriftstellers nicht ganz uninteressant fließen, daß es in den Händen eines bessern Kopfs ein Originalstück werden müsse: fragt sich nun, wie hat es der Dichter bearbeitet?

Zuerft denn von der Bahl der Fabel. Rouffean rühmte es an dem Plutarch, daß er erhabene Berbrecher 5 zum Vorwurf feiner Schilderung wählte.\*) Benigftens dünkt es mich, folche bedürfen notwendig einer ebenfo großen Dosis von Geifteskraft als die erhabene Tugend= hafte, und die Empfindung des Abscheus vertrage sich nicht selten mit Anteil und Bewunderung. Außerdem 10 daß im Schidfal des großen Rechtschaffenen, nach der reinsten Moral, durchaus kein Anoten, kein Labyrinth stattfindet, daß sich seine Werke und Schickfale notwendiger Weise zu voraus bekannten Zielen lenken, welche beim ersten zu ungewissen Zielen durch krumme Mäander sich 15 schlängeln sein Umstand, der in der dramatischen Kunst alles ausmacht), außerdem daß die hitziaften Angriffe und Rabalen des Lasters nur Binsengesechte gegen die siegende Tugend find, und wir uns so gern auf die Partie der Berlierer schlagen — ein Kunftgriff, wodurch Milton, der 20 Banegnrifus der Sölle, auch den gartfühlendesten Lefer einige Augenblicke zum gefallenen Engel macht - außer dem, sage ich, kann ich die Tugend selbst in keinem triumphierendern Glauze zeigen, als wenn ich sie in die Intrigen des Lafters verwickle und ihre Strahlen durch 25 diesen Schatten erhebe. Denn es findet sich nichts In= teressanteres in der moralisch ästhetischen Ratur, als wenn Tugend und Laster an einander sich reiben.

Räuber aber find die Helben des Stücks, Räuber, und einer, der auch Räuber niederwägt, ein schleichen= 30 der Teufel. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, daß wir um so wärmer sympathisieren, je weniger wir Ge= hilsen darin haben; daß wir dem, den die Welt ausstößt, unfre Tränen in die Wüste nachtragen; daß wir lieber mit Erusoe auf der menschenverlassenen Insel und ein= 35

<sup>\*)</sup> Schriften von H. P. Sturz. In den Denkwürdig= feiten von Nousseau.

niften, als im drangenden Gewühle der Welt mit= schwimmen. Dies weniastens ist es, was uns in vorliegendem Stud an die jo auferst unmoralische Jauner= horden festbindet. Eben dieses eigentümliche Korpus, das 5 fie der bürgerlichen Gesellschaft gegenüber formieren, seine Beschränkungen, seine Gebrechen, seine Gefahren, alles lockt und näher zu ihnen: aus einer unmerkbaren Grund= neigung der Seele jum Gleichgewicht meinen wir durch unsern Beitritt - welches zugleich auch unserm Stolze 10 schmeichelt - ihre leichte unmoralische Schale fo lang' beschweren zu müssen, bis sie waarecht mit der Gerechtig= feit steht. Je entserntern Zusammenhang sie mit der Welt haben, desto nähern hat unser Herz mit ihnen. -Gin Menich, an den fich die gange Welt knüpft, der fich 15 wiederum an die ganze Welt flammert, ift ein Fremdling für unfer Berg. - Wir lieben das Ausschließende in der Liebe und überall.

Der Dichter führte und also in eine Republik hinein, auf welcher, als auf etwas Außergewöhnlichem, unsere 20 Aufmerksamkeit weilet. Wir haben eine jo ziemlich vollständige Stonomie der ungehenersten Menschenverirung, felbst ihre Quellen sind aufgedeckt, ihre Refforts angegeben, ihre Katastrophe ist entfaltet. Allerdings würden wir vor dem fühnen Gemälde der sittlichen Säglichkeit zurücktreten, wofern nicht der Dichter durch etliche Binfelftriche Menschlichkeit und Erhabenheit hineingebracht hätte. Wir find geneigter, den Stempel der Gottheit aus den Brimaffen des Lafters berauszulesen, als ebendenselben in einem regelmäßigen Gemalde zu bewundern; eine 30 Rose in der sandigten Buste entzückt und mehr als deren ein ganger Sain in den hesperischen Garten. Bei Berbrechern, denen das Gesetz als Idealen moralischer Baglichkeit die Menschheit abgerissen hat, erheben wir auch schon einen geringern Grad von Bosheit zur Tugend, fo 35 wie wir im Gegenteil all unserm Wit aufvieten, im Blang eines Beiligen Bleden gu entbeden. Braft eines ewigen Hangs, alles in dem Areis unserer Sympathic zu versammeln, ziehen wir Teufel zu und empor und

Engel herunter. Noch einen zweiten Kunstgriff benutzte der Dichter, indem er dem weltverworsenen Sünder einen schleichenden entgegensetze, der seine scheußlichern Verzbrechen mit günstigerem Ersolge und weniger Schande und Versolgung vollbringt. Auf diese Art legen wir nach inserer strengen Gerechtigkeitsliebe mehr Schuld in die Schale des Begünstigten und vermindern sie in der Schale des Bestraften. Der erste ist um so viel schwärzer, als er glücklicher, der zweite um so viel besser, als er glücklicher ist. Endlich hat der Versasser wermittelst einer ocinzigen Ersindung den sürchterlichen Verbrecher mit tausend Fäden an unser Herz geknüpst: Der Mordbrenner

liebt und wird wieder geliebt.

Räuber Moor ist nicht Dieb, aber Mörder. Nicht Schurte, aber Ungeheuer. Wofern ich mich nicht irre, 15 dankt dieser seltene Mensch seine Grundzüge dem Plutarch und Zervantes,\*) die durch den eigenen Geift des Dichters nach Chakespearischer Manier in einem neuen, wahren und harmonischen Charakter unter sich amalgamiert sind. In der Borrede jum ersten Plan ift der Hauptriß von 20 Diesem Charatter entworfen. Die gräßlichsten seiner Berbrechen sind weniger die Wirkung bosartiger Leidenichaften als des zerrütteten Systems der guten. Indem er eine Stadt dem Berderben preisgibt, umfaßt er feinen Roller mit ungeheuerm Enthusiasmus; weil er sein 25 Mädchen zu feurig liebt, als fie verlassen zu können, er= mordet er fie; weil er zu edel denkt, als ein Sklave der Leute zu fein, wird er ihr Berderber; jede niedrige Leiden= schaft ift ihm fremde; die Privaterbitterung gegen den ungärtlichen Bater wütet in einen Universalhaß gegen 30 bas ganze Menschengeschlecht aus. "Reue und fein Erbarmen! - 3ch möchte das Meer vergiften, daß fie den Tod aus allen Quellen faufen." Bu groß für die fleine Reigung niederer Geelen, Befährten im Lafter und Elend zu haben, fagt er zu einem 35

<sup>\*)</sup> Jedermann fennt ben ehrwürdigen Räuber Roque aus bem Don Quirote.

Freiwilligen: "Berlaft diefen schrecklichen Bund! - Lern' erft die Tiefe des Abgrunds kennen, eh' du hinein springst! - Folge mir! mir! und mach' dich eilig hinweg." Eben diese Hoheit der Empfindungen begleitet ein unüberwind= 5 licher Heldenmut und eine erstaunenswerte Gegenwart des Beiftes. Man erblice ihn, umzingelt in den bohmiichen Baldern, wie er fich aus der Bergweiflung seiner Wenigen eine Armee wirbt - den großen Mann vollendet ein unerfättlicher Durft nach Berbefferung, und eine raftloje Tätiakeit des Geifts. Welches drangende Chaes von Ideen mag in dem Ropfe wohnen, der eine Bijte fodert, fich zu sammeln, und eine Ewigkeit, fie gu ent= wickeln! - Das Aug' wurzelt in den erhabenen armen Günder, wenn ichon lange der Borhang gefallen ift. Er 15 ging auf wie ein Meteor und schwindet wie eine sinkende Sonne.

Ginen überlegenden Schurken, dergleichen Grang ber jüngere Moor, ift, auf die Bühne zu bringen - - oder beffer (der Berfaffer gesteht, daß er nie an die Buhne dachte) ihn zum Gegenstand der bildenden Runft zu machen, heint mehr gewagt, als das Unichen Chatejpeares, bes größten Menschenmalers, der einen Jago und Richard erichuf, entschuldigen - mehr gewagt, als die unglückseligite Plastif der Natur verantworten fann. Bahr ift es fo 25 gewiß diefe lettere an lächerlichen Driginalen auch die Inxurierendite Phantafie des Marifaturisten hinter sich läßt; jo gewiß fie zu den bunten Träumen des Narrenmalers Fraten genug liefert, daß ihre getreuesten Ropisten nicht felten in den Vorwurf der Abertreibung verfallen: jo 30 wenig wird fie jedennoch die je Idee unfers Dichters mit einem einzigen Beispiel zu rechtsertigen wiffen. Dagu kommt, wenn auch die Natur nach einer hundert: und tausendjährigen Borbereitung jo unbandig über ihre Uier trate, wenn ich dies auch zugeben konnte fündigt nicht der Dichter unverzeihlich gegen ihre erften Gefete, der Diefes Monftrum der fich felbit befledenden Ratur in eine Bunglings - Ceele verlegt? Roch einmal zugegeben, es jei jo möglich - wird nicht ein folder Menich erft tan

fend frumme Laburinthe der Selbstverschlimmerung durchfriechen, taufend Pflichten verletzen muffen, um fie gering schätzen zu lernen — taufend Rührungen der zum Boll= kommenen ftrebenden Natur verfälschen müffen, um sie belachen zu können? -- Mit einem Wort, wird er nicht erst 5 alle Auswege versuchen, alle Verirrungen erschöpfen muffen, um dieses abscheuliche non plus ultra mühfam zu erklettern? Die moralischen Beränderungen fennen ebenso wenig einen Sprung als die physischen; auch liebe ich die Natur meiner Gattung zu sehr, als daß ich nicht 10 lieber zehemmal den Dichter verdamme, eh' ich ihr eine folche krebsartige Verderbnis zumute. Mögen noch fo viel Eiferer und ungedungene Prediger der Wahrheit von ihren Wolfen herunterrufen: "Der Mensch neigt fich urfprünglich zum Verderblichen" — ich glaub' es nicht, ich 15 denke vielmehr überzeugt zu sein, daß der Zustand des moralischen Abels im Gemit eines Menschen ein schlechter= dings gewaltsamer Rustand sei, welchen zu erreichen zuvörderst das Gleichgewicht der ganzen geistigen Organi= fation (wenn ich so sagen darf) aufgehoben sein muß, 20 jo wie das ganze Suftem der tierischen Saushaltung, Rochung und Scheidung, Buls und Nerventraft durch= einander geworfen fein müffen, eh' die Natur einem Fieber oder Konvulsionen Raum gibt. Unserm Jüngling, aufgewachsen im Rreis einer friedlichen schuldlosen Familie 25 - woher kam ihm eine fo herzverderbliche Philosophie? Der Dichter läßt uns diese Frage ganz unbeantwortet; wir finden zu all denen abscheulichen Grundsätzen und Werken keinen hinreichenden Grund als das armselige Bedürfnis des Künftlers, der, um fein Gemälde auszu= 30 staffieren, die ganze menschliche Natur in der Verson eines Teufels, der ihre Bildung ufurpiert, an den Branger gestellt hat.

Es find nicht sowohl gerade die Werke, die uns an diesem grundbösen Menschen empören — es ist auch nicht bie abschenliche Philosophie — Es ist vielmehr die Leichtigsteit, womit ihn diese zu jenen bestimmt. Wir hören vielsleicht in einem Kreis Bagabunden dergleichen ausschweis

fende Bonmots über Moralität und Religion - unfer inneres Gefühl empört sich dabei, aber wir glauben noch immer unter Menschen zu sein, so lang' wir uns überreden können, daß das Herz niemals fo grundverderbt 5 werden kann, als die Zunge es auf sich nimmt. Wiederum liefert und die Geschichte Subjette, die unfern Frang an unmenichlichen Taten weit hinter fich laffen\*); und doch ichüttelt uns dieser Charafter jo fehr. Man fann jagen: Dort wissen wir nur die Fakta, unfre Phantasie hat 10 Raum, folche Triebfedern darzu zu träumen, als nur immer deraleichen Tenfeleich wohl nicht entschuldigen. doch beareiflich machen können. Sier zeichnet uns der Dichter felbst die Schranken vor, indem er und das Triebwerk enthüllt; unfre Phantasie wird durch historische Fakta gefeffelt, wir entjeten und über den gräftlichen Cophismen, aber noch scheinen sie und zu leicht und luftig zu fein, als daß fie zu wirklichen Berbrechen - darf ich sagen? — erwärmen könnten. Bielleicht gewinnt das Berg des Dichters auf Untoften seiner dramatischen Schilberei; taufend Mordtaten zu geloben, taufend Menschen in Gedanken zu vernichten, ist leicht, aber es ist eine herkulische Arbeit, einen einzigen Totschlag wirklich zu begehen. Franz fagt uns in einem Monologen einen wichtigen Grund: "Berflucht fei die Torheit unfrer Ummen 25 und Bärterinnen, die unfre Phantasie mit schrecklichen Märchen verderben und gräftliche Bilber von Strafgerichten in unser weiches Gehirnmark drücken, daß unwillfürliche Schauer die Glieder des Mannes noch in frostige Angst rütteln, unfre kühnste Entschlossenheit 30 sperren" u. f. f. Aber wer weißt es nicht, daß eben diese Spuren der ersten Erziehung in und unvertilabar find? In der neuen Auflage des Stücks hat fich der Dichter

<sup>\*)</sup> Man erzählt von einem Spithbuben in unfern Gegenben, der mit Gefahr feines Lebens Personen, die er nicht seinmal kannte, auf die abschenlichste Weise massakrierte. — Wiederum von einem andern, der, ohne einigen Mangel an Nahrungsmitteln zu haben, die Kinder der Nachbarschaft an sich locke und verzehrte.

gebessert. Der Bösewicht hat seinen Helfershelfer verloren und ist gezwungen, seine eigenen Hände zu brauchen -"Wie? wenn ich felbst hinginge und ihm den Degen in den Leib bohrte hinterrücks? — Gin verwundeter Mann ist ein Anabe - frisch! ich will's wagen! (Er geht mit 5 ftarten Schritten fort, bleibt aber plottlich in ichrechafter Erichlaffung Wer schleicht hinter mir? — Gesichter, wie ich noch keine fah! - Schneidende Triller! (er tagt ben Dold aus dem Rleide fallen) durch meine Anochen Zermalmung! - Nein! ich will's nicht tun" u. f. f. Der größeste Beich= 10 ling kann Tyrann und Mörder sein, aber er wird seinen Bravo an der Seite haben und durch den Arm eines im Handwerk erharteten Buben freveln. Oft ift dies Reigheit, aber laufen nicht auch Schaueranwandlungen der wiederkehrenden Menschheit mit unter? 15

Dann sind auch die Kaisonnements, mit denen er sein Lastersystem aufzustutzen versteht, das Resultat eines aufgeklärten Denkens und liberalen Studiums. Die Begriffe, die sie voraussetzen, hätten ihn notwendig veredeln sollen, und bald verleitet uns der Dichter, die Musen 20 allgemein zu verdammen, die zu dergleichen Schelmereien

jemals die Sände führen konnten.

Doch Rlag' und kein Ende! Sonst ist dieser Charakter, so sehr er mit der menschlichen Ratur mikstimmt, gang übereinstimmend mit sich selbst; der Dichter hat 25 alles getan, was er tun konnte, nachdem er einmal den Menschen überhüpft hatte; dieser Charafter ift ein eigenes Universum, das ich gern jenseits der sublungrischen Welt, vielleicht in einen Trabanten der Hölle, einquartiert wissen möchte; seine untreue Seele schlüpft geschmeidig 30 in alle Masken und schmiegt sich in alle Formen: beim Bater hört man ihn beten, ichwärmen neben dem Mädchen und neben dem Handlanger läftern. Kriechend, wo er zu bitten hat, Tyrann, wo er befehlen kann. Berftandig genug, die Bosheit eines andern zu verachten, nie fo 35 gerecht, fie bei fich felbst zu verdammen. Un Aluaheit dem Räuber überlegen, aber hölzern und feig neben dem empfindsamen Selden. Voll gepfropft von schweren ent=

fetklichen Geheimniffen, daß er felbit feinen Bahnwit für einen Berrater halt. "(Nachbem er aus einer Raferei, die fich in Ohnmacht verlor, ju fich felbit gebracht ward.) Bas hab' ich aefagt? Merke nicht drauf, ich hab' eine Lüge gejagt, es 6 fei was es wolle." Endlich in der unglücklichen Rata= ftrophe feiner Intrige, wo er menschlich leidet? - Bie fehr bestätigt dies die allgemeine Erfahrung wieder! wir rücken ihm näher, so bald er sich und nähert; seine Berzweiflung fängt an, und mit seiner Abscheulichkeit zu verföhnen: Ein Teufel, erblickt auf den Foltern der ewigen Verdammnis, würde Menschen weinen machen; wir zittern für ihr und über eben das, was wir so heißgrimmig auf ihn herab munichten. Gelbst der Dichter scheint sich am Schluß feiner Rolle für ihn erwärmt zu haben: er versuchte durch einen Pinjelstrich ihn auch bei und zu veredeln: "Sier! nimm diesen Degen. Surtig! Stoß mir ihn rudlings in den Leib, daß nicht dieje Buben kommen und treiben ihren Spott aus mir!" Stirbt er nicht bald wie ein großer Mann, die kleine kriechende Spele!

Es findet sich in der gangen Tragodie nur ein Frauen-Bimmer; man erwartet also billig im Charafter Diefer einzigen gemiffermaßen die Repräsentantin ihres gangen Geschlechts. Wenigstens wird die Ansmerksamkeit des 25 Ruschauers und Lesers um so unverwandter auf ihr haften, je einsamer fie im Rreise der Männer und Abenteurer fteht; wenigstens wird man von den wilden fturmischen Empfindungen, worin und die Ränberfzenen herumwerfen, in ihrer fanften weiblichen Geele auszuruhen gedenten. 30 Aber zum Unglick wollte uns der Dichter hier etwas Außerordentliches zukommen lassen und hat uns um das Natürliche gebracht. Käuber war einmal die Parole des Stücks; der lärmende Baffenton hat den leifern Glötengefang überstimmt. Der Beift des Dichters icheint fich 35 überhaupt mehr zum Beroischen und Starten zu neigen als zum Beichen und niedlichen. Er ift glücklich in vollen faturierten Empfindungen, gut in jedem höchsten Grade der Leidenschaft, und in keinem Mittelmeg zu gebrauchen.

Daher schuf er und hier ein weibliches Beschöpf, wobei wir, unbeschadet all der schönen Empfindungen, all der liebenswürdigen Schwärmerei, doch immer das vermiffen, was wir zuerst suchen: das sanste leidende, schmachtende Ding - das Mädchen. Auch handelt fie im ganzen Stück 5 durchaus zu wenig, ihr Roman bleibt durch die drei erften Afte immer auf eben derfelben Stelle fteben (fo wie, beiläufig zu fagen, das gange Schaufviel in der Mitte erlahmt). Sie kann fehr artig über ihren Ritter weinen. um den man fie geprellt hat, fie kann auch den Betrüger 10 aus vollem Salfe heruntermachen, der ihn weggebiffen hat - und doch auf ihrer Seite kein angelegter Blan, den Berzeinzigen entweder zu haben, oder zu vergeffen, oder durch einen andern zu erfetzen. Ich habe mehr als die Hälfte des Stucks gelefen und weiß nicht, mas 15 das Mädchen will, oder was der Dichter mit dem Mäd= chen gewollt hat, ahnde auch nicht, was etwa mit ihr geschehen könnte; fein zukunftiges Schickfal ift angekundet oder vorbereitet, und zudem läßt ihr Geliebter bis zur letten Zeile des - dritten Afts kein halbes Wörtchen 20 von ihr fallen. Dieses ift schlechterdings die tödliche Seite des gangen Studes, wobei der Dichter gang unter dem Mittelmäßigen geblieben ift. Aber vom vierten Alft an wird er ganz wieder er felbst. Mit der Gegen= wart ihres Geliebten fängt die interessante Epoche des 25 Madchens an. Gie glangt in seinem Strahle, erwärmt fich an feinem Tener, ichmachtet neben dem Starten, und ift ein Beib neben dem Mann. Die Szene im Garten, welche der Verfasser in der neuen Auflage verändert liefert, ift ein mahres Gemälde der weiblichen Natur und 30 ungemein treffend für die drangvolle Situation. Nach einem Selbstaefpräch, worin fie gegen die Liebe zu Rarln (der unter einem fremden Namen ihr Gaft ift) als gegen einen Meineid fampft, erscheint er felbit:

"Räuber Moor. Ich kam, um Abschied zu nehmen. 35 Doch Himmel! Auf welcher Wallung muß ich Ihnen begegnen?

Amalia. Gehen Gie, Graf — Bleiben Gie — Glück-

lich! Glücklich! wären Sie nur jest nicht gekommen! Wären Sie nie gekommen!

R. Moor. Glüdlich wären Sie dann gewesen? --

Amalia. Um Gottes willen! bleiben Sie — Das war nicht meine Meinung! (Die Sände ringend.) Gott! und warum war sie es nicht? — Graf! was tat Jhnen das Mädchen, das Sie zur Berbrecherin machen? Was tat Ihnen die Liebe, die Sie zerstören?

2. Moor. Gie ermorden mich, Frantein!

Amalia. Mein Herz so rein, eh' meine Augen Sie sahen! — D daß sie verblindeten, diese Augen, die mein Herz verkehrt haben!

B. Moor. Mir! Mir diesen Fluch, mein Engel!

Diese Augen find unschuldig wie dies Berg.

Amalia. Ganz seine Blicke! — Graf! ich beschwöre Sie, kehren Sie diese Blicke von mir, die mein Innerstes durchwüten! — Jhn — Jhn selbst heuchelt sie mir in diesen Blicken vor, Phantasie die Berräterin — Gehen Sie! Kommen Sie in Krokodilgestalt wieder, und mir ist besser.

2. Moor (mit bem vollen Blid ber Liebe). Dit lügft,

Mädchen.

10

Amalia (zärtliger). Und solltest du falsch sein, Graf? Solltest du kurzweilen mit meinem schwachen weiblichen Berzen? — Doch wie kann Falschheit in einem Auge wohnen, das seinen Augen aus dem Spiegel gleicht! — Ach! und erwünsch! wenn es auch wäre! Glücklich! wenn ich dich hassen müßte! — Beh mir! wenn ich dich nicht lieben könnte!

R. Moor (brudt ihre Sand wiitend an ben Mund).

Amalia. Deine Muffe brennen wie Teuer.

R. Moor. Meine Scele brennt in ihnen.

Amalia. Geh — noch ist es Zeit! Noch! Stark ist die Seele des Manns! — Fenre auch mich an mit 35 deinem Mut, Mann mit der starken Seele!

2. Moor. Dein Zittern entnervt den Starken. 3ch wurzle hier — 18as Haupt an ihre Brust gedrückt und hier will ich sterben.

Amalia. Weg! laß mich! - Bas haft du gemacht, Mann? - Weg mit deinen Lippen! Gottloses Feuer schleicht in meinen Abern. (Sie fträubt fic ohnmächtig gegen feine Bestürmungen.) Und mußtest du kommen aus fernen Landen, eine Liebe zu zerstören, die dem Tode trotte? (Sie brudt 5 ihn fester an die Bruft.) Gott vergebe dir's, Jungling!" u. f. f.

Der Ausgang dieser Szene ist höchst tragisch, so wie fie überhaupt zugleich die rührendste und entsetlichfte ift. Der Graf hat ihr den Trauring, den fie ihm vor vielen Jahren gegeben, an den Finger gespielt, ohne daß sie 10 ihn erkannt hätte. Nun ist er mit ihr am Ziele - wo er sie verlassen und sich ihr zu erkennen geben foll. Eine Erzählung ihrer eigenen Geschichte, die sie für eine andere auslegt, war fehr intereffant. Sie verteidigt das unglückliche Mädchen. Die Szene endet also:

"R. Moor. Meine Amalia ist ein unglückliches

15

35

Mädchen.

Amalia. Unglücklich! daß fie dich von fich ftieß!

R. Moor. Unglücklicher, weil sie mich zwiefach um= mindet.

Amalia. D dann gewiß unglücklich! - Das liebe Mädchen. Sie sei meine Schwester, und dann noch eine bessere Welt -

R. Moor. Wo die Schleier fallen, und die Liebe mit Entfetzen zurückprallt - Ewigkeit heißt ihr Rame 25 - Meine Amalia ift ein unglückliches Madchen.

Amalia (etwas bitter). Sind es alle, die dich lieben und

Amalia heißen?

23. Moor. Alle - wenn fie mahnen, einen Engel zu umhalsen, und ein Totschläger in ihren Urmen liegt. - 30 Wehe meiner Amalia! Gie ift ein unglückliches Mädchen.

Amalia (im Ausbrud ber heftigften Ruhrung). 3ch be=

weine sie!

R. Moor (nimmt ftillichweigend ihre Sand und halt ihr ben Ring vor die Augen) Weine über dich felber! (und fturgt hinaus.)

Amalia (niebergefunten). Rarl! Simmel und Erde!"

Noch wär' ein Wort über die zweideutige Katastrophe ber ganzen Liebesgeschichte zu fagen. Man fragt, mar es

tragifch, daß der Liebhaber fein Mädchen ermordet? War es in dem gegebenen Kalle natürlich? War es not= mendia? War fein minder schrecklicher Ausweg mehr übrig? - Ich will auf das lette zuerst antworten: Rein! 5 — Möglich war keine Bereinigung mehr, unnatürlich und höchst undramatisch war' eine Resignation gewesen. Zwar vielleicht diese lette möglich und schön auf Seiten des männlichen Ränbers - aber wie außerst widrig auf Seiten des Maddens! Soll fie heimgehen und fich 10 troften über bas, was fie nicht andern tann? Dann hatte fie nie geliebt. Soll fie fich felbit erftechen? Mir efelt por diesem alltäglichen Behulf der ichlechten Dramatifer, die ihre Selden über Hals über Ropf abschlachten, damit dem hungrigen Zuschauer die Suppe nicht kalt werde. 15 Rein, man hore vielmehr den Dichter felbst und beantworte sich dann gelegenheitlich auch die übrige Fragen. R. Moor hat Amalien auf einen Stein gefetzt und entblöft ihr den Bufen.

"B. Moor. Schaut diese Schönheit, Banditen! — Schmelzt sie euch nicht? — Schaut mich an, Banditen. Jung bin ich und liebe. Hier werd' ich geliebt. Angebetet. Bis ans Tor bes Paradieses bin ich gefommen. — Sollten mich meine Brüder zurückschlendern?

(Mänber ftimmen ein Gelächter an.)

25 **B. Moor** (entiglossen). Genug. Bis hieher Natur! Jit fängt der Mann an. Auch ich bin der Mordbrenner einer — und (ihnen entgegen mit Wajeität) euer Hauptmann! Mit dem Schwert wollt ihr mit euerm Herrn rechten, Banditen? (Wit gebietender Stimme.) Streckt die Gewehre! 20 Euer Herr spricht mit euch!

(Räuber laffen zitternd ihre Waffen fallen.)

Rnaben, und ich — bin frei. Frei muß Moor sein, wenn er groß sein will. Um ein Elnsium voll Liebe ist mir dieser Triumph nicht seil. — Rennt es nicht Wahnwis, Banditen, was ihr das Herz nicht habt Größe zu nennen; der With des Unglücks überslügelt den Schneckengang der ruhigen Weisheit — Taten wie diese überlegt man, wenn sie getan sind. Ich will hernach davon reden. (Er ermorbet bas Mädchen.)"

Die Räuber preisen den Sieg ihres Fürsten. Aber

nun feine Empfindungen nach der Tat.

"R. Moor. Nun ist sie mein (indem er sie mit dem Schwert 5 bewacht). Mein — oder die Ewigkeit ist die Grille eines Dummkopss gewesen. Eingesegnet mit dem Schwert hab' ich heimgesührt meine Braut, vorüber an all den Zaubershunden meines Feindes Verhängnis! — Und er muß süß gewesen sein, der Tod von Bräutigams Händen? Nicht 10 wahr, Amalia?

Amalia (fterbend im Blut). Gitge. (Stredt die Sand aus und ftirbt.)

R. Moor (311 der Bande). Nun, ihr erbärmlichen Gefellen! Habt ihr noch was zu fordern? Ihr opfertet mir ein Leben auf, ein Leben, das schon nicht mehr euer war, 15 ein Leben voll Abscheulichkeit und Schande. — Ich hab' euch einen Engel geschlachtet, Banditen! Wir sind quitt. Auf dieser Leiche liegt meine Handschrift zerrissen. — Euch schent' ich die eurige" u. s. f.

Offenbar krönt diese Wendung das ganze Stück 20 und vollendet den Charakter des Liebhabers und

Ränbers.

Schlechter bin ich mit dem Bater zufrieden. Er foll zärtlich und schwach sein, und ift klagend und kindisch. Man sieht es schon daraus, daß er die Erfindungen 25 Franzens, die an sich plump und vermessen genug sind, gar zu einfältig glaubt. Ein solcher Charakter kam frei= lich dem Dichter zu statten, um Franzen zum Zweck kommen zu lassen; aber warum gab er nicht lieber dem Bater mehr Wit, um die Intrigen des Sohnes zu ver= 50 feinern? Franz muß allem Ansehen nach seinen Bater durchaus gekannt haben, daß er es für unnötig hielt, seine ganze Klugheit an ihm zu verschwenden. Aberhaupt muß ich in der Kritik dieses letztern noch nachholen, daß sein Ropf mehr verspricht, als seine Intrigen erfüllen, 35 welche, unter uns gesagt, abenteuerlich grob und roman= haft find. So mischt sich in die Bedauernis über den Bater ein gewiffes verachtendes Achselzucken, das fein

Interesse um vieles schwächt; so gewiß zwar eine gewiffe Paffivität des Beleidigten unfern Grimm gegen ben Beleidiger mehr erhitt als eine Gelbsttätigkeit bes erstern, so gehört doch immer ein Grad von Hochachtung 5 gegen ihn dazu, um uns für ihn zu interessieren - und, wenn diese Hochachtung nicht auf intellektuelle Bollkommenheiten geht, worauf geht fie fonft? - Huf die moralischen? - Aber man weißt, wie genau sich diese letztern mit den ersten amalgamieren müssen, um angiehend zu fein. Aberdies ist der alte Moor mehr Betichwester als Christ, der seine religiösen Eprüche aus feiner Bibel herzubeten icheint. Endlich fpringt der Berfasser mit dem armen Alten gar zu tyrannisch um, und, unfrer Meinung nach, hatte dieser, wenn er auch dem zweiten Afte entronnen wäre, durch das Schwert des vierten fallen sollen. - Er hat ein gar gabes Froich= leben, der Mann, das freilich dem Dichter recht à propos fommen mochte. - Doch der Dichter ift ja auch Argt und wird ihm ichon Diät vorgeschrieben haben.

In den kontrastierenden Charakteren der Räuber Roller, Spiegelberg, Schusterle, Assinsky, Schweizer ist der Bersasser glücklicher gewesen. Jeder hat etwas Auszeichnendes, jeder das, was er haben muß, um auch noch neben dem Hauptmann zu interessieren, ohne ihm Abbruch zu tun. Der Rolle Hermanns, die im ersten Plan höchst sehlerhaft war, ist in der zweiten Auslage eine vorteilhastere Wendung gegeben. Es ist eine interessante Situation, wie sich in der Mitte des vierten Afts die beiden Schurken an einander zerschlagen. So wie sich der Charakter Hermanns erhob, wurde der Cha-

rafter bes alten Daniels in Schatten gestellt.

Die Sprache und der Dialog dörsten sich gleicher bleiben und im ganzen weniger poetisch sein. Hier ist der Ausdruck lyrisch und episch, dort gar metaphysisch, an einem dritten Ort biblisch, an einem vierten platt. Franz sollte durchaus anders sprechen. Die blumigte Sprache verzeihen wir nur der erhitzten Phantasie, und Franz sollte schlechterdings kalt sein. Das Mädchen hat

mir zu viel im Alopstock gelesen. Wenn man es dem Versasser nicht an den Schönheiten anmerkt, daß er sich in seinen Shakespeare vergasst hat, so merkt man es desto gewisser an den Ausschweisungen. Das Erhabene wird durch poetische Verblümung durchaus nie erhabener, aber die Empsindung wird dadurch verdächtiger. Wo der Dichter am wahrsten fühlte und am durchdringendsten bewegte, sprach er wie unser einer. Im nächsten Drama erwartet man Besserung, oder man wird ihn zu der Ode verweisen.

10

Gewisse historische Beziehungen sinde ich nicht ganz berichtigt. In der neuen Auflage ist die Geschichte in die Errichtung des teutschen Landsriedens verlegt worden. Das Stück war in der Anlage der Charaktere und der Fabel und ern zugeschnitten; die Zeit wurde verändert, Fabel und Charaktere blieben. So entstand ein buntfärbiges Ding, wie die Hosen des Harlequins; alle Personen sprechen um viel zu studiert, ist sindet man Anspielungen auf Sachen, die ein paar hundert Jahre nachher geschahen oder gestattet werden dursten.

Auch follte durchgängig mehr Anstand und Milderung beobachtet sein. Laokoon kann in der Natur aus Schmerz brüllen, aber in der anschaulichen Kunst erlaubt man ihm nur eine leidende Miene. Der Versasser kann vorwenden: ich habe Käuber geschildert, und Käuber bescheiden zu schildern, wär ein Versehen gegen die Natur — Richtig, Herr Autor! Aber warum haben Sie

denn auch Räuber geschildert?

Nun das Stück von Seiten seiner Moral? — Biels leicht findet der Denker dergleichen darin (besonders 20 wenn er sie mitbringt); Halbdenkern und ästhetischen

Maulaffen darf man es fühnlich konfissieren.

Endlich der Verfasser — man frägt doch gern nach dem Künftler, wenn man sein Tableau umwendet — Seine Bildung kann schlechterdings nur anschauend 35 gewesen sein; daß er keine Kritik gelesen, vielleicht auch mit keiner zurecht kommt, lehren mich seine Schönheiten und noch mehr seine kolossalischen Fehler. Er soll ein Urzt

bei einem wirtembergischen Grenadier-Bataillon sein, und wenn das ist, so macht es dem Scharssinn seines Landesherrn Chre: So gewiß ich sein Werk verstehe, so muß er starke Dosen in Emeticis eben so lieben als in 6 Aestheticis, und ich möchte ihm lieber zehen Pserde als meine Frau zur Aur übergeben.

#### f) Anhang über die Borftellung ber Ränber.

Das Stüd ist zu verschiedenen malen in Mannheim gespielt worden. 3ch hoffe meine Lefer zu verbinden, wenn ich ihnen einen Brief mitteile, den mir mein Korrespondent, der dem Schauspiel zu Gefallen dahin abgereift war, auf Anslugen darister geschrieden hat.

"Worms, den 15. Jenner -82.

Vorgestern endlich ging die Vorstellung der Räuber des Hrn. Schillers vor fich. Ich komme fo eben von der Reise zurück, und noch warm von dem Eindruck setze ich mich nieder, Ihnen zu schreiben. Run erst muß ich erstaunen, welche unübersteiglich scheinende Sindernisse der Dr. Prafident von Dalberg besiegen mußte, um dem Bublikum das Stück auftischen zu können. Der Sr. Ber-15 faffer hat es freilich für die Bühne umgearbeitet, aber wie? Gewiß auch nur fur die, die der tätige Beist Dalbergs beseelt; für alle übrige, die ich wenigstens fenne, bleibt es, nach wie vor, ein unregelmäßiges Stud. Unmöglich war's, bei den fünf Alten zu bleiben; der Borhang fiel zweimal zwijchen den Ezenen, damit Machinisten und Schauspieler Zeit gewännen; man spielte Zwischenakte, und so entstanden sieben Auszuge. Doch bas fiel nicht auf. Alle Personen erschienen nen gefleidet, zwei herrliche Dekorationen waren gang für das Stud 25 gemacht, Hr. Danzi hatte auch die Zwischenafte neu aufgesett, jo daß nur die Untoften der erften Borftellung hundert Dukaten betrugen. Das Haus war ungewöhnlich voll, daß eine große Menge abgewiesen wurde. Das Stud fpielte gange vier Stunden, und mich deucht, die 30 Schaufpieler hatten sich noch beeilet.

Doch - Sie werden ungeduldig sein, vom Erfolge zu hören. Im ganzen genommen, tat es die vortrefflichste Birtung. Dr. Boet, als Räuberhauptmann, erfüllte feine Rolle, so weit es dem Schauspieler möglich war, immer auf der Folter des Affekts gespannt zu liegen. In der 5 mitternächtlichen Szene am Turm hör' ich ihn noch, neben dem Bater knieend, mit aller pathetischen Sprache den Mond und die Sterne beschwören - Sie muffen miffen, daß der Mond, wie ich noch auf keiner Bühne gesehen, gemächlich über den Theaterhorizont lief und nach Mak= 10 gab seines Laufs ein natürliches schröckliches Licht in ber Gegend verbreitete. - Schade nur, daß fr. Boek für seine Rolle nicht Person genng hat. Ich hatte mir ben Räuber hager und groß gedacht. Hr. Iffland, der den Franz vorstellte, hat mir (doch entscheidend soll meine 15 Meinung nicht sein) am vorzüglichsten gefallen. Ihnen gesteh' ich es, diese Rolle, die gar nicht für die Bühne ift, hatt' ich schon für verloren gehalten, und nie bin ich noch so angenehm betrogen worden. Iffland hat sich in den letztern Szenen als Meister gezeigt. Noch hör' ich 20 ihn in der ausdrucksvollen Stellung, die der ganzen laut bejahenden Natur entgegenstund, das ruchlose Rein fagen und dann wiederum, wie von einer unsichtbaren Sand gerührt, ohnmächtig umfinken: "Ja! Ja! - droben einer über den Sternen!' - Sie hätten ihn follen fehen auf 25 den Anieen liegen und beten, als um ihn schon die Ge= mächer des Schlosses brannten — Wenn nur Br. 3ffland seine Worte nicht so verschlänge und sich nicht im Deklamieren so überstürzte! Teutschland wird in diesem jungen Mann noch einen Meister finden. Sr. Beil, der 30 herrliche Ropf, war ganz Schweizer. Hr. Meyer fpielte ben Hermann unverbefferlich, auch Rofinsky und Spiegelberg wurden fehr gut getroffen. Madame Toskani gefiel, mir zum mindeften, ungemein. Ich fürchtete anfangs für diese Rolle; denn sie ist dem Dichter an vielen Orten 35 miklungen. Toskani fpielte durchaus weich und delikat, auch wirklich mit Ausdruck in den tragischen Situationen, nur zu viel Theater=Uffcktationen und ermüdende weiner=

lich klagende Monotonie. Der alte Moor konnte unmöglich gelingen, da er schon von Haus aus durch den Dichter verdorben ist.

Wenn ich Ihnen meine Meinung teutich heraussagen 5 foll - diefes Stud ift dem ohnerachtet fein Theatermid. Nehme ich das Schießen, Sengen, Brennen, Stechen und bergleichen hinweg, so ist es für die Bühne ermüdend und ichwer. Ich hätte den Berfaffer dabei gewünscht; er würde viel ausgestrichen haben, oder er mußte fehr 10 eigenliebig und gah jein. Mir kam es auch vor, es waren zu viele Realitäten hineingedrängt, die den Haupteindruck belaften. Man hätte drei Theaterifiide daraus machen können, und jedes hätte mehr Birkung getan. Man ipricht indes langes und breites davon. Abermäßige Tadler und 15 übermäßige Lober. Benigstens ift dies die beste Gewähr für den Geist des Berfassers. Bald werden wir es gedruckt haben. Dr. Hoftammerrat Echwan, der zur Aufnahme des Studs fehr viel beigetragen hatte und ein eifriger Liebhaber davon ist, wird es herausgeben. 3ch 20 habe die Ehre zu fein u. f. f.

# 4. Die Verschwörung des Fiesco zu Genua.

#### a) Vorrede.

Die Geschichte dieser Verschwörung habe ich vorzügslich aus des Kardinals von Retz Conjuration du Comte Jean Louis de Fiesque, der Histoire des Conjurations, der Histoire de Genes und Robertsons Geschichte Karls V.

25 — dem dritten Teil — gezogen. Freiheiten, welche ich mir mit den Begebenheiten herausnahm, wird der Kamsburgische Tramaturgist entschuldigen, wenn sie mir geglückt sind; sind sie das nicht, so will ich doch lieber meine Phantasien als kacta verdorben haben. Die wahre Katastrophe des Komplotts, worin der Eras durch einen unglücklichen Zusall am Ziel seiner Wünsche zu

Grunde geht, mußte durchaus verändert werden, denn die Natur des Dramas duldet den Finger des Ohngefährs oder der unmittelbaren Vorsehung nicht. Es sollte mich sehr wundern, warum noch kein tragischer Dichter in diesem Stoffe gearbeitet hat, wenn ich nicht Grund senug in eben dieser undramatischen Wendung fände. Söhere Geister sehen die zarten Spinneweben einer Tat durch die ganze Dehnung des Weltsustems laufen und vielleicht an die entlegensten Grenzen der Zukunft und Vergangenheit anhängen — wo der Mensch nichts als 10 das in freien Lüsten schwebende Faktum sieht. Aber der Künstler wählt für das kurze Gesicht der Menschheit, die er belehren will, nicht für die scharssichtige Allmacht, von der er lernt.

Ich habe in meinen Räubern das Opfer einer auß= 15 schweifenden Empfindung zum Vorwurf genommen -Sier versuche ich das Gegenteil, ein Opfer der Runft und Rabale. Aber fo merkwürdig fich auch das unglückliche Projett des Riesco in der Geschichte gemacht hat, so leicht fann es doch diese Wirkung auf dem Schauplatz verfehlen. 20 Wenn es wahr ift, daß nur Empfindung Empfindung wedt, fo mußte, deucht mich, der politische Beld in eben dem Grade tein Subjett für die Bühne fein, in welchem er den Menschen hintenansetzen muß, um der politische Held zu sein. Es stand daher nicht bei mir. 25 meiner Fabel jene lebendige Glut einzuhauchen, welche burch das lautere Brodutt der Begeisterung berricht: aber die kalte, unfruchtbare Staatsaktion aus dem menschlichen Herzen herauszuspinnen und eben dadurch an das mensch= liche Horz wieder anzuknüpfen - den Mann durch den 30 staatstlugen Ropf zu verwickeln - und von der er= findrischen Intrige Situationen für die Menschheit au entlehnen -- bas ftand bei mir. Mein Berhältnis mit ber bürgerlichen Welt machte mich auch mit dem Berzen bekannter als dem Rabinett, und vielleicht ist eben diese 35 politische Schmäche zu einer poetischen Tugend geworden.

Nicsco 43

# b) Anzeige ber Bühnenbearbeitung.

Unführung des Fiesco gezeigt haben, veranlassen mich, die zweite Hand an dieses Schauspiel zu legen, um ihm eine mehr theatralische Gestalt zu geben. Ich ersuche also jedwede Schauspielgesellschaft, die meinen Fiesco zu geben gesonnen ist, sich an niemand als unmittelbar an mich selbst zu wenden und denselben nach keiner andern Beränderung als der meinigen zu spielen, welche in wenigen Monaten in Manuskript zu haben sein wird.

10 Mannheim, den 12. Oft. 1783. D. Echiller.

# e) Grinnerung an bas Bublifum.

Gigentlich sollte das Tableau für den Künstler reden und er selbst die Entscheidung hinter dem Borhang erwarten – Es ist auch jest meine Absicht nicht, das Urteil der Zuschauer für meine Manier zu bestechen, und der zaden des Trauerspiels liegt nicht sehr verstecht — dennoch setze ich einen zu großen Wert in die Ausmerksamkeit meines Publikums, als daß ich ihm nicht auch die wenigen Augenblicke sollte zu retten suchen, die darauf gehen würden, dis es ihn fände.

Tiesco ist der große Punkt dieses Stücks, gegen welchen sich alle darinspielende Handlungen und Charaftere, gleich Strömen nach dem Weltmeer, hinsenken — Fiesco, von dem ich vorläufig nichts Empsehlenderes weiß, als daß ihn J. J. Rouffe au im Herzen trug — Fiesco, ein großer sruchtbarer Kopf, der unter der täuschenden Hüller, geräuschlichen epikurischen Müßiggangs in stiller, geräuschloser Tunkelheit, gleich dem gebärenden Geist auf dem Chaos, einsam und unbehorcht eine Welt ausbrütet und die leere, lächelnde Miene eines Taugenichts lügt, während daß Riesenplane und wütende Wünsche in seinem brennenden Busen gären — Fiesco, der, lange genug mißkannt, endlich einem Gott gleich hervortritt, das reise

vollendete Werk vor erstaunende Augen stellt und ein gelassener Zuschauer dasteht, wenn die Räder der großen Maschine dem gewünschten Ziele unsehlbar entgegen lausen — Fießen, der nichts sürchtet, als seinesgleichen zu sinden — der stolzer darauf ist, sein eigenes Herz zubesiegen als einen surchtbaren Staat — Fießen, der zuletzt den versührerischen schimmernden Preis seiner Arbeit, die Krone von Genna, mit göttlicher Selbstüberwindung hinwegwirft und eine höhere Wollust darin sindet, der glücklichste Bürger als der Kürst seines Bolks zu sein. 10

Man erwartet vielleicht, daß ich die Freiheiten recht= fertige, die ich mir in diesem umgeformten Riesco gegen die historische Wahrheit - ja gegen meine erste Darstel= lung felbst erlaubte. - Nach jener sowohl als nach diefer arbeitet der Graf auf den Umfturg der Republik, in beiden 15 kommt er in der Verschwörung um. — Mit der Historie getraue ich mir bald fertig zu werden, denn ich bin nicht fein Geschichtschreiber, und eine einzige große Aufwallung, die ich durch die gewagte Erdichtung in der Bruft meiner Zuschauer bewirke, wiegt bei mir die strengste 20 historische Genauigkeit auf - Der Genueser Biesco sollte zu meinem Fiesco nichts als den Ramen und die Maste hergeben - das übrige mochte er behalten. - Ift es denn meine Schuld, wenn er weniger edel dachte - wenn er unglücklicher war? Müssen meine Zuschauer diese ver= 25 brießliche Wendung entgelten? Mein Fiesco ift aller= dings nur untergeschoben, doch was bekümmert mich das, wenn er nur größer ift als der wahre - wenn mein Bublikum nur Geschmack an ihm findet? - Warum ich aber jett meiner eigenen ersten Schilderung widerspreche, die 30 ben Grafen durch seine Herrschsucht umkommen läßt, ift eine andere Frage. Es mag nun fein, daß ich zur Zeit, wo ich jenen entwarf, gewissenhafter oder verzagter ge= wesen - Bielleicht aber auch, daß ich für den ruhigen Leser, der den verworrenften Faden mit Bedacht aus= 35 einander löst, mit Fleiß anders dichten wollte als für den hingerissenen Hörer, der augenblicklich genießen muß und reizender ift es nun doch, mit einem großen Manne

Riesco 4.5

in die Wette zu laufen, als von einem gestraften Berbrecher sich belehren zu laffen.

über die moralische Beziehung dieses Stücks wird wohl niemand zweiselhast sein. Wenn es zum Anglück der Menschheit so gemein und alltäglich ist, daß so ost unsere göttlichsten Triebe, daß unsere besten Keime zu Großen und Guten unter dem Druck des bürgerlichen Lebens begraben werden — wenn Kleingeistelei und Mode der Natur fühnen Umriß beschneiden — wenn tausend lächerliche Konvenienzen am großen Stempel der Gottheit herumkünsteln — so kann dassenige Schauspiel nicht zwecklos sein, das uns den Spiegel unserer ganzen Kraft vor die Augen hält, das den sterbenden Junken des Helden mutz belebend wieder emporstammt — das uns aus dem engen, dumpsen Kreise unsers alltäglichen Lebens in eine höhere Sphäre rückt. Dieses Schauspiel, hosse ich, ist Kiescos Berschwörung.

Hugenblick in dem Schauspielhaus, wo die Herzen so vieler Augenblick in dem Schauspielhaus, wo die Herzen so vieler Hunderte, wie auf den allmächtigen Schlag einer magisschen Rute, nach der Phantasie eines Dichters beben wo, herausgerissen aus allen Masken und Winkeln, der natürliche Mensch mit offenen Sinnen horcht — wo ich des Zuschauers Seele am Zügel führe und nach meinem Gesallen einem Ball gleich dem Himmel oder der Hölle zuwersen kann — und es ist Hochverrat an dem Genius — Hochverrat an dem Wenius — Hochverrat an der Meuschheit, diesen glücklichen Augenblick zu versäumen, wo so vieles für das Herz kann verloren oder gewonnen werden. — Benn seder von und zum Besten des Baterlands diesenige Krone hinwegwersen lernt, die er sähig ist zu erringen, so ist die Moral des Fiesco die größte des Lebens.

Weniger konnt' ich einem Publikum nicht sagen, das durch die gütigste Ausnahme meiner Ränder meine Beidenschaft für die Bühne belebte, und dem alle meine künstigen dramatische Produkte gewidmet sind.

# 5. Don Carlos.

a) Widmung in der Rheinischen Thalia.

Dem Durchlauchtigften Fürsten und herrn, Herrn Karl Auguft, Bergog ju Sachfen etc. etc., regierenden Bergog gu Beimar und Gifenach untertänigst gewibmet

dem Berausgeber.

Durchlauchtigfter Bergog. Gnädigster Berr,

Unvergeflich bleibt mir der Abend, wo Eure Ber= zogliche Durchlaucht Sich gnädigst herabließen, dem unvollkommenen Bersuch meiner dramatischen Muse, die= 5 sem ersten Akt des Dom Karlos, einige unschätzbare Augenblicke zu schenken, Teilnehmer der Gefühle zu werben, in die ich mich magte, Richter eines Gemäldes zu fein, das ich von Ihresgleichen zu unterwerfen mir erlaubte. Damals, gnädigster Herr, stand es noch allzu tief unter 10 der Bolltommenheit, die es haben follte, por einem fürst= lichen Renner aufgestellt zu werden - ein Wink Ihres anädiaften Beifalls, einige Blide Ihres Geiftes, Ihrer Empfindung, die ich verstanden zu haben mir schmeichelte, haben mich angefeuert, es der Bollendung näher zu bringen. 15 Sollten Sie, Durchlauchtigfter Bergog, den Beifall, den Sie ihm damals schenkten, auch jetzt nicht zurückneh= men, so habe ich Mut genug, für die Emigkeit zu arbeiten.

Wie tener ift mir zugleich der jetige Augenblick, wo ich es laut und öffentlich fagen darf, daß Rarl 20 August, der edelste von Deutschlands Fürsten und der gefühlvolle Freund der Musen, jetzt auch der meinige fein will, daß Er mir erlaubt hat, Ihm anzugehören, daß ich Denjenigen, den ich lange schon als den edelsten Menschen schätte, als meinen Gurften jett auch lieben darf.

Ich ersterbe mit unbegrenzter Verehrung Eurer Sochfürstlichen Durchlaucht Mannheim,

den 14. des Lenzmonats 1785.

untertäniast gehorsamster Friderich Schiller.

25

30

#### b) Borrede in der Rheinischen Thalia.

Die Ursache, warum das Bublikum die Tragodie Dom Rarlos in Bruchstücken voraus empfänat, ift keine andre als der Bunich des Berfassers, Bahrheit darüber zu hören, eh' er sie wirklich vollendet. Bei dem an= 5 haltenden starren Sinsehn auf die nämliche Rläche kann es nicht anders kommen, als daß die Augen, auch des schärfften Beobachters, aufangen trübe zu werden, und Die Obiekte permirrt durcheinander zu schwimmen. Wenn ber Dichter nicht Gefahr laufen will, fich in seinen eigenen Fregängen zu verwickeln und über der ängstlichen Farbenmischung des Details die Perspektive des Ganzen zu verlieren, so ift es nötig, daß er zuweilen aus seinen Allusionen heraustrete, daß seine Phantasie von ihrem Gegenstand erkalte und fremde Empfindung feine einne zurechtweise. Mit den Lieblingswerken unsers Geistes ergeht es und beinahe wie mit unfern Madchen - endlich werden wir blind für ihre Flecken, und ftumpf durch Genuß. Dort wie hier find furze Entfernungen, fleine Spannungen oft heilfam, die erlöschende Glut des Affetts 20 wieder anzublasen. Die Flamme der Begeisterung ift keine emige Flamme. Oft ist es nötig, daß sie von aukenher borge und sich durch symvathetische Reibung erneure. Wie schätbar find einem Dichter hier geschmackvolle fühlende Freunde, die über feine Schöpfungen wachen 25 und das neugeborene Kind seines Genius mit liebevoller Sorgfamkeit marten und pflegen!

Dieser Dienst ist es, den ich bei Vorlegung dieser Fragmente von dem Publikum mir erbitten wollte. Jeder Leser und jede Leserin, welche Wohlwollen genug für den Hernusgeber in ihrem Busen stellen, um für die klassische Vollkommenheit seines Werks bekümmert zu sein — euch aber insbesondere, Schriftsteller meines Vater-lands, deren Namen der Auhm bereits schon unter den Sternen ausstellte, die ihr jest keine schönere Veschästisgung mehr übrig sindet, als eurem Schüler und Freund noch die Hand zu reichen und ihn zu eurer Gemeinschaft

empor zu ziehn - euch alle fodre ich auf, diefen Berfuch eurer Aufmerksamkeit wert zu achten und mir den Ausfpruch eures Gefühls mit der ftrenasten Offenherzigkeit mitzuteilen. Ich erschrecke vor eurem Tadel nicht. Das Urteil der Welt über diese Fragmente — es falle aus, 5 wie es wolle - wird mich nie in Berlegenheit setzen, benn es ift meine letzte Inftang nicht. Ich nehme es für nichts anders als den belehrenden Wint meines friti= schen Freundes, den ich zu Reinigung meiner Arbeit benutsen kann - aber die Nachwelt ist meine Richterin. 10 Was ich bei meinen Zeitgenoffen verderbe, fteht noch immer in meiner Macht wieder gut zu machen, die Fehler des Jünglings rechnet man ja dem Mann nicht mehr an — aber die Rachwelt verdammt ohne Beklagten, ohne Sachwalter, ohne Zengen. Das Werk lebt, und fein 15 Schöpfer ift nicht mehr. Die Frift zur Verantwortung ist vorbei; was einmal verloren ist, läßt sich nicht mehr hereinbringen. Bon diesem Gerichtshof läßt fich an keinen dritten mehr appellieren. Wie willtommen foll mir alfo die Zurechtweisung sein, welche mir über die Gebrechen 20 meiner Dichtung die Augen öffnet und mir vielleicht dazu dienen kann, fie desto fleckenfreier der strengeren Butunft zu übergeben - Findet der Renner ichon diefe erste Anlage trant, vermist er hier schon die Gesundheit. die lebendige Araft, die ihr Dauer versicherte, so wandre 25 die gange Etigge gum Teuer.

Tie Geschichte des unglücklichen Dom Karlos und seiner Stiesmutter, der Königin, ist von den interessantesten, die ich kenne, aber ich zweisle sehr, ob sie so rührend als erschütternd ist. Kührung, glaube ich, ist hier ganz 20 nur Verdienst des Dichters, der unter den vielerlei Arten der Behandlung gerade diesenige zu wählen weiß, welche die widrige Härte des Stoss zu weicher Delikatesse herabitimmt und mildert. Gine Leidenschaft, wie die Liebe des Prinzen, deren leiseste Außerung Verbrechen ist, die 35 mit einem unwiderrustlichen Religionsgesetz streitet und sich ohne Aushören an der Grenzmauer der Natur zerzichlägt, kann mich schaudern, aber schwerlich weinen

machen. Gine Gürstin wiederum, beren Berg, beren aanze meibliche Glückfeligkeit einer traurigen Staatsmaxime hingeschlachtet worden, die durch die Leidenschaft des Sohns und des Baters gleich unmenschlich gemiß: handelt wird, kann mir wohl Murren gegen Borficht und Schickfal, Bahneknirichen gegen weltliche Ronventionen abnötigen, aber wird fie mir auch wohl Tranen abloden? - Wenn dieses Trauerspiel schmelzen soll, jo muß es - wie mich deucht - durch die Situation und den Charafter Rönig Philipps geschehen. Auf der Wenbung, die man diesem gibt, ruht vielleicht bas gange Gewicht der Tragodie. Mein Plan ift auf gleiche Art vereitelt, wenn ich bei Philipps Darstellung den frangonichen Efribenten folge, als wenn ich bei Rarlos' Schilderung den Ferreras zum Grund legte. Man erwartet - ich weiß nicht welches? Ungeheuer, so bald von Philipp bem Iweiten die Rede ift -- mein Stud fällt gusammen. sobald man ein soldies darin findet, und doch hoffe ich der Beschichte - das heißt der Rette von Begebenheiten --20 getren zu bleiben. Es mag zwar ein gotifches Unfeben haben, wenn fich in den Gemalden Philipps und feines Cohns zwei höchft verichiedne Jahrhunderte anftoffen, aber mir lag daran, den Menichen zu rechtfertigen, und konnt' ich das wohl anders und bener als durch den 25 herrichenden Genius feiner Beiten?

Der ganze Gang der Jutrige wird, wie ich mir einbilde, schon in diesem ersten Aufzug verraten sein. Wenigstens war das meine Absicht, und ich halte es für das erste Requisit der Tragödie. Beide Hauptcharaktere lausen hier ichon mit derzenigen Krast und nach derzenigen Richtung aus, welche den Leser erraten läst, wo und wann und wie hestig sie in der Folge widereinander

ichlagen.

Ein vollkommenes Trama soll, wie uns Wieland sagt, in Bersen geschrieben sein, oder es ist kein vollkommenes und kann für die Chre der Nation gegen das Ansland nicht konkurrieren. Micht, als ob ich auf das lettere Anspruch machte, sondern weil ich die Bahrheit

jenes Ausspruchs überzeugend erkannte, habe ich diesen Marlos in Jamben entworsen. Aber in reimfreien Jamben — denn ich unterschreibe Wielands zweite Fosterung, daß der Neim zum Wesen des guten Dramas gehöre, so wenig, daß ich ihn vielmehr für einen unnatürstichen Augus des französischen Tranerspiels, für einen trostlosen Behelf jener Sprache, für einen armseligen Stellvertreter des wahren Wohlklangs erkläre — in der Epopee, versteht sich's, und in der Tragödie. So bald uns die Franzosen ein Meisterstück dieser Gattung in reimsteien Versen zeigen, so geben wir ihnen ein ähnliches in gereimten.

Der Leser wird sich selbst und dem Dichter nützen, wenn er vor Lesung dieser Fragmente die Geschichte des Dom Karlos, Prinzen von Spanien, vom Abbé 5t.-Neal, welche fürzlich zu Eisenach in der Übersetzung erschienen ist, nur stächtig durchblättern will. Ich unterspreche zuweilen den Dialog durch Erzählung, weil es geschehen kann, daß das ganze Stück nach und nach in solchen Fragmenten erscheint und ich ohne diese Borsicht also leicht der Indiskretion und Gewinnsucht eines Buchschalbers oder Schauspieldirektors anheim fallen könnte, die meinen Karlos zusammendruckten oder vor der Zeit

auf ihr Theaterschafott schleppten.

# c) Fußnote in der Thalia.

Es wird kaum mehr nötig sein zu bemerken, daß der Dom Karlos kein Theaterstück werden kaun. Der Bersäglier hat sich die Freiheit genommen, jene Grenze zu überschreiten und wird also nach jenem Maßtab auch nicht benrteilt werden. Die dramatische Einkleidung ist von einem weit allgemeinerem Umsang als die theatraslische Dichtkunst, und man würde der Poesie eine große Provinz entziehen, wenn man den handelnden Dialog auf die Gesetze der Schaubühne einschränken wollte. Die Regeln der Gattung entstunden aus ihren ersten Mustern

— Derjenige, welcher sich der bramatischen Form zuerst bediente, verband sie mit theatralischer Strenge — aber was macht diesen ersten Gebrauch zum Gesetz sür die Dichtkunft? — Dem Dichter kömmt es darauf an, die höchste Wirkung, die er sich denken kann, zu erreichen. Liegt diese innerhalb der Gattung, so ist relative und absolute Vollkommenheit eins — aber wäre eine von diesen der andern aufzuopsern, so möchte die Gattung wahrscheinlich das kleinere Opser sein. Dom Karlos ist ein Familiengemälde aus einem königlichen Hause.

### d) Briefe über Don Carlos.

Eriter Brief.

Sie fagen mir, lieber Freund, daß Ihnen die bisherigen Beurteilungen des Don Carlos noch wenig Befriedigung gegeben, und halten dafür, daß der größte Teil berfelben den eigentlichen Gesichtspunft des Berfaffere fehlgegangen fei. Es deucht Ihnen noch wohl möglich, gewiffe gewagte Stellen zu retten, welche die Aritif für unhaltbar erflärte; manche Zweifel, Die Dagegen rege gemacht worden, finden Gie in dem Bufammenhange des Stiffs - wo nicht völlig beantwortet, doch porhergesehen und in Unichlag gebracht. Bei den meisten Ginwurfen, fagen Gie, fanden Gie weit weniger die Sagacität ber Beurteiler als die Gelbstzufriedenheit gu bewundern, mit der sie solche als hohe Entdeckungen vortragen, ohne sich durch den natürlichsten Gedanken stören ju laffen, daß Abertretungen, die dem Blödfichtigften fo gleich ins Auge fallen, auch wohl dem Berfaffer, der unter seinen Vesern selten der am wenigsten Unterrichtete ift, dürften fichtbar gewesen fein, und daß fie es alfo weniger mit der Cache felbit als mit den Gründen gu w tun haben, die ihn dabei bestimmten. Diese Grunde tonnen allerdings unzulänglich fein, konnen auf einer einjeitigen Borftellungsart beruhen: aber die Sache des Beurteilers ware es gewesen, diese Ungulänglichkeit, diese Ginfeitig= keit zu zeigen, wenn er anders in den Augen desjenigen, dem er sich zum Richter aufdringt oder zum Ratgeber

anbietet, einen Wert erlangen will.

Aber, lieber Freund, was geht es am Ende den Autor an, ob fein Beurteiler Beruf gehabt hat ober 6 nicht? wie viel oder wenig Scharffinn er bewiesen hat? Mag er das mit sich selbst ausmachen. Schlimm für den Antor und sein Werk, wenn er die Wirkung besielben auf die Divinationsaabe und Billigkeit seiner Kritifer ankommen ließ, wenn er den Gindruck des= 10 felben von Cigenschaften abhängig machte, die sich nur in sehr wenigen Rönfen vereinigen. Es ist einer der fehlerhaftesten Zustände, in welchen sich ein Runftwerk befinden kann, wenn es in die Willfür des Betrachters gestellt worden, welche Austegung er davon machen will, 15 und wenn es einer Nachhilfe bedarf, ihn in den rechten Standpunkt zu rücken. Wollten Sie mir andeuten, daß bas meinige fich in diesem Kalle befände, fo haben Sie etwas fehr Schlimmes davon gefagt, und Sie veranlaffen mich, es aus diesem Gesichtspunkt noch einmal ge= 20 nauer zu prüfen. Es käme also, deucht mir, vorzüglich barauf an, zu untersuchen, ob in dem Stücke alles ent= halten ift, was zum Berffändnis desfelben dienet, und ob es in jo flaren Ausdrücken angegeben ift, daß es dem Leser leicht war, es zu erkennen. Laffen Sie fich's also 25 gefallen, lieber Freund, daß ich Gie eine Zeitlang von diesem Gegenstand unterhalte. Das Stück ift mir fremder geworden, ich finde mich jetzt gleichsam in der Mitte zwischen dem Künftler und seinem Betrachter, wodurch es mir vielleicht möglich wird, des erstern vertraute Be= 30 fanntschaft mit seinem (Begenstand mit der Unbefangen= heit des letztern zu verbinden.

Es kann mir überhaupt — und ich finde nötig, dieses vorauszuschicken — es kann mir begegnet sein, daß ich in den ersten Akten andere Erwartungen erregt habe, als ich in den letzten erfüllte. St. Reals Novelle, vielleicht auch meine eigene Anzerungen darüber im ersten Stück der Thalia, mögen dem Leser einen Standpunkt

angewiesen haben, aus dem es jest nicht mehr betrachtet werden kann. Bahrend der Zeit nämlich, daß ich es ausarbeitete, welches mancher Unterbrechungen wegen eine ziemlich lange Zeit war, hat sich - in mir felbit 5 vieles verändert. Un den verschiedenen Schickfalen, Die während dieser Reit über meine Urt, zu denken und zu empfinden, ergangen find, mußte notwendig auch diefes Werk teilnehmen. Bas mich zu Unfang porzüglich in bemfelben geseffelt hatte, tat diese Wirkung in der Rolac ichon ichwächer und am Ende nur kaum noch. Reue Ideen, die indes bei mir aufkamen, verdrängten die frühern; Carlos felbst war in meiner Gunft gefallen, vielleicht aus keinem andern Grunde, als weil ich ihm in Jahren zu weit voraus gesprungen war, und aus der 15 entgegengesetzten Urjache hatte Marquis Poja jeinen Blatz eingenommen. So kam es denn, daß ich zu dem vierten und fünften Afte ein gang anderes Berg mitbrachte. Aber die ersten drei Afte waren in den Sanden des Bublikums, die Unlage des Ganzen mar nicht mehr umzustoßen - ich hätte also das Stud entweder gang unterdrücken müssen fund das hätte mir doch wohl der tleinste Teil meiner Leser gedantt, oder ich mußte die zweite Balfte der erften jo aut anvaisen, als ich konnte. Wenn dies nicht überall auf die glücklichste Urt geschehen ist, jo dient mir zu einiger Bernhigung, daß es einer geichicktern Hand als der meinigen nicht viel beffer würde gelungen sein. Der Hauvtsehler war, ich hatte mich zu lang' mit dem Stude getragen; ein dramatisches Werk aber kann und foll nur die Blüte eines einzigen Commers fein. Auch der Plan war für die Grenzen und Regeln eines dramatischen Berks zu weitläuftig angelegt. Diefer Plan 3. B. forderie, daß Marguis Poja das un eingeschränkteste Vertrauen Philipps davoutrug; aber ju dieser außerordentlichen Wirkung erlaubte mir die Ctonomie des Studs nur eine einzige Szene.

Bei meinem Freunde werden mich diese Ausschlüsse vielleicht rechtsertigen, aber nicht bei der Aunst. Wöchten sie indessen doch nur die vielen Deklamationen beschließen,

womit von dieser Seite her von den Kritikern gegen mich ift Sturm gelaufen worden.

# 3weiter Brief.

Der Charafter des Marquis Posa ist fast durchgängig für zu idealisch gehalten worden; immiefern diese Behauptung Grund hat, wird fich dann am besten ergeben, 5 wenn man die eigentsimliche Handlungsart dieses Menichen auf ihren mahren Gehalt zurückgeführt hat. 3ch habe es hier, wie Sie feben, mit zwei entgegengesetzten Parteien zu tun. Denen, welche ihn aus der Rlaffe natürlicher Wesen schlechterdings verwiesen haben wollen, 10 müßte also dargetan werden, inwiefern er mit der Menschennatur zusammen hängt, inwiesern seine Befinnungen wie feine Sandlungen aus fehr menschlichen Trieben fließen und in der Berkettung äußerlicher Umstände gegründet find; diejenigen, welche ihm den Namen 15 eines göttlichen Menschen geben, brauche ich nur auf einige Blößen an ihm aufmerksam zu machen, die gar fehr menschlich find. Die Gefinnungen, die der Marquis äußert, die Philosophie, die ihn leitet, die Lieblings= gefühle, die ihn beseelen, so sehr sie sich auch über das 20 tägliche Leben erheben, können, als bloke Borftellungen betrachtet, es nicht wohl sein, was ihn mit Recht aus der Alaffe natürlicher Wefen verbannte. Denn was kann in einem menschlichen Ropf nicht Dasein empfangen, und welche Geburt des Gehirnes kann in einem glühenden 25 Bergen nicht zur Leidenschaft reifen? Auch seine Sand= lungen konnen es nicht sein, die, so selten dies auch ge= schehen mag, in der Geschichte felbst ihresgleichen gefunden haben; denn die Aufopferung des Marquis für jeinen Freund hat wenig oder nichts vor dem Helden= 30 tode eines Curtius, Regulus und anderer voraus. Das Unrichtige und Unmögliche müßte also entweder in dem Widerspruch dieser Gefinnungen mit dem damaligen Zeit= alter oder in ihrer Ohnmacht und ihrem Mangel an Lebendigteit liegen, zu solchen Handlungen wirklich zu 35

entzünden. Ich kann also die Einwendungen, welche gegen die Natürlichkeit dieses Charakters gemacht werden, nicht anders verstehen, als daß in Philipps des Zweiten Jahrhundert fein Menich fo wie Marquis Poia 5 gedacht haben konnte, - daß Gedanken diefer Art nicht jo leicht, wie hier geschicht, in ben Willen und in die Tat übergehen, - und daß eine idealische Echwärmerei nicht mit solcher Ronsequenz realisiert, nicht von jolcher

Energie im Sandeln begleitet zu werden pflege.

10

Bas man gegen diesen Charafter aus dem Zeitalter einwendet, in weldem ich ihn auftreten laffe, dünkt mir vielmehr für als wider ihn zu sprechen. Rach dem Beispiel aller großen Röpfe entsteht er zwischen Finster= nis und Licht, eine hervorragende isolierte Erscheinung. 15 Der Zeitpunkt, wo er fich bildet, ist allgemeine Gärung der Köpfe, Rampf der Bornrieile mit der Bernunft, Anarchie der Meinungen, Morgendämmerung der Bahrheit - von jeher die Geburtsstunde außerordentlicher Menichen. Die Been von Freiheit und Menschenadel, die ein glücklicher Bufall, vielleicht eine gunftige Grzichung in diese rein organisierte empfängliche Zeele warf, machen sie durch ibre Neuheit erstaunen und wirken mit aller Braft des Ungewohnten und Aberraschenden auf sie: selbst das Geheimnis, unter welchem sie ihr mahrscheinlich mitgeteilt wurden, mußte die Etarte ihres Gindrucks erhöhen. Sie haben durch einen langen abnutsenden (Sebranch das Triviale noch nicht, das hentzutage ihren Eindruck fo ftumpf macht; ihren großen Stempel hat weder das Geschwätz der Schulen noch der Witz der Beltleute abgerieben. Geine Geele fühlt fich in Diesen Abeen gleichsam wie in einer neuen und schönen Region, die mit allem ihrem blendenden Licht auf fie wirft und fie in den lieblichsten Traum entzückt. Das entgegen gesetzte Elend der Eflaverei und des Aberglaubens gieht fie immer fester und fester an diese Lieblingswelt; die schönsten Träume von Freiheit werden ja im Kerker ge träumt. Sagen Gie felbft, mein Freund Das fühnfte Ideal einer Menschenrepublik, allgemeiner Duldung und Gewissensfreiheit, wo konnte es besser und wo natürlicher aur Welt geboren werden als in der Nähe Philipps des

Zweiten und feiner Inquisition?

Alle Grundsätze und Lieblingsgefühle des Marquis drehen sich um republikanische Tugend. Selbst seine 5 Auspepterung für seinen Freund beweist dieses, denn Aufpopserungssähigkeit ist der Inbegriff aller republikanischen Tugend.

Der Zeitpunkt, worin er auftrat, war gerade dersjenige, worin stärker als je von Menschenrechten und 10 Gewissensfreiheit die Rede war. Die vorhergehende Resformation hatte diese Jdeen zuerst in Umlauf gebracht, und die flandrischen Unruhen erhielten sie in Übung. Seine Unabhängigkeit von außen, sein Standals Malteserritter selbst schwärmerei zur Reise zu brüten.

In dem Zeitalter und in dem Staat, worin der Marquis auftritt, und in den Außendingen, die ihn umsgeben, liegt also der Grund nicht, warum er dieser Philossophie nicht hätte fähig sein, nicht mit schwärmerischer 20

Unhänglichkeit ihr hätte ergeben fein können.

Wenn die Geschichte reich an Beispielen ift, daß man für Meinungen alles Groifche hintanfeten tann, wenn man dem grundlosesten Bahn die Kraft beilegt. die Gemüter der Menschen auf einen solchen Grad ein= 25 zunehmen, daß sie aller Aufovserungen fähig gemacht werden: fo ware es fonderbar, der Bahrheit diese Kraft abzustreiten. In einem Zeitpunkt vollends, der fo reich wie jener an Beispielen ift, daß Menschen Gut und Leben um Lehrsätze wagen, die an sich so wenig Begeisterndes 30 haben, follte, deucht mir, ein Charafter nicht auffallen, der für die erhabenfte aller Ideen etwas Ahnliches wagt; man mußte denn annehmen, daß Bahrheit minder fähig sei, das Menschenherz zu rühren, als der Bahn. Der Marquis ist außerdem als Held angekündigt. Schon in 35 früher Jugend hat er mit seinem Schwerte Proben eines Mints abgelegt, den er nachher für eine ernsthaftere Un= gelegenheit äußern foll. Begeifternde Bahrheiten und

eine seelenerhebende Philosophie müßten, deucht mir, in einer Heldenseele zu etwas ganz anderm werden als in dem Gehirn eines Schulgelehrten oder in dem abge-

nütten Bergen eines weichlichen Beltmanns.

3 Bwei Handlungen des Marquis sind es vorzüglich, an denen man, wie Sie mir sagen, Anstoß genommen hat: sein Berhalten gegen den König in der 10ten Szene des dritten Aufzugs und die Ausopserung für seinen Freund. Aber es könnte sein, daß die Freimütigseinen Freund. Aber es könnte sein, daß die Freimütigseit, mit der er dem Könige seine Gesinnungen vorträgt, weniger auf Rechnung seines Muts als seiner genauen Kenntnis von jenes Charakter käme, und mit aufgehobener Gesahr würde sonach auch der Haupteinwurf gegen diese Szene gehoben. Darüber ein andermal, wenn ich Sie von Philipp dem Zweiten unterhalte; sest hätt' ich es bloß mit Posas Ausopserung für den Prinzen zu tun, worüber ich Ihnen im nächsten Briese einige Gedanken mitteilen will.

#### Dritter Brief.

Sie wollten neulich im Don Carlos den Beweis ge-20 funden haben, daß leidenschaftliche Freundschaft ein ebenso rührender Gegenstand für die Tragodie sein könne als leidenschaftliche Liebe, und meine Antwort, daß ich mir das Gemälde einer folden Freundichaft für die Bukunft gurudgelegt hatte, befremdete Gie. 25 Alfo auch Gie nehmen es, wie die meisten meiner Lefer, als ausgemacht an, daß es ichwärmerische Freund. ichaft gewesen, mas ich mir in dem Berhältnis gwifden Carlos und Marquis Poja zum Ziel gesetzt habe? Und aus diefem Standpunkt haben Gie folglich diefe beiden 50 Charaftere und vielleicht das gange Drama bisher betrachtet? Wie aber, lieber Freund, wenn Gie mir mit diefer Freundschaft wirklich zu viel getan hatten? wenn es aus dem ganzen Zusammenhang deutlich erhellte, daß fie diefes Biel nicht gewesen und auch ichlechter 5 dings nicht fein konnte? Wenn fich der Charafter des Marquis, so wie er aus dem Total seiner Handlungen

hervorgeht, mit einer solchen Freundschaft durchaus nicht vertrüge, und wenn sich gerade aus seinen schönsten Handlungen, die man auf ihre Nechnung schreibt, der beste

Beweis für das Gegenteil führen ließe?

Die erste Ankundigung des Berhältnisses zwischen 5 diesen beiden könnte irre geführt haben; aber dies auch nur scheinbar, und eine geringe Ausmerksamkeit auf das abstechende Benehmen beider hätte hingereicht, den Err= tum zu heben. Dadurch, daß der Dichter von ihrer Angendfreundschaft ausgeht, hat er sich nichts von seinem 10 höhern Blane vergeben; im Gegenteil konnte dieser aus feinem beffern Jaden gesponnen werden. Das Berhält= nis, in welchem beide zusammen auftreten, war Reminis= zenz ihrer früheren akademischen Jahre. Harmonie der Gefühle, eine gleiche Liebhaberei für das Große und 15 Schöne, ein gleicher Enthusiasmus für Bahrheit, Freiheit und Tugend hatte sie damals an einander geknüpft. Ein Charafter wie Posas, der sich nachher so, wie es in bem Stude geschieht, entfaltet, mußte frühe angefangen haben, diese lebhafte Empfindungskraft an einem frucht= 20 baren Gegenstande zu üben: ein Wohlwollen, das fich in der Folge über die ganze Menschheit erftrecken sollte, mußte von einem engern Bande ausgegangen fein. Diefer ichopferische und feurige Beift mußte bald einen Stoff haben, auf den er wirkte; konnte sich ihm ein schönerer 25 anbieten als ein gart und lebendig fühlender, feiner Er= gießungen empfänglicher, ihm freiwillig entgegeneilender Fürstensohn? Aber auch schon in diesen früheren Zeiten ist der Ernst dieses Charafters in einigen Zügen sichtbar; schon hier ist Posa der kältere, der spätere Freund, und 30 fein Herz, jetzt schon zu weit umfassend, um sich für ein einziges Wesen zusammenzuziehen, muß durch ein schweres Opfer errungen werden.

> "Da sing ich an, mit Zärtlichkeiten und inniger Bruderliebe dich zu quälen: Du stolzes Herz gabst sie mir kalt zurück. — Berschmähen konntest du mein Herz, doch nie von dir entsernen. Dreimal wiesest du

35

ben Fürsten von dir, dreimal stand er wieder als Bettler da, um Liebe dich zu siehn u. s. s.

— — — Mein königliches Blut sloß schändlich unter unbarmherzigen Streichen. So hoch kam mir der Eigensinn zu stehn, von Rodrigo geliebt zu sein."

5

Bier ichon find einige Binke gegeben, wie wenig die Unhänglichkeit des Marquis an den Prinzen auf perfonliche Übereinstimmung sich gründet. Frühe denkt er sich 10 ihn als Königssohn, frühe drängt fich diese Idee zwi= ichen fein Berg und feinen bittenden Freund. Carlos öffnet ihm seine Urme; der junge Weltbürger kniet vor ihm nieder. Gefühle für Freiheit und Menschenadel waren früher in seiner Seele reif als Freundschaft für 15 Carlos: diefer Aweig wurde erst nachher auf diefen stärfern Stamm gepfropft. Gelbst in dem Augenblick, wo fein Stolz durch das große Opfer feines Freundes bezwungen ist, verliert er den Kürstensohn nicht aus den Augen. "Ich will bezahlen," fagt er, "wenn du - König 20 bift." — Ift es möglich, das fich in einem so jungen Herzen, bei diesem lebendigen und immer gegenwärtigen Gefühl der Ungleichheit ihres Standes, Freundschaft erzeugen konnte, deren wesentliche Bedingung doch Gleich= heit ist? Also auch damals ichon war es weniger Liebe als Dankbarkeit, weniger Freundschaft als Mitleid, mas ben Marquis dem Prinzen gewann. Die Gefühle, Ahnungen, Träume, Entschlüsse, die sich dunkel und verworren in dieser Anabenseele drängten, mußten mitge= teilt, in einer andern Seele angeschant werden, und 30 Carlos war der einzige, der sie mit ahnen, mit träumen tonnte und der sie erwiderte. Ein Geist wie Bojas mußte feine Überlegenheit frühzeitig zu genießen ftreben, und der liebevolle Karl schmiegte sich so unterwürfig, so gelehrig an ihn an! Boja fab in diesem schönen Spiegel 55 fich felbst und freute sich seines Bildes. Go entstand diese atademische Freundschaft.

Aber jett werden sie von einander getrennt, und alles wird anders. Carlos kommt an den Hof seines Baters,

und Bosa wirft sich in die Welt. Jener, durch seine frühe Unhänglichkeit an den edelsten und feurigften Jungling verwöhnt, findet in dem ganzen Umkreis eines Despotenhoses nichts, was sein Herz befriedigte. Alles um ihn her ift leer und unfruchtbar. Mitten im Gewühl fo 5 vieler Söflinge einsam, von der Gegenwart gedrückt, labt er sich an füßen Rückerinnerungen der Vergangenheit. Bei ihm also dauern diese frühen Gindrücke warm und lebendig fort, und fein zum Wohlwollen gebildetes Berg, dem ein würdiger Gegenstand mangelt, verzehrt fich in nie befriedigten Träumen. Go versinkt er allmählich in einen Zustand mußiger Schwärmerei, untätiger Betrachtung. In dem fortwährenden Rampf mit seiner Lage nützen sich seine Kräfte ab, die unfreundlichen Begegnungen eines ihm so ungleichen Baters verbreiten 15 eine duftre Schwermut über sein Besen - den gehren= den Burm jeder Geiftesblüte, den Tod der Begeifterung. Busammengedrückt, ohne Energie, geschäftlos, hinbrütend in sich selbst, von schweren fruchtlosen Kämpfen ermattet. zwischen schreckhaften Extremen herumgescheucht, keines 20 eigenen Aufschwungs mehr mächtig - so findet ihn die erste Liebe. In diesem Zustand kann er ihr keine Rraft mehr entgegen setzen; alle jene früheren Ideen, die ihr allein das Gleichgewicht hatten halten können, find feiner Seele fremder geworden; fie beherrscht ihn mit 25 despotischer Gewalt; so versinkt er in einen schmerzhaft wollüstigen Auftand des Leidens. Auf einen einzigen Gegenstand find jett alle feine Kräfte zusammengezogen. Gin nie gestilltes Berlangen halt feine Seele innerhalb ihrer felbst gefesselt. - Wie sollte sie ins Universum 30 ausströmen? Unfähig, diesen Wunsch zu befriedigen, un= fähiger noch, ihn durch innere Kraft zu besiegen, schwin= det er halb lebend, halb sterbend in sichtbarer Zehrung hin; teine Berftrenung für den brennenden Schmerz feines Busens, kein mitfühlendes, sich ihm öffnendes Herz, in 35 das er ihn ausströmen könnte.

"Ich habe niemand — niemand auf dieser großen weiten Erde, niemand.

So weit das Zepter meines Vaters reicht, jo weit die Schiffahrt unfre Flaggen fendet, ift feine Stelle, feine, feine, wo ich meiner Tränen mich entlasten kann."

5 Hilflosigkeit und Armut des Herzens führen ihn jest auf eben den Punkt zurück, wo Fülle des Herzens ihn hatte ausgehen lassen. Hestiger fühlt er das Bedürfnis der Spupathie, weil er alle in ift und unglücklich. So findet ihn sein zurückkommender Freund.

Gang anders ift es unterdeffen diesem ergangen. Mit offnen Ginnen, mit allen Kräften ber Jugend, allem Drange des Genies, aller Barme des Bergens in das meite Universum geworfen, fieht er den Menichen im großen wie im kleinen handeln; er findet Gelegenheit, 15 fein mitgebrachtes 3deal an den wirfenden Rraften der ganzen Gattung zu prüfen. Alles, was er hört, was er fieht, wird mit lebendigem Enthusiasmus von ihm verichlungen, alles in Begiehung auf jenes Ideal emp: funden, gedacht und verarbeitet. Der Menich zeigt fich ihm in mehrern Barietäten; in mehrern himmelftrichen. Berfaffungen, Graden ber Bilbung und Stufen Des Glückes lernt er ihn fennen. Zo erzeugt fich in ihm allmählich eine zusammengesetzte und erhabene Boritellung bes Menichen im großen und gangen, gegen welche 25 jedes einengende kleinere Berhältnis verichwindet. Aus fich felbit tritt er jest beraus, im großen Weltraum behnt fich feine Geele ins Beite. - Merkwürdige Menschen, die sich in seine Bahn wersen, zerftreuen seine Ausmert famkeit, teilen sich in seine Achtung und Liebe. - An o die Stelle eines Andividuums tritt bei ihm jest das gange Geschlecht; ein vorübergebender jugendlicher Unett er weitert fich in eine allumfassende unendliche Philanthropie. Aus einem mußigen Enthufiaften ift ein tätiger ban belnder Menich geworden. Jene ehemaligen Träume 15 und Uhnungen, die noch dunkel und unentwickelt in feiner Seele lagen, haben fich ju flaren Begriffen geläutert, mußige Entwurfe in Sandlung gefett, ein allgemeiner unbestimmter Drang, ju wirken, ift in zwedmäßige Tatig.

keit übergegangen. Der Geift der Bölker wird von ihm ftudiert, ihre Kräfte, ihre Hilfsmittel abgewogen, ihre Berfassungen geprüft; im Umgange mit verwandten Geiftern gewinnen seine Ideen Bielseitigkeit und Form; geprüfte Beltlente, wie ein Bilhelm von Oranien, Coligny u. a., 6 nehmen ihnen das Romantische und stimmen sie allmählich

zu pragmatischer Brauchbarkeit herunter.

Bereichert mit tausend neuen fruchtbaren Begriffen, voll strebender Kräfte, schöpferischer Triebe, kühner und weit umfassender Entwürfe, mit geschäftigem Kopf, glühenstem Herzen, von den großen begeisternden Joeen allgemeiner menschlicher Kraft und menschlichen Adels durchstrungen und seuriger für die Glückseligkeit dieses großen Ganzen entzündet, das ihm in so vielen Individuen versgegenwärtigt ward\*), so kommt er jetzt von der großen Ernte zurück, brennend von Schnsucht, einen Schauplatz su sinden, auf welchem er diese Joeale realisieren, diese gesammelten Schätze in Anwendung bringen könnte. Flanderns Zustand dietet sich ihm dar. Alles sindet er hier zu einer Revolution zubereitet. Mit dem Geiste, 20

25

30

Laffen Sie, großmütig wie der Starke, Menschenglück aus Ihrem Fillhorn strömen, Geister reifen in Ihrem Beltgebände.

Stellen Sie der Menschheit verlornen Adel wieder her. Der Bürger sei wiederum, was er zuvor gewesen, der Krone Zweck, ihn binde keine Pflicht als seiner Brüder gleichehrwürdige Rechte. Der Landmann rühme sich des Pflugs und gönne dem König, der nicht Landmann ist, die Krone. In seiner Werkstatt träume sich der Künstler zum Bildner einer schönern Welt. Den Flug des Denkers hemme keine Schranke mehr als die Bedingung endlicher Naturen."

<sup>\*)</sup> In seiner nachherigen Unterredung mit dem König kommen diese Lieblingsideen an den Tag. "Ein Federzug von Jhrer Hand," sagt er ihm, "und neuerschaffen wird die Erde. Geben Sie Gedankenfreiheit!

den Aräften und Hisfigenellen dieses Volkes bekannt, die er gegen die Macht seines Unterdrückers berechnet, sieht er das große Unternehmen schon als geendigt an. Sein Ideal republikanischer Freiheit kann kein günstigeres Mosment und keinen empfänglichern Boden sinden.

"So viele reiche blühende Provinzen! Ein frästiges und großes Bolf, und auch ein gutes Bolf, und Bater dieses Bolfes, das, dacht' ich, das muß göttlich sein."

Je elender er dieses Volk findet, desto näher drängt sich dieses Verlangen an sein Herz, desto mehr eilt er, es in Erfüllung zu bringen. Hier, und hier erst, erinnert er sich lebhast des Freundes, den er mit glühenden Gestühlen für Menschenglück in Alcala verließ. Ihn deukt er sich jest als Retter der unterdrückten Nation, als das Werkzeug seiner hohen Entwürfe. Voll unaussprechlicher Liebe, weil er ihn mit der Lieblingsangelegenheit seines Herzens zusammendenkt, eilt er nach Madrid in seine Arme, jene Samenkörner von Humanität und hervischer Tugend, die er einst in seine Seele gestreut, jest in vollen Saaten zu finden und in ihm den Vesreier der Niederslande, den künstigen Schöpser seines geträumten Staats zu umarmen.

Leidenschaftlicher als jemals, mit fiebrischer Heftige

25 feit stürzt ihm dieser entgegen.

"Ich brüd" an meine Seele dich, ich fühle die deinige allmächtig an mir schlagen. D, jest ift alles wieder gut. Ich liege am Halse meines Rodrigo!"

Der Empsang ist der senrigste: aber wie beantwortet ihn Poja? Er, der seinen Freund in voller Blüte der Jugend verließ und ihn jetzt einer wandelnden Leiche gleich wieder sindet, verweilt er bei dieser traurigen Beränderung? Forscht er lange und ängstlich nach ihren Duellen? Steigt er zu den kleinern Angelegenheiten seines Freundes herunter? Bestürzt und ernsthaft erwidert er diesen unwillkommnen Empsang.

"So war es nicht, wie ich Don Philipps Sohn erwartete - - Das ist der löwenkühne Jüngling nicht, zu dem ein unterdrücktes heldenvolk mich fendet denn jetzt steh' ich als Rodrigo nicht hier, nicht als des Knaben Carlos Spielgeselle ein Abgeordneter der ganzen Menschheit umarm' ich Gie - es sind die flandrischen Provinzen, die an Ihrem Halfe weinen" u. f. f.

5

25

Unfreiwillig entwischt ihm feine herrschende Idec 10 aleich in den ersten Augenblicken des so lang' entbehrten Biedersehens, wo man sich doch sonst so viel wichtigere Rleinigkeiten zu fagen hat, und Carlos muß alles Rührende feiner Lage aufbieten, muß die entlegenften Gzenen der Kindheit hervorrusen, um diese Lieblingsidee seines 15 Freundes zu verdrängen, sein Mitgefühl zu weden und ihn auf seinen eigenen traurigen Zustand zu heften. Schrecklich fieht sich Posa in den Hoffnungen getäuscht, mit denen er feinem Freunde zueilte. Ginen Beldencharafter hatte er erwartet, der sich nach Taten sehnte, 20 wozu er ihm jetzt den Schauplatz eröffnen wollte. Er rechnete auf jenen Vorrat von erhabener Menschenliebe, auf das Gelübde, das er ihm in jenen schwärmerischen Tagen auf die entzwei gebrochene Hostie getan, und findet Leidenschaft für die Gemahlin seines Baters. -

> "Das ist der Karl nicht mehr, der in Alcala von dir Abschied nahm. Der Karl nicht mehr, der sich beherzt getraute, das Baradies dem Schöpfer abzufehn und dermaleinst als unumschränkter Kürst in Spanien gu pflangen. D! ber Ginfall war findisch, aber göttlich fcon. Borbei find diefe Träume!" -

Gine hoffnungslose Leidenschaft, die alle seine Kräfte ver= gehrt, die sein Leben felbst in Gefahr fett. Wie würde 35 ein sorgsamer Freund des Prinzen, der aber ganz nur Freund allein, und mehr nicht gewesen wäre, in dieser Lage gehandelt haben? und wie hat Poja, der Welt= bürger, gehandelt? Pofa, des Bringen Freund und Ber-

tranter, hatte viel zu fehr für die Gicherheit feines Carlos gezittert, als daß er es hätte wagen follen, zu einer gefährlichen Zusammenkunft mit seiner Königin die Sand zu bieten. Des Freundes Bflicht war' es gewesen, auf 5 Erstickung dieser Leidenschaft und keineswegs auf ihre Befriedigung zu denken. Poja, der Sachwalter Blanberns, handelt gang anders. Ihm ist nichts wichtiger, als diefen hoffnungslosen Zustand, in welchem die tätigen Kräfte seines Freundes versinken, auf das schnellste zu enbigen, follte es auch ein fleines Bageftud foften. Co lang' fein Freund in unbefriedigten Bunfchen verschmachtet. fann er fremdes Leiden nicht fühlen; jo lang' feine Kräfte von Schwermut niedergedrückt find, kann er fich zu keinem heroischen Entschlusse erheben. Bon dem unglücklichen Carlos hat Flandern nichts zu hoffen, aber vielleicht von dem glücklichen. Er eilt alfo, seinen heißesten Bunfch zu befriedigen, er felbst führt ihn zu den Rüften seiner Königin; und dabei allein bleibt er nicht itehen. Er findet in des Bringen Gemüt die Motive nicht mehr. 20 die ihn sonst zu heroischen Entschlüssen erhoben hatten: mas fann er anders tun, als diesen erloschnen Seldengeist an fremdem Reuer entzünden und die einzige Leidenschaft nuten, die in der Seele des Prinzen vorhanden ift? Un diese muß er die neuen Ideen anknupfen, die er jetzt bei ihr herrschend machen will. Gin Blick in der Königin Berg überzeugt ihn, daß er von ihrer Mitwirkung alles erwarten darf. Nur der erste Enthusiasmus ist es, den er von dieser Leidenschaft entlehnen will. Sat fie bazu geholfen, seinem Freunde diesen heilfamen Schwung au geben, jo bedarj er ihrer nicht mehr, und er kann ge= wiß sein, daß fie durch ihre eigene Wirkung zerstört werden wird. Allfo felbst dieses Hindernis, das sich seiner großen Ungelegenheit entgegen warf, felbst diese unglickliche Liebe wird jetzt in ein Wertzeug zu jenem wichtigeren Zwede 35 umgeschaffen, und Klanderns Schickfal muß durch den Mund der Liebe an das Herz seines Freundes reden.

> "— In dieser hoffnungslosen Flamme erkannt' ich früh der Hoffnung goldnen Strahl. Schillers Werte. XVI.

Ich wollt' ihn führen zum Vortrefflichen; die stolze königliche Frucht, woran nur Menschenalter langsam pflanzen, sollte ein schneller Lenz der wundertätigen Liebe beschleunigen. Wir sollte seine Tugend an diesem kräftigen Sonnenblicke reisen."

Aus den Händen der Königin empfängt jetzt Carlos die Briefe, welche Posa aus Flandern für ihn mitbrachte. Die Königin rust seinen entslohenen Genius zurück.

Noch sichtbarer zeigt sich diese Unterordnung der 10 Freundschaft unter das wichtigere Interesse dei der Zussammenkunft im Aloster. Ein Entwurf des Prinzen auf den König ist sehlgeschlagen; dieses und eine Entdeckung, welche er zum Borteil seiner Leidenschaft glaubt gemacht zu haben, stürzen ihn hestiger in diese zurück, und Posa glaubt zu bemerken, daß sich Sinnlichkeit in diese Leidenschaft mische. Nichts konnte sich weniger mit seinem höhern Plane vertragen. Alle Hossmungen, die er auf Carlos' Liebe zur Königin sür seine Niederlande gegründet hat, stürzten dahin, wenn diese Liebe von ihrer Höhe herunter sank. Der Unwille, den er darüber empfindet, bringt seine Gesinnungen an den Tag.

"D, ich fühle,

wovon ich mich entwöhnen muß. Ja, einft, einft war's ganz anders. Da warst du so reich, so warm, so reich! ein ganzer Weltkreis hatte in deinem weiten Busen Raum. Das alles ist nun dahin, von einer Leidenschaft, von einem kleinen Eigennutz verschlungen. Dein Herz ist ausgestorben. Keine Träne dem ungeheuern Schickal der Provinzen, nicht einmal eine Träne mehr! D Karl, wie arm dist du, wie bettelarm geworden, seitdem du niemand liebst als dich!"

Bang vor einem ähnlichen Rückfall glaubt er einen ge= 35 waltsamen Schritt wagen zu müssen. So lange Karl in der Rähe der Königin bleibt, ist er für die Angelegenheit Flanderns verloren. Seine Gegenwart in den Nieder= landen kann dort den Dingen eine ganz andere Wendung

geben; er steht also keinen Augenblick an, ihn auf bie gewaltsamste Urt dahin zu bringen.

"Er soll dem König ungehorsam werden, soll nach Brüssel heimlich sich begeben, wo mit offnen Armen die Flamänder ihn erwarten. Alle Niederlande stehen auf seine Losung auf. Die gute Sache wird start durch einen Königssohn."

5

10 Mürde der Freund des Carlos es über fich vermocht haben, jo verwegen mit dem auten Ramen, ja selbst mit bem Leben feines Freundes zu fpielen? Aber Boja, dem die Befreiung eines unterdrückten Bolts eine weit dringendere Aufforderung war als die fleinen Angelegenheiten 15 eines Freundes, Poja, der Weltbürger, mußte gerade jo und nicht anders handeln. Alle Schritte, die im Berlauf des Stucks von ihm unternommen werden, verraten eine magende Rühnheit, die ein heroischer Zweck allein einzuflößen im stand ift; Freundschaft ift oft ver-20 20at und immer besoralich. Wo ist bis jest im Charafter des Marquis auch nur eine Spur diefer anaftlichen Bilege eines isolierten Geschöpis, dieser alles ausschließenden Neigung, worin doch allein der eigentümliche Charafter der leidenschaftlichen Freundschaft bestehet? Wo ist bei 25 ihm das Intereffe für den Pringen nicht dem höhern Intereffe für die Menschheit untergeordnet? Best und beharrlich geht der Marquis seinen großen kosmopolitis schen Gang, und alles, was um ihn herum voracht, wird ihm nur durch die Verbindung wichtig, in der es mit Diefem höhern Gegenstande steht.

#### Bierter Brief.

Um einen großen Teil seiner Bewunderer dürste ihn dieses Geständnis bringen, aber er wird sich mit dem kleinen Teil der neuen Berehrer trößen, die es ihm zuwendet, und zum allgemeinen Beisall überhaupt konnte is sich ein Charakter wie der seinige niemals Hossung

machen. Sohes wirkendes Wohlwollen gegen das Ganze schließt keineswegs die gärtliche Teilnahme an den Freuben und Leiden eines einzelnen Wefens aus. Daß er das Menschengeschlecht mehr liebt als Rarln, tut seiner Freundschaft für ihn keinen Eintrag. Immer würde er 5 ihn, hätte ihn auch das Schickfal auf keinen Thron ge= rufen, durch eine besondere gärtliche Bekummernis vor allen übrigen unterschieden haben; im Berzen feines Herzens würde er ihn getragen haben, wie Samlet seinen Horatio. Man hält dafür, daß das Wohlwollen um fo 10 schwächer und lautichter werde, je mehr fich feine Begen= ftande häufen: aber diefer Fall kann auf den Marquis nicht angewandt werden. Der Gegenstand seiner Liebe zeigt fich ihm im vollesten Lichte der Begeisterung; berr= lich und verklärt fteht diefes Bild vor feiner Geele, wie 15 Die Gestalt einer Geliebten. Da es Carlos ift, der dieses Ideal von Menschenglick wirklich machen foll, fo trägt er es auf ihn über, so fast er zuletzt beides in einem Gefühl unzertrennlich zusammen. In Carlos allein schaut er seine feurig geliebte Menschheit itt an; sein 20 Freund ift der Brennpunkt, in welchem alle feine Bor= stellungen von jenem zusammengesetzten Banzen sich sammeln. Es wirft also doch nur in einem Gegenstand auf ihn, den er mit allem Enthufiasmus und allen Rräften feiner Scele umfaßt: 25

"Mein Herz, nur einem einzigen geweiht, umschloß die ganze Welt. In meines Carlos Seele schuf ich ein Paradies für Willionen."

Sier ist also Liebe zu einem Wesen, ohne Hintansetzung 30 ber allgemeinen — sorgsame Pflege der Freundschaft, ohne das Unbillige, das Ausschließende dieser Leidenschaft. Sier allgemeine, alles umfassende Philanthropie, in einen einzigen Feuerstrahl zusammengedrängt.

Und follte eben das dem Interesse geschadet haben, 35 was es veredelt hat? Dieses Gemälde von Freundschaft sollte an Rührung und Annut verlieren, was ihm an Bürde gegeben worden? an Stärke verlieren, was es an Umfang gewann? Der Freund des Carlos follte darum weniger Anspruch auf unsre Tränen und unsre Bewunderung haben, weil er mit der beschränktesten Außerung des wohlwollenden Affekts seine weiteste Ausdehnung verbindet und das Göttliche der universellen Liebe durch ihre menschlichste Anwendung mildert?

Mit der neunten Szene des dritten Aufzugs öffnet sich ein ganz neuer Spielraum für diesen Charafter.

### Günfter Brief.

Leidenschaft für die Königin hat endlich den Brin-10 zen bis an den Rand des Berderbens geführt. Beweise feiner Schuld find in den Banden feines Baters, und seine unbesonnene Site ließ ihn dem lauernden Aramohn feiner Reinde die gefährlichsten Blößen geben; er schwebt in augenscheinlicher Gefahr, ein Opfer seiner wahnsinni= 15 gen Liebe, der väterlichen Gifersucht, des Priesterhaffes, der Rachgier eines beleidigten Reindes und einer perichmähten Buhlerin zu werden. Geine Lage von außen fordert die dringendste Silfe, noch mehr aber fordert fie der innere Zustand seines Gemüts, der alle Erwartungen und Entwürfe des Marquis zu vereiteln droht. Bon jener Befahr muß der Pring befreit, aus diefem Seclenzustand muß er geriffen werden, wenn jene Entwürfe gu Glanberns Befreiung in Erfüllung geben follen; und der Marauis ist es, von dem wir beides erwarten, der uns auch 25 felbit dazu Hoffmung macht.

Aber auf eben dem Wege, woher dem Prinzen Gefahr kommt, ist auch bei dem König ein Seelenzustand
hervorgebracht worden, der ihn das Bedürsnis der Mitteilung zum erstenmal sühlen läßt. Die Schmerzen
der Gisersucht haben ihn aus dem unnatürlichen Zwang
seines Standes in den ursprünglichen Stand der Menschheit zurückversett, haben ihn das Leere und Gekünstelte
seiner Despotengröße fühlen und Wänsche in ihm aussteigen lassen, die weder Macht noch Hoheit bestiedigen

35 fann.

"König! König nur, und wieder König! — Keine bezre Antwort als leeren hohlen Widerhall! Ich schlage an diesen Felsen und will Wasser, Wasser für meinen heißen Fieberdurst. Er gibt mir — glühend Gold —"

Gerade ein Gang der Begebenheiten wie der bis= herige, deucht mir, oder keiner, konnte bei einem Monarchen, wie Philipp der Zweite war, einen folchen Zufrand erzeugen; und gerade so ein Zustand mußte in ihm 10 erzeugt werden, um die nachfolgende Handlung vorzubereiten und den Marquis ihm nahe bringen zu können. Bater und Sohn find auf gang verschiedenen Begen auf den Bunkt geführt worden, wo der Dichter fie haben muß; auf ganz verschiedenen Wegen wurden beide zu 15 dem Marquis von Bosa hingezogen, in welchem einzigen das bisher getrennte Interesse sich nunmehr zusammendrängt. Durch Carlos' Leidenschaft für die Königin und beren unausbleibliche Folgen bei dem König wurde dem Marquis feine ganze Laufbahn geschaffen: darum war 20 es nötig, daß auch das gange Stud mit jener eröffnet wurde. Gegen sie mußte der Marquis selbst so lange in Schatten gestellt werden und sich, bis er von der gan= zen Handlung Besitz nehmen konnte, mit einem untergeordneten Interesse begnügen, weil er von ihr allein 25 alle Materialien zu seiner künftigen Tätigkeit empfangen fonnte. Die Aufmerksamkeit des Zuschauers durfte also durchaus nicht vor der Zeit davon abgezogen werden, und darum war es nötig, daß sie bis hieher als Saupt= handlung beschäftigte, das Interesse hingegen, das nach= 30 her das herrschende werden sollte, nur durch Winke von ferne angefündigt murde. Aber fobald das Gebände ficht. fällt das Gerüfte. Die Geschichte von Carlos' Liebe, als die bloß vorbereitende Handlung, weicht zurück, um der= jenigen Blat zu machen, für welche allein fie gearbeitet 35 hatte.

Nämlich jene verborgenen Motive des Marquis, welche keine andre sind als Flanderns Befreiung und

bas fünftige Schicksal der Ration - Motive, Die man unter der Hülle seiner Freundschaft bloß geahnet hat treten jett fichtbar bervor und fangen an, fich der ganzen Aufmerksamkeit zu bemächtigen. Carlos, wie aus dem 5 Bisherigen zur Genüge erhellet, wurde von ihm nur als bas einzige unentbehrliche Werfzeug zu jenem feurig und ftandhaft verfolgten Zwede betrachtet und als ein solches mit eben dem Enthusiasmus wie der Zweck felbst umfaßt. Aus diesem universelleren Motive mußte eben der ängstliche Anteil an dem Wohl und Weh seines Fremdes, eben die gartliche Sprafalt für diefes Bertzeug feiner Liebe fließen, als nur immer die ftartite veriönliche Enmoathie hätte hervorbringen können. Rarls Freundichaft gewährt ihm den vollständigften Genuß feines 3deales. Gie in der Bereinigungspunkt aller feiner Buniche und Tatigfeiten. Roch fennt er feinen andern und fürzern Weg, sein hohes Ideal von Freiheit und Menschenglud wirklich zu machen, als der ihm in Carlos genfinet wird. Es fiel ihm gar nicht ein, dies auf einem andern Wege zu juchen; am allerwenigsten fiel es ihm ein, diesen Weg unmittelbar durch den Rönig ju nehmen. Als er baber zu diesem geführt wird, zeigt er die höchste Gleichaültigkeit.

"Mich will er haben? — Mich? — Ich bin ihm nichts. Ich wahrlich nichts! — Mich hier in diesen Zimmern! Wie zwecklos und wie ungereimt! — Kas kann ihm viel dran liegen, ob ich bin? — Sie sehen, es führt zu nichts."

Aber nicht lange überläßt er sich dieser müßigen, wieser kindischen Verwunderung. Ginem Weiste, gewohnt, wie es dieser ist, jedem Umstande seine Rusbarkeit abzumerken, auch den Zusall mit bitdender Hand zum Plan zu gestalten, jedes Greignis in Veziehung auf seinen herrschenden Lieblingszweck sich zu deuken, bleibt der lose Gebrauch nicht lange verborgen, der sich von dem jeusch Augenblick machen läßt. Auch das kleinste Glement der Zeit ist ihm ein heilig anvertrautes Pjund, womit gewuchert werden mußt. Noch ist es nicht klarer zusammen-

hängender Plan, was er fich denkt; bloke dunkle Uhnung, und auch diese kaum - bloß flüchtig aufsteigender Gin= fall ift es, ob hier vielleicht gelegenheitlich etwas zu wirten sein möchte. Er foll vor benjenigen treten, der das Schickfal so vieler Millionen in der Hand hat. 5 Man muß den Angenblick nuten, fagt er zu fich felbst, der nur einmal kommt. Bar's auch nur ein Fenerfunke Bahrheit, in die Seele diefes Menschen geworfen, ber noch feine Bahrheit gehört hat! Ber weiß, wie wich= tia ihn die Borsicht bei ihm verarbeiten kann? - Mehr 10 benkt er sich nicht dabei, als einen zufälligen Umstand auf die beste Art, die er kennet, zu benutsen. In dieser Stimmung erwartet er den König.

### Sechfter Brief.

Ich behalte mir auf eine andere Gelegenheit vor. mich über den Ton, auf welchen sich Posa gleich zu Un= 16 fang mit dem Könige stimmt, wie überhaupt über sein ganges Berfahren in diefer Szene und die Art, wie diefes von dem Könige aufgenommen wird, naher gegen Gie gu erklären, wenn Gie Luft haben, mich zu hören. Jest begnüge ich mich bloß, bei demjenigen ftehen zu bleiben, 20 was mit dem Charafter des Marquis in der unmittel=

barften Berbindung fteht.

Alles, was der Marquis nach seinem Begriffe von dem König vernünstiger Beise hoffen konnte bei ihm her= vorzubringen — war ein mit Demütigung verbundenes 25 Erstaunen, daß seine große Idee von fich felbst und feine geringe Meinung von Menschen doch wohl einige Ausnahmen leiden dürfte; alsdann die natürliche unausbleib= liche Verlegenheit eines fleinen Geiftes vor einem großen Beift. Diese Birkung konnte wohltätig fein, wenn fie 30 auch bloß dazu diente, die Vorurteile diefes Menfchen auf einen Augenblick zu erschüttern; wenn fie ihn fühlen ließ, daß es noch jenseits seines gezogenen Rreises Wirfungen gebe, von denen er sich nichts hätte träumen laffen. Dieser einzige Laut konnte noch lange nachhallen 35

in feinem Leben, und diefer Eindruck mußte defto länger

bei ihm haften, je mehr er ohne Beispiel war.

Aber Voja hatte den König wirklich zu flach, zu obenhin beurteilt, oder wenn er ihn auch gefannt hätte, 5 fo war er doch von der damaligen Gemütslage besielben zu wenig unterrichtet, um fie mit in Berechnung zu bringen. Diese Gemütslage war äußerst günftig für ihn und bereitete seinen hingeworfenen Reden eine Aufnahme, die er mit keinem Grund der Wahrscheinlich-10 feit hatte erwarten konnen. Dieje unerwartete Entdechung gibt ihm einen lebhaftern Schwung, und dem Stücke felbst eine gang neue Wendung. Kühn gemacht durch einen Erfolg, der all sein Soffen übertraf, und durch einige Spuren von Sumanität, die ihn an dem Könige über-15 raichen, in Kener gesetst, perirrt er sich auf einen Augenblick bis zu der ausschweisenden Idee, sein herrschendes Ideal von Flanderns Glück u. f. w. unmittelbar an die Person des Königs anzuknüpsen, es unmittelbar durch diesen in Erfüllung zu bringen. Diese Boraussemma fest ihn in eine Leidenschaft, die den gangen Grund feiner Seele eröffnet, alle Geburten feiner Phantafie, alle Refultate seines stillen Denkens and Licht bringt und deutlich zu erkennen gibt, wie fehr ihn diese Ideale beherrichen. Bett in diesem Zustand ber Leidenschaft werden alle die Triebfedern sichtbar, die ihn bis jett in Handlung gesetzt haben; jetzt ergeht es ihm wie jedem Schwarmer, der von seiner herrschenden Idee überwältigt wird. Er tennt teine Grengen mehr; im Rener seiner Begeisterung veredelt er sich den König, der mit Erstaunen ihm zuhört, und vergiftt sich so weit, Soffnungen auf ihn zu gründen, worüber er in den nächsten ruhigen Augenblicken erröten wird. An Carlos wird jest nicht mehr gedacht. Was für ein langer Umweg, erst auf diesen zu warten! Der König bietet ihm eine weit nähere und schnellere 35 Befriedigung dar. Warum das Glück der Menschheit bis auf feinen Erben verschieben?

Bürde sich Carlos' Busenfreund so weit vergessen, würde eine andere Leidenschaft als die herrschende den

Marquis so weit hingerissen haben? Ist das Interesse der Freundschaft so beweglich, dass man es mit so weniger Schwierigkeit auf einen andern Gegenstand übertragen kann? Aber alles ist erklärt, sobald man die Freundschaft jener herrschenden Leidenschaft unterordnet. Dann ist es natürlich, das diese bei dem nächsten Anlassihre Rechte reklamiert und sich nicht lange bedenkt, ihre Mittel und Werkzeuge umzutauschen.

Das Feuer und die Freimütigkeit, womit Posa seine Lieblingsgefühle, die bis jest zwischen Carlos und ihm Geheimnisse waren, dem Könige vortrug, und der Wahn, daß dieser sie verstehen, ja gar in Erfüllung bringen könnte, war eine offenbare Untreue, deren er sich gegen seinen Freund Karl schuldig machte. Posa, der Weltbürger, durste so handeln, und ihm allein kann es vers geben werden; an dem Busensreunde Karls wäre es eben

so verdammlich, als es unbegreiflich sein würde.

Länger als Augenblicke freilich follte diese Berblendung nicht dauern. Der ersten Überraschung, der Leidenschaft vergibt man sie leicht: aber wenn er auch noch
nüchtern fortführe, daran zu glauben, so würde er billig
in unsern Augen zum Träumer herabsinken. Daß sie
aber wirklich Eingang bei ihm gefunden, erhellt aus
einigen Stellen, wo er darüber scherzt oder sich ernsthaft davon reinigt. "Gesetzt," sagt er der Königin, "ich
ginge damit um, meinen Glauben auf den Thron zu
setzen?

Nönigin. Nein, Marquis, auch nicht einmal im Scherze möcht' ich dieser unreisen Einbildung Sie zeihn. Sie sind

unreisen Einbildung Sie zeihn. Sie sind der Träumer nicht, der etwas unternähme, was nicht geendigt werden kann. Marquis. Das eben 30

wär' noch die Frage, denk' ich."

Carlos selbst hat tief genug in die Seele seines Freundes 35 gesehen, um einen solchen Entschluß in seiner Borstellungs= art gegründet zu finden, und das, was er selbst bei dieser Gelegenheit über ihn sagt, konnte allein hinreichen, den

Gesichtspunkt des Verfassers außer Zweisel zu seten. "Du selbst," sagt er ihm, noch immer im Wahn, daß der Marquis ihn aufgeopfert,

5

10.

15

"Du selbst wirst jetzt vollenden, was ich gesollt und nicht gekonnt — Du wirst den Spaniern die goldnen Tage schenken, die sie von mir umsonst gehosst. Mit mir ist es ja aus, auf immer aus. Das hast du eingesehn. D biese sürchtersiche Liebe hat alle frühen Blüten meines Geste unwiederbringlich hingerasst. Ich bin sür deine größen Hossungen gestorben. Vorschung oder Zusall führen dir den König zu — Es koster mein Geheimnis, und er ist de in! Du kannst sein Engel werden, für mich ist keine Rettung mehr. Vielleicht für Spanien!" u. s. f.

Und an einem andern Orte jagt er zum Grafen von Lerma, um die vermeintliche Treulofigkeit seines Freundes zu entschuldigen:

"— Er hat mich lieb gehabt. Sehr lieb. Ich war ihm teuer wie seine eigne Seele. C, das weiß ich! das haben tausend Proben mir erwiesen. Doch sollen Millionen ihm, soll ihm das Baterland nicht teurer sein als einer? Sein Busen war für einen Freund zu groß und Carlos' Slück zu llein für seine Liebe. Er opserte mich seiner Tugend."

#### Giebenter Briei.

Poja empiand es recht gut, wie viel seinem Freunde Carlos dadurch entzogen worden, daß er den König zum Bertrauten seiner Lieblingsgesühle gemacht und einen Bersuch auf dessen Derz getan hatte. Gben weil er suhlte, daß diese Lieblingsgesühle das eigentliche Band inrer Freundschaft waren, so wußte er auch nicht anders, als daß er diese in eben dem Augenblicke gebrochen hatte, wo er sene bei dem Könige prosanierte. Das wußte Carlos

nicht, aber Boja wußte es recht gut, daß diese Philosophie und diefe Entwürfe für die Zukunft das heilige Balladium ihrer Freundschaft und der wichtige Titel waren, unter welchem Carlos sein Herz besaß; eben weil er das wußte und im Herzen voraussetzte, daß es auch Karln 5 nicht unbekannt sein könnte - wie konnte er es magen, ihm zu bekennen, daß er diefes Balladium veruntreut hätte? Ihm gestehen, was zwischen ihm und dem König vorgegangen war, mußte in seinen Bedanken ebenso viel heißen als ihm ankündigen, daß es eine Zeit gegeben, 10 wo er ihm nichts mehr war. Satte aber Carlos' fünf= tiger Beruf zum Thron, hatte der Königssohn feinen Anteil an dieser Freundschaft, war fie etwas vor sich Bestehendes und durchaus nur Persönliches, so konnte fie durch jene Vertraulichkeit gegen den König zwar be= 15 leidigt, aber nicht verraten, nicht zerriffen worden fein; fo konnte dieser zufällige Umftand ihrem Befen nichts anhaben. Es war Delikatesse, es war Mitleid, das Bosa, der Weltbürger, dem künftigen Monarchen die Er= wartungen verschwieg, die er auf den jekigen gegründet 20 hatte; aber Bosa, Carlos' Freund, konnte sich durch nichts schwerer vergehen als durch diese Zurückhaltung selbst.

Zwar sind die Gründe, welche Posa sowohl sich selbst als nachher seinem Freunde von dieser Zurückhaltung, der einzigen Duelle aller nachfolgenden Verwirrungen, angibt, von ganz andrer Art. — IV. Akt. 6. Auftritt:

> "Der König glaubte dem Gefäß, dem er sein heiliges Geheimnis übergeben, und Glauben fordert Dankbarkeit. Was wäre Geschwäßigkeit, wenn mein Verstummen dir nicht Leiden bringt? vielleicht erspart? — Warum dem Schlasenden die Wetterwolke zeigen, die über seiner Scheitel hängt?"

30

Und in der dritten Szene des V. Afts:

"— — Doch ich, von falfcher Zärtlichkeit bestochen, von stolzem Bahn geblendet, ohne dich das Wagestück zu enden, unterschlage der Freundschaft mein gefährliches Geheimnis."

Aber jedem, der nur wenige Blicke in das Menschenherz getan, wird es einleuchten, daß sich der Marquis mit diesen eben angesührten Gründen (die an sich selbst bei weitem zu schwach sind, um einen so wichtigen Schritt zu motivieren) nur selbst zu hintergehen sucht — weil er sich die eigentliche Ursache nicht zu gestehen wagt. Sinen weit wahreren Ausschluß über den damaligen Jusiand seines Gemüts gibt eine andre Stelle, woraus deutlich erhellt, daß es Augenblicke müsse gegeben haben, in denen er mit sich zu Rate ging, ob er seinen Freund nicht geradezu ausopsern sollte? "Es stand bei mir," sagt er zu der Königin,

"— einen neuen Worgen heraufzuführen über diese Reiche. Der König schenkte mir sein Herz. Er nannte mich seinen Sohn. Ich sühre seine Siegel, und seine Alba sind nicht mehr" u. s. s. s. "Doch geb' ich

15

2113

25

30

ben König auf. In diesem starren Boden Blüht keine meiner Rosen mehr. Das waren nur Gaufeliviele findischer Bernunft, vom reifen Manne schangrot widerrusen. Den naben hoffnungsvollen Leng follt' ich vertilgen, einen lauen Sonnenblick im Norden zu erfünfteln? Gines muden Tyrannen letten Rutenstreich zu milbern, die große Freiheit des Jahrhunderts wagen? Clender Ruhm! Ich mag ihn nicht. Europens Berhängnis reift in meinem großen Freunde. Auf ihn verweif' ich Spanien. Doch wehe! Weh mir und ihm, wenn ich bereuen sollte! Wenn ich das Schlimmere gewählt? Wenn ich ben großen Wint der Borficht migverstanden, die mich, nicht ihn, auf diesem Thron gewollt." -

20150 hat er doch gewählt, und um zu wählen, mußte er also ja den Gegensatz sich als möglich gedacht haben. Aus allen diesen angesührten Fällen erkennt man offenbar, daß das Interesse der Freundschaft einem höheren nachsteht, und daß ihr nur durch dieses letztere ihre Richtung bestimmt wird. Riemand im ganzen Stüd hat

dieses Verhältnis zwischen beiden Freunden richtiger beurteilt als Philipp selbst, von dem es auch am ersten zu erwarten war. Im Munde dieses Menschenkenners legte ich meine Apologie und mein eignes Urteil von dem Helden des Stückes nieder, und mit seinen Worten möge benn auch diese Untersuchung beschlossen werden.

"Und wem bracht' er dies Opfer? Dem Knaben, meinem Sohne? Nimmermehr. Ich glaub' es nicht. Für einen Knaben stirbt ein Posa nicht. Der Freundschaft arme Flamme füllt eines Posa Herz nicht aus. Das schlug der ganzen Menschheit. Seine Reigung war die Welt, mit allen kommenden Geschlechtern."

10

### Achter Brief.

Aber, werden Sie fagen, wozu diefe ganze Untersuchung? Gleichviel, ob es unfreiwilliger Zug des Her= 15 zens, Harmonie der Charaftere, wechselseitige personliche Notwendigkeit für einander, oder von außen hinzuge= fommene Berhältniffe und freie Bahl gewesen, mas bas Band der Freundschaft zwischen diefen beiden geknüpft hat - die Birkungen bleiben dieselben, und im Bange 20 bes Studes felbit wird badurch nichts verandert. Wozu daher diese weit ausgeholte Mühe, den Lefer aus einem Arrtum zu reifen, der ihm vielleicht angenehmer als die Wahrheit ift? Wie würde es um den Reiz der meisten moralischen Erscheinungen stehen, wenn man jedesmal in 25 die innerste Tiefe des Menschenherzens hineinleuchten und fie gleichsam werden feben mußte? Genug für uns, daß alles, was Marquis Posa liebt, in dem Prinzen versammelt ift, durch ihn repräsentiert wird, oder wenigstens durch ihn allein zu erhalten steht, daß er 30 dieses zufällige, bedingte, seinem Freund nur geliehene Interesse mit dem Wesen desselben zuletzt unzertrennlich zusammenfaßt und daß alles, was er für ihn empfindet, fich in einer personlichen Reigung außert. Wir genießen bann die reine Schönheit diefes Freundschaftsgemäldes 35 als ein einsaches moralisches Element, unbekümmert, in wie viele Teile es auch der Philosoph noch zerglie-

bern mag.

Wie aber, wenn die Berichtigung dieses Unterschieds 5 für das gange Stud wichtig ware? - Wird nämlich das lette Ziel von Pojas Bestrebungen über ben Pringen hinaus gerückt, ift ihm diefer nur als Werkzeug zu einem höheren Zwecke jo wichtig, bestiedigt er durch seine Freund= schaft für ihn einen andern Trieb als nur diese Freund= 10 schaft, jo kann dem Stude felbit nicht wohl eine engere Grenze gestedt fein - jo muß ber lette Endzweck bes Studes mit dem Zwede bes Marquis wenigstens qu= fammenfallen. Das große Schickfal eines gangen Staats, bas Glück des menichlichen Geichlechts auf viele Gene-15 rationen hinunter, worauf alle Bestrebungen des Marquis, wie wir gesehen haben, hinauslaufen, fann nicht mohl Episode zu einer Sandlung fein, die den Undgang einer Liebes geichichte jum Bwed hat. Saben wir einander also über Pojas Freundschaft mignerftanden, 20 jo fürchte ich, wir haben es auch über den letten Zweck ber gangen Tragodie. Laffen Gie mich fie Ihnen aus biefem neuen Standpunkte zeigen; vielleicht, daß manche Migverhältniffe, an denen Gie bisher Anftof genommen, fich unter dieser neuen Unsicht verlieren.

25 Und was wäre also die sogenannte Einheit des Stückes, wenn es Liebe nicht sein soll und Freundsschaft nie sein konnte? Von jener handeln die drei ersten Akte, von dieser die zwei übrigen; aber keine von beiden beschäftigt das Ganze. Die Freundschaft opsert sich auf, und die Liebe wird aufgeopsert, aber weder diese noch jene ist es, der dieses Opser von der andern gebracht wird. Also muß noch etwas Trittes vorhanden sein, das verschieden ist von Freundschaft und Liebe, sür welches beide gewirkt haben und welchem beide aufsgeopsert worden — und wenn das Stück eine Einheit hat, wo anders als in diesem Dritten könnte sie liegen?

Rufen Sie fich, lieber Freund, eine gemiffe Unterredung gurude, die über einen Lieblingsgegenstand unfers

Jahrzehent3 — über Berbreitung reinerer fanfterer Sumanität, über die höchstmögliche Freiheit der Individuen bei des Staats hochfter Blüte, furz, über den vollendetsten Zustand der Menschheit, wie er in ihrer Natur und ihren Kräften als erreichbar angegeben liegt — unter 5 und lebhaft wurde und unfre Phantasie in einen der lieb= lichsten Träume entzückte, in denen das Berg so angenchm schwelgt. Wir schlossen damals mit dem romanhaften Bunsche, daß es dem Zufall, der wohl größere Bunder ichon getan, in dem nächsten Julianischen Butlus gefallen möchte, unfre Bedankenreihe, unfere Träume und über= zeugungen mit eben diefer Lebendigkeit und mit ebenfo gutem Willen befruchtet, in dem erstgebornen Gohn eines künftigen Beherrschers von \*\* oder von \*\*\* auf dieser oder der andern Hemisphäre wieder zu erwecken. Bas bei einem 15 ernsthaften Gespräche bloges Spielwerk mar, dürfte fich, wie mir vorkam, bei einem folden Spielwert, als die Tragodie ist, zu der Bürde des Ernstes und der Wahr= heit erheben laffen. Bas ift der Phantafie nicht möglich? Was ist einem Dichter nicht erlaubt? Unterredung war längst vergessen, als ich unterdessen Die Bekanntschaft des Prinzen von Spanien machte; und bald merkte ich diesem geistwollen Jüngling an, daß er wohl gar derjenige fein dürfte, mit dem wir unfern Ent= wurf zur Ausführung bringen könnten. Gedacht, getan! 25 Alles fand ich mir, wie durch einen dienstbaren Geift. dabei in die Hande gearbeitet; Freiheitsfinn mit Defpotismus im Rampfe, die Reffeln der Dunimheit zerbrochen, taufendjährige Borurteile erschüttert, eine Nation, die ihre Menschenrechte wieder fordert, republikanische Tugenden 30 in Ausübung gebracht, hellere Begriffe im Umlauf, die Köpfe in Garung, die Gemüter von einem begeisterten Intereffe gehoben - und nun, um die glückliche Ronstellation zu vollenden, eine schon organisierte Junglings= seele am Thron, in einsamer unangesochtener Blüte unter 35 Druck und Leiden hervorgegangen. Unglücklich - fo machten wir aus - mußte der Königssohn fein, an dem wir unser Ideal in Erfüllung bringen wollten.

"Sein Sie

ein Menich auf König Philipps Thron! Sie haben auch Leiden kennen lernen —"

Aus dem Schofe der Sinnlichkeit und des Glücks durfte 5 er nicht genommen werden; die Kunft durfte noch nicht Hand an feine Bildung gelegt, die damalige Belt ihm ihren Stempel noch nicht aufgedrickt haben. Aber wie follte ein königlicher Pring aus dem fechgehnten Sahr= hundert - Philipps des Zweiten Cohn - ein Boaling des Mondwolfs, deffen kaum aufwachende Bernunft von jo itrengen und jo icharffichtigen Sütern bewacht wird. in dieser liberalen Philosophie gelangen? Sehen Sie. auch dafür war gesorgt. Das Schickfal ichentte ihm einen Freund - einen Freund in den entscheidenden Jahren. mo des Beiftes Blume fich entfaltet, Ideale empfangen werden und die moralische Empfindung sich läutert einen geiftreichen gefühlvollen Jüngling, über deffen Bildung felbit - was hindert mich, diefes anzunehmen? ein günftiger Stern gewacht, ungewöhnliche Glücksfälle fich ins Mittel geschlagen und den irgend ein verborgener Beife seines Nahrhunderts diesem schönen Geschäfte zugebildet hat. Eine Geburt der Freundschaft also ist diese heitre menschliche Philosophie, die der Pring auf dem Throne in Ausübung bringen will. Sie fleidet fich in alle Reize der Jugend, in die ganze Anmut der Dichtung; mit Licht und Barme wird fie in feinem Bergen niedergelegt, fie ist die erfte Blüte feines Wefens, fie ift feine erste Licbe. Dem Marquis liegt außerft viel daran, ihr diese jugendliche Lebendigkeit zu erhalten, sie als einen Gegenstand der Leidenschaft bei ihm fortdauern au laffen, weil nur Leidenschaft ihm die Schwierigkeiten besiegen helsen kann, die sich ihrer Aussibung entgegenfeten werden. "Sagen Sie ihm," trägt er der Königin auf:

"daß er für die Träume seiner Jugend soll Achtung tragen, wenn er Mann sein wird, nicht öffnen soll dem tötenden Insette gerühmter besserr Bernunst das Herz der zarten Götterblume; daß er nicht

foll irre werden, wenn des Staubes **Beisheit** Begeifterung, die Himmelstochter, läftert. Ich hab' es ihm zuvor gesagt —"

Unter beiden Freunden bildet fich alfo ein enthufiafti= icher Entwurf, den glücklichsten Zustand hervor= 5 anbringen, der der menschlichen Gefellichaft erreichbar ift, und von diesem enthusiaftischen Entwurfe, wie er nämlich im Ronflift mit der Leidenschaft erscheint, handelt das gegenwärtige Drama. Die Rede war also bavon, einen Fürften aufzustellen, der das höchste mögliche Ideal bürger= licher Glückseligkeit für sein Zeitalter wirklich machen follte - nicht diesen Gürsten erft zu diesem Zwecke zu erzichen; denn dieses mußte längst vorhergegangen sein und konnte auch nicht wohl zum Gegenstand eines folchen 15 Aunstwerks gemacht werden; noch weniger ihn zu diesem Werke wirklich hand anlegen zu laffen, denn wie fehr würde diefes die engen Grenzen eines Trauerspiels überschritten haben? - Die Rede war davon, diesen Fürsten nur zu zeigen, den Gemutszuftand in ihm herrichend 20 an machen, der einer folden Wirkung zum Grunde liegen muß, und ihre subjektive Möglichkeit auf einen hohen Grad der Bahricheinlichkeit zu erheben, unbekummert, ob Glück und Zufall fie wirklich machen wollen.

# Mennter Brief.

Ich will mich über das vorige näher erklären.

Der Jüngling nämlich, zu dem wir uns dieser außerordentlichen Wirkung versehen sollen, mußte zuvor Begierden übermeistert haben, die einem solchen Unternehmen gesährlich werden können; gleich jenem Römer
mußte er seine Hand über Flammen halten, um uns zu
überführen, daß er Manns genug sei, über den Schmerz
zu siegen; er mußte durch das Feuer einer sürchterlichen
Prüfung gehen und in diesem Feuer sich bewähren.
Dann nur, wenn wir ihn glücklich mit einem innerlichen Feind haben ringen sehen, können wir ihm den

Sieg über die ankerlichen Sinderniffe gufagen, die fich ihm auf der fühnen Reformantenbahn entgegen wersen werden; dann nur, wenn wir ihn in den Jahren der Sinnlichkeit, bei dem heitigen Blut der Jugend, Der Bero judung haben Trots bieten feben, konnen wir gang ficher fein, daß fie dem reifen Manne nicht gefährlich mehr fein wird. Und welche Leidenschaft konnte mir diese Wirkung in größerem Mage leiften als die mächtigite von allen, die Liebe?

Alle Leidenschaften, von denen für den großen Zweck, wozu ich ihn aufiparte, zu fürchten fein konnte, diefe einzige ausgenommen, find aus feinem Bergen hinweggeräumt ober haben nie darin gewohnt. Un einem verderbten sittenlosen Sose hat er die Reinigkeit der erften 15 Unichuld erhalten; nicht feine Liebe, auch nicht Un= itrengung durch Grundfäse, ganz allein sein moralischer

19

Anstinkt hat ihn por diefer Befledung bewahrt. "Der Wolluft Pfeil gerbrach an diefer Bruit, lang' ehe noch Elijabeth hier herrichte."

2) Der Pringeffin von Choli gegenüber, die fich aus Leidenichaft und Plan jo oft gegen ihn vergift, zeigt er eine Unichuld, die der Einfalt fehr nahe kommt; wie viele, die diefe Ezene lefen, würden die Pringeffin weit ichneller verstanden haben. Meine Absicht war, in seine Ratur 25 eine Reinigkeit zu legen, der feine Berführung etwas anhaben kann. Der Ruß, den er der Pringeffin gibt, war, wie er felbst fagt, der erste seines Lebens, und dies war doch gewiß ein sehr tugendhafter Kuß! Alber auch über eine feinere Berführung follte man ihn erhaben 5, jehen; daher die gange Episode der Pringesiin von Eboli, beren buhlerische Rünfte an feiner beiferen Liebe icheitern. Mit diefer Liebe allein hatte er es alfo gu tun, und gang wird ihn die Tugend haben, wenn es ihm gelungen fein wird, auch noch diese Liebe zu be-35 fiegen; und bavon handelt nun bas Stud. Gie begreifen nun auch, warum der Pring gerade jo und nicht anders gezeichnet worden; warum ich es zugelassen habe, daß die edle Schönheit diefes Charafters durch jo viel Deftigfeit, so viel unstete Sitze, wie ein klares Wasser durch Wallungen, getrübt wird. Gin weiches wohlwollendes Berg, Enthusiasmus für das Große und Schöne, Deli= kateffe, Mut, Standhaftigkeit, uneigennützige Großmut follte er besitzen, schone und helle Blice des Beistes follte 5 er zeigen, aber weise follte er nicht fein. Der fünftige große Mann follte in ihm schlummern, aber ein fenriges Blut follte ihm jetzt noch nicht erlauben, es wirklich zu sein. Alles, was den trefflichen Regenten macht, alles, was die Erwartungen seines Freundes und die Hoffnungen 10 einer auf ihn harrenden Welt rechtfertigen kann, alles, was sich vereinigen muß, sein vorgesetztes Ideal von einem fünftigen Staat auszuführen, follte fich in diesem Charafter beisammen finden: aber entwickelt follte es noch nicht sein, noch nicht von Leidenschaft geschieden, noch nicht 15 zu reinem Golde geläutert. Darauf fam es ja eigentlich erft an, ihn diefer Vollkommenheit näher zu bringen, die ihm jetzt noch mangelt; ein mehr vollendeter Charafter des Pringen hatte mich des gangen Studs überhoben. Ebenfo begreifen Sie nunmehr, warum es nötig war, 20 den Charafteren Philipps und seiner Geistesverwandten einen so großen Spielraum zu geben - ein nicht zu ent= ichuldigender Jehler, wenn diese Charaktere weiter nichts als die Maschinen hatten sein follen, eine Liebesgeschichte zu verwickeln und aufzulösen — und warum überhaupt 25 bem geiftlichen, politischen und hauslichen Despotismus ein fo weites Weld gelaffen worden. Da aber mein eigentlicher Borwurf war, den fünftigen Schöpfer des Menfchenglücks aus dem Stücke gleichsam her= vorgehen zu lassen, so war es sehr an feinem Orte, 30 ben Schöpfer des Clends neben ihm aufzuführen und durch ein vollständiges schauderhaftes Gemälde des Despotismus fein reigendes Gegenteil defto mehr zu er= heben. Wir sehen den Despoten auf seinem traurigen Thron, feben ihn mitten unter seinen Schätzen darben, 35 wir erfahren aus seinem Munde, daß er unter allen feinen Millionen allein ift, daß die Furien des Argwohn's feinen Schlaf anfallen, daß ihm feine Rreaturen

geichmolzenes Gold fratt eines Labetrunks bieten; wir folgen ihm in fein einsames Gemach, jehen da ben Beherricher einer halben Welt um ein - menschliches Weien bitten und ihn dann, wenn das Schickfal ihm diefen 6 Bunich gewährt hat, gleich einem Rafenden felbst das Geichent zersioren, deffen er nicht mehr würdig war. Wir feben ihn unwiffend ben niedriaften Leidenschaften feiner Etlaven bienen; find Angenzengen, wie fie bie Seile drefen, woran fie den, der fich einbildet, ber 10 alleinige Urheber seiner Zaton zu sein, einem Anaben gleich lenten. 36n, por welchem man in fernen Beltteilen gittert, jehen wir vor einem berrifchen Priefter eine erniedrigende Mechenschaft ablegen und eine leichte Abertretung mit einer ichimpflichen Rüchtigung buffen. 15 Bir feben ihn gegen Natur und Menscheit ankämpfen, die er nicht gang besiegen kann, zu stolz, ihre Macht zu ertennen, zu ohnmächtig, fich ihr zu entziehen; von allen ihren Genüffen geflohen, aber von ihren Edwächen und Schredniffen verfolgt; herausgetreten aus feiner Gattung, um als ein Mittelding von Geschöpf und Schöpfer unser Mitleiden zu erregen. Bir verachten diese Große, aber wir trauern über seinen Migverstand, weil wir auch felbit aus dieser Verzerrung noch Bige von Menschheit herauslesen, die ihn zu einem der Unfrigen machen, weil .. er auch blok durch die übrig gebliebenen Rene der Menich= heit elend ift. Je mehr uns aber diefes ichrechafte Wemälde gurudftoft, beno fiarter werden wir von dem Bilde faufter humanitat augezogen, die fich in Carlos, in feines Freundes und in der Monigin Gestalt vor unfern Mugen .. perffärt.

Und nun, lieber Freund, übersehen Sie das Stüdt aus diesem neuen Standort noch einmal. Bas Sie für Überladung gehalten, wird es jest vielleicht weniger sein; in der Einheit, worüber wir uns jest verkändigt haben, werden sich alle einzelnen Bestandteile desselben auflösen lassen. Ich könnte den angesangenen Faden noch weiter sortsühren, aber es sei mit genug, Ihnen durch einige Binke angedentet zu haben, worüber in dem

Stücke selbst die beste Auskunft enthalten ist. Es ist möglich, daß, um die Hauptidee des Stückes herauszufinden, mehr ruhiges Nachdenken ersordert wird, als sich mit der Eissertigkeit verträgt, womit man gewohnt ist dergleichen Schristen zu durchlausen; aber der Zweck, worauf der Künstler gearbeitet hat, muß sich ja am Ende des Kunstwerts ersüllt zeigen. Womit die Tragödie besichlossen wird, damit muß sie sich beschäftigt haben, und nun höre man, wie Sarlos von uns und seiner Königin scheidet.

"— Ich habe in einem langen schweren Traum gelegen. Ich liebte — jest bin ich erwacht. Bergessen sei das Bergangne. Endlich seh' ich ein, es gibt ein höher wünschenswerter Eut, als dich besitzen — Hier sind Ihre Briefe zurück. Bernichten Sie die meinen. Fürchten Sie keine Wallung mehr von mir. Es ist vorbei. Ein reiner Jeuer hat mein Besen geläutert — Einen Leichenstein will ich ihm setzen, wie noch teinem Könige zu teil geworden — über seiner Asche blishe ein Paradies!

15

Abnigim. -- — So hab' ich Sie gewollt! Das war die große Meinung seines Lodes,"

#### Behnter Brief.

Ich bin weber Illuminat noch Maurer, aber wenn beide Verbrüderungen einen moralischen Zweck mit einander gemein haben, und wenn dieser Zweck für die menschliche Gesellschaft der wichtigste ist, so muß er mit demjenigen, den Marquis Posa sich vorsetzte, wenigstens sehr nahe verwandt sein. Was jene durch eine geheime Verbindung mehrerer durch die Velt zerstreuter tätiger Glieder zu bewirken suchen, will der letztere, vollständiger und kürzer, durch ein einziges Subjekt aussühren: durch einen Fürsten nämlich, der Anwartschaft hat, den größten Thron der Welt zu besteigen, und durch diesen erhabenen

Standpunkt zu einem folden Werke fahig gemacht wird. In biefem einzigen Gubjette macht er die ideenreiche Empfindungsart herrichend, woraus jene wohltätige Birfung als eine notwendige Folge fliegen muß. Bielen dürfte dieser Gegenstand für die dramatische Behandlung zu abstratt und zu ernsthaft icheinen, und wenn fie fich auf nichts als das Gemalde einer Leidenichaft gefast gemacht haben, fo hatte ich freilich ihre Erwartung getäuscht; aber es ichien mir eines Berjuchs nicht gang unwert, "Bahrheiten, die jedem, der es aut mit feiner Gattung meint, die heiligften fein munen und die bis jetzt nur das Cigentum der Wiffenichaften waren, in das Cebiet der ichonen Runfte berüber gu gieben, mit Licht und Barme gu befeelen und, 15 als levendig wirkende Motive in das Menschenherz ge= pflangt, in einem fraftvollen Rampfe mit der Leidenschaft au zeigen." Sat fich der Genius der Tragodie fur diefe Grenzenverletzung an mir gerochen, fo find deswegen einige nicht gang unwichtige 3deen, die hier niedergelegt find, 20 für - den redlichen Ginder nicht verloren, den es vielleicht nicht unangenehm überraschen wird, Bemerkungen, deren er fich aus seinem Montesquieu erinnert, in einem Traueripiel angewandt und bestätigt zu jehen.

#### Gilfter Brief.

Che ich mich auf immer von unserm Freunde Posa verabschiede, noch ein paar Borte über sein rässelhasies Benehmen gegen den Prinzen und über seinen Tod.

Biele nämlich haben ihm vorgeworsen, das er, der von der Freiheit so hohe Begrisse hegt und sie unauschörlich im Munde führt, sich doch selbst einer despotischen Willtir über seinen Freund anmase, das er ihn blind, wie einen Unmündigen, leite und ihn eben dadurch an den Rand des Untergangs führe. Womit, sagen sie, lätt es sich entschuldigen, das Marquis Posa, austat dem Prinzen gerade heraus das Verhältnis zu entdeden, worin er jett mit dem Könige sieht, anstatt sich auf eine

vernünftige Art mit ihm über die nötigen Makregeln zu bereden und, indem er ihn gum Mitmiffer feines Blanes macht, auf einmal allen Übereilungen vorzubeugen, wozu Unwissenheit, Mißtrauen, Furcht und unbesonnene Sitze den Prinzen sonst hinreißen könnten und auch wirklich 5 nachher hingeriffen haben, daß er, anstatt diesen so un= schuldigen, so natürlichen Weg einzuschlagen, lieber das Außerste Gefahr läuft, lieber diefe so leicht zu ver= hütenden Folgen erwartet und fie alsdann, wenn fie wirklich eingetroffen, durch ein Mittel zu verbessern sucht, 10 das ebenso unglücklich ausschlagen kann, als es brutal und unnatürlich ift, nämlich durch die Berhaftnehmung des Prinzen? Er kannte das lenkjame Herz seines Freundes. Roch fürglich ließ ihn der Dichter eine Brobe der Gewalt ablegen, mit der er solches beherrschte. Zwei Worte hatten ihm diesen widrigen Behelf erspart. Warum nimmt er seine Zuflucht zur Intrige, wo er durch ein gerades Berfahren ungleich schneller und ungleich ficherer zum Biele würde gekommen fein?

Weil Diefes gewalttätige und fehlerhafte Betragen 20 bes Maltefers alle nachfolgende Situationen und por= züglich seine Aufopferung herbeigeführt hat, so setzte man, ein wenig rasch, voraus, daß sich der Dichter von diesem unbedeutenden Gewinn habe hinreißen laffen, der inneren Wahrheit dieses Charafters Gewalt anzutun und den 25 natürlichen Lauf der Handlung zu verlenken. Da diefes allerdings der bequemfte und fürzeste Beg war, sich in Dieses feltsame Betragen des Maltesers zu finden, fo fuchte man in dem gangen Zusammenhang Dieses Charakters feinen nähern Aufschluß mehr; denn das wäre zu 30 viel von einem Aritifer verlangt, mit seinem Urteil bloß darum zurück zu halten, weil der Schriftsteller übel dabei fährt. Aber einiges Recht glaubte ich mir doch auf diese Billigfeit erworben zu haben, weil in dem Stücke mehr als einmal die glänzendere Situation der Bahr= 35

Unstreitig! der Charatter des Marquis von Posa hätte an Schönheit und Reinigkeit gewonnen, wenn er

heit nachgesetzt worden ist.

durchaus gerader gehandelt hätte und über die unedeln Silfsmittel der Jutrige immer erhaben geblieben wäre. Huch gestehe ich, dieser Charafter ging mir nahe, aber, was ich für Wahrheit hielt, ging mir näher. Ich halte 5 für Bahrheit, "daß Liebe zu einem wirklichen Gegen= ftande und Liebe zu einem Ideal fich in ihren Birkungen ebenso ungleich sein muffen, als fie in ihrem Beien von einander verichieden find -- daß der uneigennützigite, reinste und edelste Menich aus enthufinstischer Unbanglichteit an feine Borftellung von Tugend und hervorzubringendem Glück fehr oft ausnesett ift, ebenso willkürlich mit den Individuen gu ichalten, als nur immer der felbstfüchtigfte Defpot, weil ber Gegenstand von beider Bestrebungen in ihnen, nicht außer ihnen wohnt und weil jener, der feine Sand= lungen nach einem innern Geistesbilde modelt, mit der Freiheit anderer beinahe ebenjo im Streit liegt als Diefer, beffen lettes Biel fein eigenes 3ch ift." Bahre Groke des Gemüts führt oft nicht weniger zu Berletzungen fremder Freiheit als der Caoismus und die Herrschsucht, weil sie um der Handlung, nicht um des einzelnen Eubjekte willen handelt. Cben weil fie in fteter hinficht auf das Gange wirkt, verschwindet nur allzuleicht das fleinere Intereffe des Individuums in diesem weiten Prospekte. Die Tugend handelt groß um des Gesetses willen, die Schwarmerei um ihres Ideales willen, die Liebe um des Gegenstandes willen. Ins der erften Alaffe wollen wir und Gefetgeber, Richter, Konige, aus der zweiten Belden, aber nur aus der britten unfern Freund erwählen. Dieje erfte verehren, Die zwote bewundern, die dritte lieben wir. Carlos hat Urfache gefunden, es zu bereuen, daß er diesen Unterschied außer Acht ließ und einen großen Mann zu seinem Bufenfreund machte.

> "Bas geht die Königin dich an? Liebst du die Königin? Soll deine strenge Tugend die kleinen Sorgen meiner Liebe fragen? ———— Ach hier ift nichts verdammlich,

nichts, nichts als meine rasende Berblendung, bis diesen Tag nicht eingesehn zu haben, daß du so — groß als zärtlich bist."

Geränschlos, ohne Gehilsen, in stiller Größe zu wirsten, ist des Marquis Schwärmerei. Still, wie die Borsticht für einen Schlasenden sorgt, will er seines Freundes Schicksal auflösen, er will ihn retten, wie ein Gott — und eben dadurch richtet er ihn zu Grunde. Daß er zu sehr nach seinem Ideal von Tugend in die Höhe und zu wenig auf seinem Freund herunter blickte, wurde beider Berderben. Carlos verunglückte, weil sein Freund sich nicht begnügte, ihn auf eine gemeine Art zu erlösen.

Und hier, deucht mir, treffe ich mit einer nicht un= merkwürdigen Erfahrung aus der moralischen Welt zu= sammen, die keinem, der sich nur einigermaßen Zeit ge= 15 nommen hat, um fich herum zu schauen oder dem Gana feiner eignen Empfindungen zuzusehen, gang fremd fein fann. Es ift diese: daß die moralischen Motive, welche von einem zu erreichenden Ideale von Bor= trefflichkeit hergenommen find, nicht natürlich im 20 Menschenherzen liegen und eben darum, weil fie erft durch Runft in dasselbe hineingebracht worden, nicht immer wohltätig wirken, gar oft aber, durch einen fehr menschlichen Übergang, einem ichablichen Migbrauch ausgesetzt find. Durch praktische Gesetze, nicht durch ge= 25 fünstelte Geburten der theoretischen Vernunft foll der Menich bei seinem moralischen Sandeln geleitet werden. Schon allein dieses, daß jedes folche moralische Ideal ober Kunftgebäude doch nie mehr ift als eine Idee, die, gleich allen andern 3deen, an dem eingeschränkten Gesicht3= 39 punkt des Individuums teilnimmt, dem fie angehört, und in ihrer Anwendung also auch der Allgemeinheit nicht fähig sein kann, in welcher der Mensch sie zu gebrauchen pilegt, ichon diefes allein, fage ich, mußte fie zu einem äußerst gefährlichen Inftrument in seinen Sanden machen: 30 aber noch weit gefährlicher wird fie durch die Berbindung. in die sie nur allzuschnell mit gewissen Leidenschaften tritt, die sich mehr oder weniger in allen Menschenherzen

finden; Berrichsucht meine ich, Gigendunkel und Stolz, die fie augenblicklich ergreifen und fich ungertreunbar mit ihr vermengen. Nennen Gie mir, lieber Freund um aus ungahligen Beispielen nur eines auszumahlen -5 nennen Gie mir den Ordensstifter oder auch die Ordensverbrüderung felbit, die fich - bei den reinfien Zweden und bei den edelnen Trieben - von Billkurlichkeit in der Unwendung, von Gewalttätigfeit gegen fremde Freiheit, von dem Geifte der Beimlichkeit und ber Derrichiucht immer rein erhalten hatte? Die bei Durchsetzung eines, von jeder unreinen Beimischung auch noch jo freien moralischen Zweckes, insofern sie sich nämlich diefen Zwed als etwas für fich Bestehendes benten und ihn in der Lauterfeit erreichen wollten, wie 15 er sich ihrer Vernunft dargestellt hatte, nicht unvermerkt wären fortgeriffen worden, fich an fremder Freiheit zu vergreifen, die Achtung gegen anderer Rechte, die ihnen fonst immer die heiligsten waren, hintanguseten und nicht felten den willfürlichsten Despotismus zu üben, ohne den 3 Bwedt felbst umgetauscht, ohne in ihren Motiven ein Berderbnis erlitten zu haben. Ich erkläre mir bicje Ericheinung aus dem Bedürinis der beichränkten Bernunft, fich ihren Weg abzukurzen, ihr Weschäft zu vereinsachen und Individualitäten, die sie zerstreuen und 25 permirren, in Allgemeinheiten zu verwandeln; aus der allgemeinen hinneigung unfers Gemutes gur Berrichbegierde, oder dem Beitreben, alles wegzudrängen, was bas Epiel unfrer Araite hindert. Ich magtte deswegen einen gang wohlwollenden, gang über jede felbstifüchtige 3) Begierde erhabenen Charafter, ich gab ihm die hochite Achtung für anderer Rechte, ich gab ihm die Bervorbringung eines allgemeinen Treiheitsgenuffes fogar jum Zwede, und ich glaube mich auf feinem Widerfpruch mit der allgemeinen Erfahrung zu befinden, wenn ich ihn, felbst auf dem Wege babin, in Despotismus verirren lieg. Es lag in meinem Plan, bag er fich in biefer Schlinge verstriden follte, die allen gelegt ift, die fich auf einerlei Wege mit ihm befinden. Bie viel hatte mir es auch gekostet, ihn wohlbehalten davon vorbei zu bringen und dem Leser, der ihn lieb gewann, den unvermischten Genuß aller übrigen Schönheiten feines Charafters zu geben, wenn ich es nicht für einen ungleich größern Gewinn gehalten hatte, der menschlichen Ratur gur Geite 5 zu bleiben und eine nie genug zu beherzigende Erfahrung durch fein Beispiel zu bestätigen. Diese meine ich, daß man sich in moralischen Dingen nicht ohne Gefahr von bem natürlichen praftischen Gefühl entfernt, um sich zu allgemeinen Abstraftionen zu erheben, daß fich der Mensch 10 weit sicherer den Eingebungen seines Bergens oder dem ichnell gegenwärtigen und individuellen Gefühle von Recht und Unrecht vertraut als der gefährlichen Leitung universeller Bernunftideen, die er sich fünstlich erschaffen hat -- denn nichts führt zum Guten, was nicht natür= 15 lich ift.

#### Bwölfter Brief.

C3 ift nur noch übrig, ein paar Worte über seine

Aufopferung zu fagen.

Man hat es nämlich getadelt, daß er sich mutwillig in einen gewaltsamen Tod stürze, den er hatte vermeiden 20 fönnen. Alles, jagt man, war ja noch nicht verloren. Warum hatte er nicht ebenfo gut fliehen konnen als fein Freund? War er schärfer bewacht als diefer? Machte es ihm nicht felbit feine Freundschaft für Carlos zur Pflicht, fich diesem zu erhalten? und konnte er ihm mit 25 seinem Leben nicht weit mehr nützen als mahrschein= licher Beise mit seinem Tode, felbst wenn alles feinem Plane gemäß eingetroffen ware? Konnte er nicht freilich! Bas hatte der ruhige Zuschauer nicht gefount, und wie viel weiser und flüger würde dieser mit seinem 30 Leben gewirtschaftet haben! Schade nur, daß fich der Maranis weder dieser glücklichen Kaltblütigkeit noch der Muße zu erfreuen hatte, die zu einer so vernünftigen Berechnung notwendig war. Aber, wird man fagen, das gezwungene und sogar spitssindige Mittel, zu welchem er 35 feine Buflucht nimmt, um zu fterben, tonnte fich ihm

doch unmöglich aus freier Sand und im ernen Ungenblide anbieten, warum hatte er das Nachdenken und die Reit, die es ihm fostete, nicht ebenso aut anwenden fonnen, einen vernünstigen Rettungsplan auszudenken oder 5 lieber gleich denienigen zu ergreifen, der ihm is nahe lag, der auch dem kurgüchtigften Lefer jogleich ins Auge ipringt? Wenn er nicht fierben wollte, um gestorben zu fein, oder (wie einer meiner Mezensenten fich ausdrückt) wenn er nicht des Märtnrtums wegen fterben wollte, jo ift es kaum zu begreifen, wie fich ihm die jo gesuchten Mittel zum Untergang früher als die weit natürlichern Mittel zur Rettung haben darbieten können. Es in viel Schein in diesem Borwurf, und um jo mehr ift es der Mühe wert, ihn auseinander zu ieten.

Die Auflösung ift diese:

15 Erftlich grimbet fich dieser Cimmuri auf die falfene und durch das Borbergebende genugiam widerlegte Boraussetzung, daß der Marquis nur für feinen Greund sterbe, welches nicht wohl mehr fratthaben fann, nachdem bewiesen worden, daß er nicht für ihn gelebt, und daß es mit dieser Freundschaft eine gang andre Bewandtnis habe. Er kann glio nicht wohl fterben, um den Pringen zu retten; dazu dürften fich auch ihm felbst vermutlich noch andre, und weniger gewalttätige Auswege gezeigt haben als der Tod - "er stirbt, um für sein -in des Pringen Seele niedergelegies - Ideal alles gu tun und zu geben, was ein Menich für etwas tun und geben kann, das ihm das Tenerste ift; um ihm auf die nachdrudlichte Urt, die er in seiner Gewalt hat, zu zeigen, wie febr er an die Wahrheit und Schönheit dieses Ent wurses glaube, und wie wichtig ihm die Ersüllung des felben fei"; er stirbt dafür, warum mehrere große Men ichen für eine Wahrheit starben, die fie von vielen befolgt und beherzigt haben wollten: um durch fein Beispiel dar 35 gutun, wie febr fie es wert fei, daß man alles fur fie leide. Als der Gegetsgeber von Eparta fein Werf vollendet jah und das Crafel zu Delphi den Ausiprud, geton hatte, die Republit wurde blüben und dauern, jo lange

fie Lykurgus' Gefetze ehrte, rief er das Bolk von Sparta zusammen und forderte einen Gid von ihm, die neue Berfassung fo lange wenigstens unangefochten zu lassen, bis er von einer Reise, die er eben vorhabe, würde zurück= gefehrt fein. 2013 ihm diefes durch einen feierlichen Gid= 5 schwur angelobt worden, verließ Lykurgus das Gebiet von Sparta, hörte von diefem Augenblick an auf, Speife gu nehmen, und die Republik harrte seiner Rückkehr vergebens. Bor seinem Tode verordnete er noch ausdrücklich, seine Asche selbst in das Meer zu streuen, damit 10 auch tein Atome feines Wefens nach Sparta guruckfehren und feine Mithurger auch nur mit einem Schein von Mecht ihres Gides entbinden möchte. Konnte Lufurgus im Ernfte geglandt haben, das lacedamonische Bolf durch bieje Spitfindigkeit zu binden und feine Staatsverfaffung 15 burch ein solches Spielwerk zu sichern? Ift es auch nur bentbar, daß ein so weiser Mann für einen so roman= haften Einfall ein Leben follte hingegeben haben, das feinem Baterlande fo wichtig war? Aber fehr denkbar und seiner würdig scheint es mir, daß er es hingab, um 20 durch das Große und Außerordentliche diefes Todes einen unauslöschlichen Eindruck seiner selbst in das Berg feiner Spartaner zu graben und eine höhere Chrwurdig= feit über das Werf auszugießen, indem er den Schöpfer besfelben zu einem Gegenstand der Rührung und Be= 25 wunderung machte.

Zweitens kommt es hier, wie man leicht einsieht, nicht darauf an, wie notwendig, wie natürlich und wie nütlich diese Auskunft in der Tat war, sondern wie sie demjenigen vorsam, der sie zu ergreisen hatte, wond wie leicht oder schwer er darauf versiel. Es ist also weit weniger die Lage der Dinge als die Gemütse versassung dessen, auf den diese Dinge wirken, was hier in Betrachtung kommen nuß. Sind die Jdeen, welche den Marquis zu diesem Seldenentschluß sühren, ihm gestäufig und bieten sie sich ihm leicht und mit Lebhaftigskeit dar, so ist der Entschluß auch weder gesucht noch gezwungen; sind diese Ideen in seiner Seele gar die

vordringenden und herrichenden und siehen diesenigen dagegen im Schatten, die ihn auf einen gelindern Ausweg führen konnten, so ist der Entschluß, den er saßt, notwendig; haben diesenigen Empfindungen, welche diesen Entschluß bei jedem andern bekämpten würden, wenig Macht über ihn, so kann ihm auch die Aussührung desselben so gar viel nicht kosten. Und dies ist es, was wir nun untersuchen müssen.

Buerft: Unter welchen Umftanden idreitet er gu : diesem Entichluß? - In der drangvollesten Lage, worin je ein Menich fich befunden, wo Schreden, Zweifel, Unwille über fich felbit, Edmerz und Bergweiflung zugleich feine Seele bestürmen. Edyreden: er fieht feinen Freund im Begriffe, berjenigen Perfon, die er als beffen 15 fürchterlichste Reindin kennt, ein Geheimnis zu offenbaren, woran fein geben hangt. Zweifel: er weiß nicht, ob Diefes Geheimnis heraus ift oder nicht? Weiß es die Pringeffin, jo muß er gegen fie als eine Mitwifferin versahren; weiß sie es noch nicht, jo kann ihn eine einzige 30 Gilbe jum Berrater, jum Morder feines Freundes machen. Unwille über sich selbit: er allein hat durch seine unglückliche Burüchgaltung den Pringen zu diefer Abereilung hingeriffen. Echmer; und Bergweiflung: er fieht feinen greund verloren, er fieht in feinem Freund 25 alle Hoffnungen verloren, die er auf denfelben ge= gründet hat.

> "Verlassen von dem einzigen wirst du der Fürstin Gboli dich in die Arme — Unglücklicher! in deines Teusels Arme, denn diese war's, die dich verriet — Ich sehe dich dahin eilen. Eine schlimme Amung fliegt durch mein Herz. Ich solge dir. Zu spät. Du liegst zu ihren Füßen. Das Geständnis floh über deine Lippen schon. Für dich ist feine Nettung mehr — Da wird es Nacht vor meinen Sinnen!

...)

Nichts! Nichts! Bein Ausweg! Keine Hilfe! Keine im ganzen Umfreis der Ratur! —"

In diesem Augenblicke nun, wo so verschiedene Gemütsbewegungen in seiner Seele stürmen, soll er aus dem Stegreif ein Rettungsmittel sür seinen Freund erbenken. Welches wird es sein? Er hat den richtigen Gebrauch seiner Arteilskraft verloren und mit diesem den 5 Faden der Dinge, den nur die ruhige Bernunft zu verfolgen im stande ist. Er ist nicht mehr Meister seiner Gedankenreihe -- er ist also in die Gewalt derjenigen Ideen gegeben, die das meiste Licht und die größte Ge-

10

läufigkeit bei ihm erlangt haben.

Und von welcher Urt find nun diefe? Wer entdectt nicht in dem gangen Busammenhang feines Lebens, wie er es hier in dem Stude vor unfern Augen lebt, daß feine ganze Phantafie von Bildern romantischer Größe an= gefüllt und durchdrungen ist, daß die Helden des Plutarch 15 in feiner Scele leben und daß fich alfo unter zwei Huswegen immer der heroische zuerst und zunächst ihm darbieten muß? Zeigte uns nicht sein vorhergegangener Auftritt mit dem König, was und wie viel dieser Mensch für das, mas ihm mahr, schön und vortrefflich dünkt, zu 20 wagen im stande sei? - Bas ift wiederum natürlicher, als daß der Unwille, den er in diesem Augenblick über fich felbst empfindet, ihn unter denjenigen Rettungsmitteln querft suchen läßt, die ihm etwas kosten; daß er es der Gerechtigkeit gewissermaßen schuldig zu sein glaubt, die 25 Rettung seines Freundes auf seine Unkoften zu bewirken. weil seine Unbesonnenheit es war, die jenen in diese Gefahr fturgte? Bringen Gie dabei in Betrachtung, daß er nicht genug eilen kann, sich aus diesem leidenden Zu= ftand zu reifen, fich den freien Genuft feines Wefens 20 und die Herrschaft über seine Empfindungen wieder zu verschaffen. Ein Geift wie diefer aber, werden Sie mir eingestehen, sucht in sich, nicht aufer fich, Silfe; und wenn der blog tluge Mensch sein erstes hatte fein laffen, die Lage, in der er fich befindet, von allen Seiten 35 gu prüfen, bis er ihr endlich einen Borteil abgewonnen: jo ift es im Gegenteil gang im Charafter des helden= mütigen Schwärmers gegründet, fich diefen Beg zu ver-

fürren, fich durch irgend eine aukerordentliche Tat, durch eine augenblickliche Erhöhung feines Wefens bei fich felbit wieder in Achtung zu feten. Go ware denn der Entichluß des Marquis gewiffermaßen ichon als ein 6 hervijches Palliativ erflärbar, wodurch er sich einem augenblicklichen Gefühl von Dumpfheit und Bersagung, dem ichrecklichnen Buftand für einen folchen Geift, zu entreigen fucht. Gegen Gie bann noch hingu, daß ichon feit seinem Anabenalter, ichon von dem Tage 1. an, da fich Carlos freiwillig für ihn einer schmerzhaften Etrafe darbot, das Verlangen, ihm diese großmütige Int zu erstatten, feine Goele beunruhigte, ihn gleich einer unbezahlten Schuld marterte und das Gewicht der vorhergehenden Gründe in diesem Augenblid alfo nicht wenig perstärken muß. Daß ihm diese Erinnerung wirklich vorgeichwebt, beweift eine Stelle, wo fie ihm unwillfürlich entwischte. Carlos dringt barauf, daß er flieben foll, ebe die Folgen seiner teden Tat eintreffen. "Bar ich auch jo gewiffenhaft, Carlos," gibt er ihm zur Antwort, "da du, ein Unabe, für mich geblutet bait?" Die Ronigin. von ihrem Schmer; hingeriffen, beschuldigt ihn fogar, daß er diesen Entschluß längst ichen mit sich herumgetragen -

> "Zie ftürzten fich in diese Tat, die Gie erhaben nennen. Leugnen Sie nur nicht. Ich fenne Sie. Sie haben längst darnach gedürstet!"

25

Endlich will ich ja den Marquis von Schwärmerei durchaus nicht freigesprochen haben. Schwärmerei und Enthusiasmus berühren einander io nahe, ihre Unterzicheidungslinie ist io sein, daß sie im Zustande leiden schaftlicher Erhisung nur allzu leicht überschritten werden kann. Und der Marquis hat nur wenige Augenbliche zu dieser Lächt! Dieselbe Stellung des Gemüts, worin er die Tat beichließt, ist auch dieselbe, worin er den un widerrustlichen Schritt zu ihrer Aussührung tut. Es wird ihm nicht so gut, seinen Entschluß in einer andern Seelen lage noch einmal anzuschauen, ehe er ihn in Ersullung bringt — wer weiß, ob er ihn dann nicht anders gesaßt

hätte! Eine solche andere Seelenlage z. B. ist die, worin er von der Königin geht. "D!" rust er aus, "das Leben ist doch schön!" — Aber diese Entdeckung macht er zu spät. Er hüllt sich in die Größe seiner Tat, um keine Reue darüber zu empsinden.

### 6. Geschichte des Abfalls der vereinigten Niederlande.

#### Borrede ber erften Ausgabe.

Ills ich vor einigen Jahren die Geschichte der nieder= ländischen Revolution unter Philipp II. in Watsons vortrefflicher Beschreibung las, sühlte ich mich dadurch in eine Begeisterung gesetzt, zu welcher Staatsaktionen nur felten erheben. Bei genauerer Prüfung glaubte ich zu 10 finden, daß das, was mich in diese Begeifterung gesetzt hatte, nicht sowohl ans dem Buche in mich übergegangen, als vielmehr eine schnelle Wirkung meiner eigenen Bor= itellungstraft gewesen war, die dem empfangenen Stoffe gerade die Gestalt gegeben, worin er mich so vorzuglich 15 reigte. Diese Wirkung wünschte ich bleibend zu machen, zu vervielfältigen, zu verstärten; diese erhebenden Emp= findungen wünschte ich weiter zu verbreiten und auch andern Anteil daran nehmen zu laffen. Dies gab den ersten Unlag zu dieser Geschichte, und dies ift auch mein 20 ganger Beruf, fie zu ichreiben.

Die Ausstilhrung dieses Vorhabens führte mich weiter, als ich ansangs dachte. Eine vertrautere Bekanntschaft mit meinem Stoffe ließ mich bald Rlößen darin gewahr werden, die ich nicht vorausgeschen hatte, weite leere strecken, die ich ausfüllen, auscheinende Widersprüche, die ich heben, isolierte Fakta, die ich an die übrigen ansknipfen mußte. Beniger, um meine Geschichte mit vielen neuen Begebenheiten anzusüllen, als um zu denen, die ich bereits hatte, einen Schlüssel aufzusuchen, machte ich wich an die Quellen selbst, und so erweiterte sich zu

einer ausgeführten Geschichte, was anfange nur bestimmt

war, ein allgemeiner Umriß zu werden.

Gegenwärtiger erfter Teil, der fich mit dem Abzug ber Bergogin von Parma aus ben Niederlanden endigt, s ift nur als die Einteitung zu der eigentlichen Repolution anzusehen, die erft unter dem Regiment ihres Nachiolaers zum Ausbruch fam. Ich glaubte, diefer porhereitenden Cvoche um fo mehr Zorgfalt und Genauigfeit widmen zu muffen, je mehr ich diese Gigenschaften 10 bei den mehreften Efribenten vermifte, welche diese Evodie por mir behandelt haben, und je mehr ich mich überzeugte, daß alle nachsolgenden auf ihr beruhen. Bindet man daher diesen ersten Teil zu arm an wichtigen Begebenheiten, zu ausführlich in geringen oder 15 geringe icheinenden, zu verschwenderisch in Wiederholungen und überhaupt zu langfam im Fortichritt ber Bandlung, jo erinnre man fich, bag eben aus diefen geringen Unfängen die gange Revolution allmählich ber= vorging, daß alle nachherigen großen Resultate aus ber : Eumme ungählig vieler kleinen fich ergeben haben. Gine Nation, wie diejenige war, die wie hier vor uns haben, tut die ersten Schritte immer langfam, gurudgezogen und ungewiß, aber die folgenden aledann deito rafcher; den felben Gang habe ich mir auch bei Darstellung diefer 15 Rebellion vorgezeichnet. Je langer ber Lefer bei ber Einleitung permeilt worden, je mehr er fich mit ben handelnden Perfonen familiarifiert und in dem Schau: plats, auf welchem sie wirfen, eingewohnt hat, mit beito rafdern und fichern Edritten tann ich ihn dann burch die folgenden Berioben fuhren, wo mir die Anhanjung des Stoffes biefen langiamen Gang und diefe Ausführ lichfeit perhieten wird.

ither Armut an Duellen lagt sich bei dieser Be schickte nicht klagen, vielleicht eher über ihren Aberstuß. — weil man sie alle gelesen haben müste, um die Rlarheit wieder zu gewinnen, die durch das Lesen vieler in manchen Stücken leidet. Bei so ungleichen, relativen, oft ganz widersprechenden Darüeltungen derselven Sache

hält es überhaupt schon schwer, sich der Wahrheit zu bemächtigen, die in allen teilweise versteckt, in keiner aber gang und in ihrer reinen Gestalt vorhanden ist. diesem ersten Bande sind, außer de Thou, Strada, Rend, Groting, Meteren, Burgunding, Meur= 5 find, Bentivoglio und einigen Reuern, die Memoires des Stantsrats Hopperus, das Leben und der Briefwechsel seines Freundes Bigling, die Prozesiaften der Grasen von Hoorne und von Camont, die Apologie des Prinzen von Oranien und wenige andre meine Guhrer 10 gewesen. Gine ausführliche, mit Fleiß und Rritik gufammengetragene und mit feltener Billigkeit und Trene versaßte Rompilation, die wirklich noch einen bessern Ramen verdient, hat mir fehr wichtige Dienste dabei getan, weil sie, außer vielen Aftenstücken, die nie in 15 meine Sände kommen konnten, die schätzbaren Werke von Bor, Hooft, Brandt, le Clerc und andere, die ich teils nicht zur Sand hatte, teils, da ich des Solländischen nicht mächtig bin, nicht benutzen konnte, in sich aufgenommen hat. Es ift dies die Allgemeine Beschichte der ver= 20 einigten Riederlande, welche in diesem Jahrhundert in Holland erschienen ift. Gin übrigens mittelmäßiger Stribent, Richard Dinoth, ift mir durch Auszüge aus einigen Brofchuren jener Zeit, die fich felbft langft verloren haben, nützlich geworden. Um den Briefwechfel 25 des Kardinals Granvella, der unftreitig vieles Licht auch über diese Evoche würde verbreitet haben, habe ich mich vergeblich bemüht. Die erst fürzlich erschienene Schrift meines vortrefflichen Landsmanns, Herrn Brofeffor Spittlers in Göttingen, über die fpanische In= 30 quisition, fam mir zu spat zu Gesichte, als daß ich von ihrem scharffinnigen und vollwichtigen Inhalt noch hätte Gebrauch machen fönnen.

Dass es nicht in meiner Macht gestanden hat, diese reichhaltige Geschichte ganz, wie ich es wünschte, aus ihren exsten Quellen und gleichzeitigen Dokumenten zu studieren, sie unabhängig von der Form, in welcher sie mir von dem denkenden Teile meiner Borgänger über-

licfert war, neu zu erschaffen und mich dadurch von der Gewalt frei zu machen, welche jeder geistvolle Schriftsteller mehr oder weniger gegen seine Leser ausübt, bestlage ich immer mehr, je mehr ich mich von ihrem Geschalt überzeuge. So aber hätte aus einem Werke von etlichen Jahren das Werk eines Menschenalters werden müssen. Meine Absicht bei diesem Versuche ist mehr als erveicht, wenn er einen Teil des lesenden Publikums von der Möglichkeit übersührt, daß eine Geschichte historischt treu geschrieben sein kann, ohne darum eine Geduldprobe sür den Leser zu sein, und wenn er einem andern das Geständnis abgewinnt, daß die Geschichte von einer verwandten Kunft etwas borgen kann, ohne deswegen nots wendig zum Roman zu werden.

Weimar, in der Michaelismene 1788.

Echiller.

# 7. Iphigenie in Aulis

ubetfest aus bem Enrivides

#### Anmerfungen.

Dieje Tragodie ift vielleicht nicht die tadelfreiefte des Enripides, weder im Gangen noch in ihren Teilen. Naamemnons Charakter ift nicht fest gezeichnet und durch ein zweidentiges Ediwanten zwijchen Ummenidiund Menich, . Chrenmann und Betrüger nicht wohl fabig, unfer Mitleiden zu erregen. Auch bei dem Charafter des Advilles bleibt man zweiselhaft, ob man ihn tadeln oder bewundern joll. Richt zwar, weil er neben dem Racinifgen Achilles zu ungalant, zu unempfindiam ericheint; ber frangofische Achilles ift der Liebhaber 3phigeniens, mas jener nicht ift und nicht fein joll; diese fleine eigennungige Leidenichaft wurde sich mit dem hoben Ernst und dem michtle gen Intereffe bes griechischen Etude nicht vertragen. Batte fich Achilles wirklich überzeugt, daß Griechenlands Wohl dieses Opfer erheische, jo mochte er fie immer bewundern, beklagen und fterben laffen. Er ift ein Wriedje und felbst ein großer Mensch, der dieses Schickfal eber beneidet als fürchtet; aber Euripides nimmt ihm felbst diese Entschuldigung, indem er ihm Berachtung des Drafels, wenigstens Zweifel in den Priefter, der es ver= tündigt hat, in den Mund legt. Man sehe die dritte 5 Szene des vierten Aftis; und felbst fein Anerbieten, Aphigenien mit Gewalt zu erretten, beweift feine Geringschätzung des Orafels, denn wie könnte er sich gegen das auflehnen, was ihm heilig ift? Wenn aber das Beilige wegfällt, so kann er in ihr nichts mehr sehen 10 als ein Opfer der Gewalt und priefterlichen Rünfte, und kann sich dieser großmütige Göttersohn auch alsdann noch fo ruhig dabei verhalten? Muß er sie nicht vielmehr. wenn sie mit törigtem Janatismus gleich selbst in den Tod stürzen will, mit Gewalt davon zurückhalten, als 15 daß er ihr erlauben könnte, ein Opfer ihrer Berblendung zu werden? Man nehme es also wie man will, so ist entweder sein Bersuch zu retten torigt, oder seine nach= folgende Ergebung unverzeihlich, und inkonsequent bleibt in jedem Falle fein Betragen. Der Chor in diefem Stifte, 20 wenn ich seine erste Erscheinung ausnehme, ist ein ziem= lich überflüffiger Teil der Handlung, und wo er sich in den Dialog mischt, geschieht es nicht immer auf eine geistvolle Beise; das ewige monotonische Berwünschen des Paris und der Helene muß endlich jeden ermüden. 25 Was gegen die, durch ein Bunder bewirkte, Entwickelung bes Studs zu fagen ware, übergeh' ich; überhaupt aber ist zwischen der dramatischen Kabel dieses Dichters und feiner Moral oder den Gesinnungen seiner Bersonen qu= weilen ein seltsamer Widerspruch sichtbar, den man, so= 30 viel ich weiß, noch nicht gerügt hat. Die abenteuerlich= ften Bunder= und Göttermärchen verschmäht er nicht: aber feine Bersonen glauben nur nicht an ihre Götter, wie man häufige Beispiele bei ihm findet. Ift es dem Dichter erlaubt, feine eigenen Gefinnungen in Begeben= 35 beiten einzuflechten, die ihnen fo ungleichartig find, und handelt er nicht gegen fich felbst, wenn er den Berftand seiner Zuschauer in eben dem Augenblicke aufklärt ober

ftuten macht, wo er ihren Augen einen höhern Grad von Glauben zumutet? Sollte er nicht vielmehr die jo leicht zu zerstörende Illusion durch die genaueste Aberseinstimmung von Gesinnungen und Begebenheiten zus sammen zu halten und dem Zuschauer den Glauben, der ihm sehlt, durch die handelnde Personen unvermerkt

mitzuteilen befliffen fein?

Bas einige hingegen an dem Charafter Juhigeniens tadeln, ware ich fehr versucht dem Dichter als einen 10 porzüglich ichonen Bug anzuschreiben; Dieje Mijchung von Schwäche und Stärte, von Baghaftigfeit und Bervismus ift ein mahres und reizendes Gemalde der Ratur. Der übergang von einem zum andern ift fanft und zureichend motivieret. Ihre garte Jungfräulichteit, die gurud-15 haltende Bürde, womit fie den Achilles felbft da, wo er alles für fie getan hat oder gu tun bereit ift, in Ent= fernung halt, die Beidzeidenheit, alle Rengier gu unterbruden, die das ratielhafte Betragen ihres Baters bei ihr rege machen muß, felbit einige hie und da hervor= so blidende Strahlen von Mutwillen und Luftigfeit, ihr beller Berftand, der ihr jo glücklich zu Bilje kommt, ihr ichreckliches Schickfal noch felbit von der lachenden Geite ju feben, die fanft wiedertehrende Unhanglichteit an Leben und Conne -- der gange Charafter ift vortreff= 25 lich. Alntämnestra - mag sie anderswo eine noch so lafterhafte Gattin, eine noch jo graufame Mutter fein, barum fümmert fich ber Dichter nicht - hier ift fie eine zärtliche Mutter und nichts als Mutter; mehr wollte und brauchte ber Dichter nicht. Die mütterliche Bartlichkeit ift's, die er in ihren fanften Bewegungen, wie in ihren bestigen Ausbrüchen ichildert. Aus diesem Grunde finde ich die Stelle im fünften Aft, wo fie Sphigenien auf die Bitte, fie möchte ihren Bemahl nicht haffen, zur Antwort gibt: "D, der foll idzwer genug an dich erinnert werden!" 35 eine Stelle, worin ihre fünftige Mordtat vorbereitet gu fein icheint, eher zu tabeln als zu loben - zu tadeln, weil fie bem Zuschauer (bem griechischen wenigstens, der in ber Geschichte bes Saufes Atreus fehr gut bewandert

war und für den doch der Dichter schrieb) plötlich die andre Alntämnestra, die Chebrecherin und Mörderin, in den Sinn bringt, an die er jetzt gar nicht benten foll, mit der er die Mutter, die gartliche Mutter, gar nicht vermengen foll. Go glüdlich und schon der Gedanke ift. 5 in demjenigen Stude, worin Alytamnestra als Morderin ihres Gemahls erscheint, das Bild der beleidigten Mutter und die Begebenheit in Aulis dem Zuschauer wieder ins Gedächtnis zu bringen (wie es 3. B. im "Agamemnon" des Reschulus geschieht), so schön dieses ift, und aus eben dem 10 Grunde, warum diefes schön ift, ift es fehlerhaft, in das= jenige Stud, das uns die gartliche, leidende Mutter zeigt, die Chebrecherin und Mörderin aus dem andern herüber zu ziehen; jenes nämlich diente dazu, den Abscheu gegen fic zu vermindern, dieses kann keine andre Wirkung haben, 15 als unfer Mitleiden zu entfraften. Ich zweifle auch fehr, ob Euripides bei der oben angeführten Stelle Diefen unlautern Zweck gehabt hat, den ihm viele geneigt fein dürften als eine Schönheit unterzuschieben.

Die Gesinnungen in diesem Stücke sind groß und 20 cdel, die Handlung wichtig und erhaben, die Mittel dazu glücklich gewählt und geordnet. Kann etwas wichtiger und erhabener sein als die — zulegt doch freiwillige — Ausperung einer jungen und blühenden Fürstentochter sir das Glück so vieler versammelten Nationen? Konnte die Größe dieses Opsers in ein volleres und schöneres Licht gestellt werden als durch das prächtige Gemälde, das der Dichter durch den Chor (in der Zwischenhandslung des ersten Altes) von der glänzenden Ausrüftung des griechischen Heeres gleichsau im Hintergrunde ents wersen läßt? Wie groß endlich und wie einsach malt er uns Griechenlands Helden, denen dieses Opser gebracht werden soll, in ihrem herrlichen Repräsentanten Achilles?

Die gereimte Übersetzung der Chöre gibt dem Stücke vielleicht ein zwitterartiges Ansehen, indem sie lyrische zund dramatische Poesie mit einander vermengt; vielleicht sinden einige sie unter der Würde des Drama. Ich würde mir diese Reuerung auch nicht erlaubt haben, wenn ich

nicht geglaubt hätte, die in der Übersetung verloren gehende Harmonie der griechischen Berse — ein Berluit, der hier um so mehr gesühlt wird, da in dem Inhalte selbst nicht immer der größte Bert liegt — im Teutschen durch etwas erseten zu müssen, wovon ich gerne glaube, daß es sener Harmonie nicht nahe kommt, was aber, wär' es auch nur der überwundenen Schwärigkeit wegen, vielleicht einen Reiz für diesenigen Leser hat, die durch eine solche Jugabe für die Chöre des griechischen Trauerspiels erst gewonnen werden müssen. Kann mich dieses bei unsern griechischen Zeloten nicht entschuldigen, so sind sie hinlänglich durch die Schwürigkeiten gerächt, die ich bei diesem Versuche vorgesunden habe. In einigen wenigen Stellen hab' ich mir erlaubt, von der gewöhnlichen Erstätungsart abzugehen, wovon hier meine Gründe.

1 [B. 335 ff.] Beil's mir jo gefiel, benn beiner Anechte bin ich feiner. Diefer Ginn ichien mir den Worten des Tertes angemeffener und überhangt griechi= icher zu fein, als welchen Brumon und andre Aberjeger dieser Stelle geben. Ma volonte est mon droit. Est-ce à vous, à me donner la loi? Nicht doch! Zo konnte Menelaus nicht auf den Borwurf antworten, den ihm Maamemnon macht, was er notig habe, feine (Maamemnons) Angelegenheiten zu beobachten, zu 25 bewachen (zinazzen). Ich hab' es nicht notig, antwortet Menelaus, denn ich bin nicht dein Anecht. 3ch hab' es getan, weil es mir jo gesiel, quia voluntas me vellicabat. Huch mußte Brumon in der Frage ichon dem griechiichen Terte Gewalt antun, um seine Antwort heraus zu bringen. De quel droit, je vous prie, entrez-vous dans mes secrets sans mon aven? Im Tert beift es bloß: Bas haft du meine Angelegenheiten gu beobachten? 3m Grangofiichen ift die Untwort tropig, im Griechischen ift fie naiv.

2 [B. 390] Bie fiel dir ploulich da die Lan vom Herzen! Im Griechiichen klingt es noch narker: Du freuten dich in deinem Herzen. Erleichtert konnte fich Agameumon allenialls juhlen, daß ihm durch Rolchos

ein Beg gezeigt wurde, seine Feldherrnwürde zu erhalten und feine ehrgeizigen Absichten burchzuseten; freuen fonnte er sich aber doch nicht, daß dieses durch die Sin=

richtung feiner Tochter geschehen mußte.

3 [B. 658-675] Diese gange Antistrophe, die zwei 6 erften Abfate besonders, find mit einer gewiffen Dunkelheit behaftet; die Moral, die sie enthalten, ist zu allgemein, man vermift den Zusammenhang mit dem übrigen. Brevoft hält den Text für verdorben. Diefe allaemeinen Reflexionen des Chors über feine Sitten und Anständiakeit, dunkt 19 mir, könnten ebenso aut durch das unartige Betragen beider Brüder gegen einander in einer der vorhergehen= ben Szenen, davon der Chor Zeuge gewesen ift, ver= anlagt worden sein als durch den Frauenraub des Paris. Die Schwürigkeit, den eigentlichen Sinn des Textes her= 16 auftellen, wird die Freiheit entschuldigen, die ich mir bei der Übersetzung genommen habe.

4 [B. 794 f.] Du wirst immer mit mir gehen! Wörtlich müßte übersett werden: Meine Tochter, du kommit eben dahin, wo bein Bater! oder: Es kommt mit 20 dir eben dahin, wo mit deinem Bater. Wenn diefer Doppelfinn nicht auf den Gemeinplatz hinauslaufen foll, daß eines sterben muffe wie das andre, welches Euripides doch schwerlich gemeint haben konnte, so scheint mir der Sinn, den ich in der Abersetzung vorgezogen habe, der 25 angemeffenere zu fein: Dein Bild wird mich immer bealeiten. Die Erklärungsart des frangofischen übersetzers ist etwas weit hergeholt und gibt einen froftigen Ginn: Dich erwartet ein abnliches Schicffal. Huch du wirft eine weite Geereise machen.

5 [B. 901 f.] Du haft dich weggemacht ins Ausland! Dort mach' bir zu tun! 'Ελθών δὲ τάξω πράσσε. In diesem Elda, liegt, dünkt mir, ein bestimmterer und icharferer Ginn, als andre Aberfetzer darein gelegt haben. Alytämnestra nämlich macht ihrem Gemahl ben verstedten 35 Bormurf, daß er die Seinigen verlaffen habe, um fich einer auswärtigen Unternehmung zu widmen. Er habe fich feiner Hausrechte badurch begeben, will fie fagen.

30

Er sei ein Frember. Du hast dich hinausgemacht, so be-

fümmre dich um Dinge, die draufen find!

6 [3. 1142] Gewiß recht brav und wert, fobald fie mogen! Dieje Stelle hat Brumon zwar jehr aut veritanden, auch den Ginn, durch eine Umichreibung freilich, jehr richtig ins Franzölliche über getragen, aber ihre wirtliche Schönheit icheint er doch nicht erkannt zu haben, wenn er jagen tann: Je crains de n'avoir eté que trop ndèle à mon original, à ses dépuns et aux miens. Die Stelle ift voll Wahrheit und Natur. Alutämnestra, gang erfüllt von ihrer gegenwärtigen Bedrängnis, ichildert dem Adilles ihren verlagenen Buftand im Lager der Grieden, und in der Dige ihres Lifette fommt es ihr nicht darauf an, in ihre Schilderung des griechischen Deers einige 15 harte Worte mit einflieften zu laffen, die man ihr als einer Frau, die fich durch ein außerordentliches Schidfal aus ihrem Sonaceum plotflich in eine ihr jo fremde Welt verjetzt und der Disfretion eines trotsigen Ariegsheers überlaffen fieht, gerne zu gute halten wird. Mitten im Jetrom ihrer Rede aber fällt es ihr ein, bag fie por bem Achilles fieht, ber felbft einer davon ift; diefer Gedanke, vielleicht auch ein Stirnrungeln des Achilles bringt fie wieder gu fich felbit. Gie will einlenten, und je ungeschickter, besto mahrer! Im Griechischen sind es vier is furze hinein geworfene Worte: yourseas &, bras behare. worans im Tentiden freilich noch einmal joviel geworden find. Prévoit, defien Bemerkungen foust voll Scharffinn find, verbeffert seine Borganger hier auf eine schr unglückliche Urt: Clytemnestre, sagt er, veut dire : et dit, à ce qu'il me semble, aussi clairement qu'il étoit nécessaire, qu'Achille peur se servir de son ascendant sur l'armée pour prévenir les desseins d'Agamemnon. Le P. Brumov n'eût point trahi son auteur en exprimant cette pens'e. Rein! Ein jo gesuchter Gedanke fann . höchstens einem eisfalten Kommentator, nie aber dem Guripides oder feiner Algtanmeftra eingefommen fein! 7 [B. 1180i.] Ja haifenswerter jelbit ale Dienelaus mugt' ich fein. Der griechifde Manlles bradt

sich beleidigender aus: "Ich wäre gar nichts, und Menelaus lief' in der Reihe der Männer." Haffen konnte man den Menelaus als den Urheber dieses Unglücks, aber

Berachtung verdiente er darum nicht.

8 [B. 1234] Und bu wirft eilen, fie gu fliehn! 6 Ich weiß nicht, ob ich in dieser Stelle den Sinn meines Autors getroffen habe. Wörtlich heißt fie: "Erstlich be= trog mich meine Hoffnung, dich meinen Gidam zu nennen; alsdann ift dir meine sterbende Tochter vielleicht eine boje Borbedeutung bei einer künftigen Sochzeit, wovor 10 du dich hüten mußt. Aber du haft wohl gesprochen am Aufang wie am Ende." Der französische Aberseber er= laubt fich einige Freiheiten, um die Stelle gusammen= hängender zu machen. Mais d'un autre côté, quel funeste présage pour votre hymen, que la mort de l'épouse, 16 qui vous fut destinée? ce second malheur intéresse l'époux aussi bien que la mère. Enfin qu'ajouterois-je à vos paroles etc. Hier und nach dem Buchstaben des Textes ift es nur eine Warnung; ich nahm es als einen Zweifel, eine Besoranis der Klytamnestra. Go fehr diese 20 durch Achilles' Berficherungen beruhigt fein könnte, fo liegt es doch gang in dem Charafter der ängstlichen Mutter, immer Gefahr zu sehen, immer zu ihrer alten Burcht zurück zu kehren. Auch das, was folgt, wird da= durch in einen natürlichen Zusammenhang mit dem vor= 25 hergehenden gebracht. "Aber alles, was du fagtest, war ja wohl gesprochen," d. i. ich will beinen Berficherungen frauen.

9 [B. 1289] Gibt's keine Götter — warum leid' ich? Gewöhnlich übersetzt man diese Stelle: st de pih, rt 30 dei novelv; als eine allgemeine moralische Resservin: gibt's keine Götter – wozu unser mühsames Streben nach Tugend? Moralische Resservinen sind zwar sehr im Geschmack des Euripides; diese aber scheint mir im Mund der Alytämnestra, die zu sehr auf ihr gegen= 35 wärtiges Leiden geheftet ist, um solchen allgemeinen Betrachtungen Raum geben zu können, nicht ganz schickslich zu sein. Der Sinn, in dem ich diese Stelle nahm,

wird durch seine nähere Beziehung auf ihre Lage gerechtsertigt, und der Buchstabe des Textes schließt ihn nicht aus. "Gibt es keine Götter, warum muß ich leiden? d. h. warum muß meine Jphigenie einer Diana wegen sterben?"

10 [B. 1399 i.] Verzweiflung, wo ich nur beginnen mag. Verzweiflung, wo ich enden mag. Josus Barnes übersett: Quodnam meorum malorum sumam exordium? Omnibus enim licet uti primis et 10 postremis et mediis ubique. Angenommen, daß dieser Sinn der wahre ist, so liegt ihm vielleicht eine Anspielung auf irgend eine griechische Gewohnheit zum Grunde, dergleichen man im Euripides mehrere sindet. Da der Reiz, den eine solche Anspielung für ein griechisches Publikum haben konnte, bei uns wegsällt, so würde man dem Dichter durch eine treue Übersetung einen schlechten Dienst erweisen.

11 [B. 1559 f.] Beffer in Schande leben, als bewundert sterben! Der französische Übersetzer mils dert diese Stelle: une vie malheureuse est même plus prisée qu'une glorieuse mort. Bozu aber diese Milderung? Iphigenie darf und soll in dem Justand, worin sie ist, und in dem Ussett, worin sie redet, den Bert des Lebens übertreiben.

12 [B. 1591 f.] Gleiches Leid berechtigt mich zu gleicher Jammerklage! Webe mir! ruft die Mutter. Webe mir! ruft die Tochter, denn das nämliche Lied schieft sich zu beider Schieffal. Der P. Brumon nimmt es in der Tat etwas zu scharf, wenn er dem Euripides schuld gibt, als habe er mit dem Wort peros die Bersart bezeichnen wollen, und bei dieser Gelegenheit die weise Bemerkung macht, daß ein Acteur niemals von sich selbst fagen müsse, er rede in Bersen.

13 [B. 1687] Tas wird dies Schwert alsdann 25 entscheiden! Börtlich heißt es: Es wird (oder er wird) aber doch dazu kommen! — Run kann es freilich auch so verstanden werden: "Alykämneskra. Bird darum mein Kind nicht geopsert werden? Uchilles.

Darum wird er wenigstens kommen"; oder es kann heißen: "Achilles. Du hältst deine Tochter fest. Alytäm= nestra. Wird das hindern können, daß man sie nicht opsert? Achilles. Nein, er wird aber dort seinen Angriff tun." — Die angenommene Erklärungsart scheint die santürlichste zu sein.

14 [B. 1727 f.] Dies ist eine von den Stellen, die dem Euripides den Namen des Weiberseindes zugezogen hat. Wenn man sie aber nur auf den Achilles deutet, so versliert sie das Anstößige; und diese Erklärungsart schließt 10

auch der Text nicht aus.

# 8. Der versöhnte Menschenfeind. Tufinote in der Thalia.

Die hier eingerückten Szenen find Bruchftücke eines Trauerspiels, welches schon vor mehrern Jahren angestangen wurde, aber aus verschiednen Ursachen unvollendet bleibt. Bielleicht dürste die Geschichte dieses Menschenstendes und dieses ganze Charaftergemälde dem Publikum einmal in einer andern Form vorgelegt werden, welche diesem Gegenstand günstiger ist als die dramatische.

D. V.

# 9. Die Zerstörung von Troja

im zweiten Bud ber Meneibe.

#### Vorrede.

Einige Freunde des Verfassers, die der lateinischen Sprache nicht kundig, aber fähig sind, jede Schönheit der alten Alassifer zu empfinden, wünschten durch ihn mit der Neneis des großen römischen Dichters etwas bekannt zu werden, von welcher, seines Vissens, noch keine nur irgend lesbare Übersetzung sich sindet. Die hauptsächlichste Schwürigkeit, die ihm bei Ansführung seines Vorshabens aussteiß, war die Wahl einer Versart, bei welcher von den wesentlichen Vorzügen des Originals am wenigsten eingebüßt würde, und welche dassenige,

was ichon allein der Sprachverschiedenheit wegen unvermeidlich verloren geben mußte, von einer andern Seite einigermaßen ersegen fonnte. Der deutsche Berameter ichien ihm diese Gigenschaft nicht zu besitzen, und er hielt 6 fich für überzeugt, daß diefes Silbenmaß felbft nicht unter Mlopfrodifden und Boffifden Sanden Diejenige Biegfamfeit, Sarmonie und Manniofaltiafeit erlangen fonnte. welche Birgil feinem Aberfetser zur erften Bilicht macht. Durch diefes Medium also alaubte er es ichlechterdings 10 aufgeben zu muffen, mit der Schonheit des Birgilischen Berjes zu ringen. Er glaubte, die gang eigene magische Gewalt, wodurch der Birgilische Bers uns hinreift, in ber feltenen Mischung von Leichtigkeit und Braft, Gleganz und Größe, Majestät und Anmut zu finden, wobei der 15 römische Dichter von seiner Eprache unftreitig weit mehr unterfilit wurde, als der Dentsche von der seinigen hoffen fann. Mußte von diesen beiden jo verschiedenen Cigenichaften des Ausdrucks eine der andern in der Aber= settung nachgesetst werden, so glaubte er bei berjenigen Bergart, welche der Araft, Majestät und Burde zwar einigen Abbruch tut, aber dem Ausdruck von Grazie, Belenkigfeit, Wohlklang besto gunftiger ift, am allerwenigsten ju magen. Etarte, Erhabenheit, Burbe find weit meniger abhängig von der Form und bedürfen weit weniger von dem Ausdruck unterfiütt zu werden als die letztern Cigen= ichaiten; und mahre Krait, wahre Erhabenheit, mahres Pathos muß in jeder Art von Darfiellung die Probe halten. welches bei den andern Cigenschaften der Sall nicht ift; benen man also durch eine glüdliche Wahl der Form zu Dilfe kommen muß. Co ließe fich vielleicht foggr mit triftigen Gründen behaupten, daß für einen ernsthaften, gewichtigen, pathetischen Inhalt die reizende leichte Form, jo wie in einer bekannten Gattung des Romifden für den geringfügigen Juhalt die feierliche Form vorzuziehen fei. Die harten Echlage, welche ber Verfaffer ber Meneje fo oft auf bas Berg feines Vefers führt, ber großenteils friegerifche Inhalt feines Gedichts, Die gange Gravität feines Ganges werben burch eine gefällige Bergart gemildert,

und die Harmonie, die Anmut in der Ginkleidung fühnt vielleicht nicht felten mit der auftrengenden, oft gar em= porenden Schilderung aus. Diese Rucksicht vorzüglich bewog den Berfaffer, den achtzeiligen Stanzen den Borjug ju geben, berjenigen unter allen beutschen Bergarten, 5 wobei unfre Sprache noch zuweilen ihrer angestammten Barte vergifit, und durch ihren manulichen Charakter doch noch hinlänglich verhindert wird, ing Beichliche oder Spielende zu fallen. Der Berfaffer konnte diefe Bahl um fo mehr bei sich rechtsertigen, da es seit Erscheinung des Joris 10 und Oberon zur ausgemachten Wahrheit geworden ift, daß die achtzeiligen Stanzen, besonders mit einiger Freiheit behandelt, für das Große, Erhabene, Vathetische und Schreckhafte felbst einen Ausdruck haben - freilich nur unter den Händen eines Meisters, aber wer pfleat auch 15 im erften Tener eines Entichluffes und von Begeifterung hingeriffen eine so strenge Abrechung mit seinen Kräften zu halten, um dasjenige, mas die Form leiftet, von dem, was er felbst dazu mitbringen muß, forgfältig abzusondern? Der Lefer wird entscheiden, ob sich der Berfasser auf das 20 Instrument, das er wählte, verstanden hat; genug, wenn ihm nicht bewiesen werden kann, daß schon in der Wahl der Bergart gefehlt worden fei.

Wer übrigens die Schwürigkeiten kennt, die sich einem Übersetzer der Acneis, und vollends in einer gezeinnten Bersart, in den Weg stellen, wird eher im Fall sein, zu wenig als zu viel zu erwarten. Nicht die geringste darunter war, eine glückliche Einteilung zu tressen, wobei der lateinische Dichter seinem Übersetzer nicht nur nicht vorgearbeitet, sondern sehr oft entz gegen gearbeitet hat. Das lateinische Original bewegt sich in einem stetigen Strome sort, und Virgil hat sich in vollem Maße der Freiheit bedient, welche diese Form ihm gewährte. Dieser sortströmende Gang des Gedichts mußte nun in der Übersetzung durch viele kurze Ruhepunkte unterbrochen, und ein einziges zusammenshängendes Ganze in mehrere kleine, sich leicht an einander schmiegende Ganze ausgelöst werden, wenn anders die

Stanzenform ungezwungen ichvinen und das iflaviibe Genrag einer Abersetzung vermischt werden follte. Sier konnte es freilich nicht fehlen, daß nicht öfters vier oder fünf lateinische Berameter in eine gange Stange ausgeiponnen, oder auch umgekehrt acht und neun Berje des Driginals in den engen Raum von acht Stangenzeilen geprefit murden. Bei einem Dichter, der fich jo wenig nehmen lagt als Birgil, war die lettere Operation un fireitig die bedenklichfite, doch glaubt der Berfaffer, die n feinem Originale gebuhrende Achtung felten oder nie dabei übertreten zu haben. Es fam ihm zu fiatten, daß felbit der gedrängte wortsparende Birgil, dem Bohllaut ober der unerhittlichen Bersform zu gefallen, nicht felten entbehrliche Wiederholungen und felbit Alidworter fich er-15 laubte, welche die Schonung des Uberievers weniger perdienten.

Sehr gerne unterwirft er sich einer jeden kaltblittigen fritischen Prufung, was die Gewissenhaftigkeit und Treue seiner Ubersesung betrifft, verbittet sich aber hiemit aus seierlichste jede Bergleichung seiner Urbeit mit der unerreichbaren Tiktion des römischen Dichters, welche unausbleiblich, und ohne seine Schuld, zu seinem Nachteil ausiallen muß; denn er sordert alle gewesene, gegenwärtige und noch kommende deutsche Tichter auf, in einer so schwankenden, unbiegsamen, breiten, gotischen, raubsklingenden Sprache, als unire liebe Muttersprache ist, mit der seinen Organisation und dem musikalischen Flussder lateinischen ohne Nachteil zu ringen.

Von dem Gedanken weit entfernt, sich an eine Aber setzung der ganzen Aeneis wagen zu wollen, verspricht er in der Folge noch einige Bruchstucke aus dem vierten und sechsten Buch; ware es auch nur, um den romischen Tichter bei unserm untateinischen Bublikum in die ihm gebührende Achtung zu setzen, welche er ohne seine Schuld scheint verscherzt zu haben, seitdem es der Plumauerischen Muse gesallen bat, ihn dem einreisenden Gein der Frivolität zum Opser zu bringen.

# 10. Kleinere prosaische Schriften.

Um dem Rachdruck zuvor zu kommen und zugleich meinen Freunden in der lesenden Welt eine Auswahl desjenigen in die Hände zu geben, was ich unter meinen fleinern profaischen Bersuchen der Bergessenheit zu entgieben wünsche, habe ich diese Sammlung veranstaltet, auf welche, wenn sie anders Leser und Räufer findet, in der Folge ein zweiter und dritter Teil nachgeliefert werden könnten, die verschiedne noch ungedruckte Auffatse enthalten wurden. Bei den mehreften der bier abgedruckten Huffatse möchte, wie ich gar wohl einsehe, eine itrenaere Reile nicht überflüffig gewesen fein; und es war and anfangs meine Absicht, Ton und Inhalt meiner gegenwärtigen Borftellungsort gemäßer zu machen; aber ein veränderter Beschmack ist nicht immer ein besserer, und vielleicht hatte die zweite Hand ihnen gerade das= 15 jenige genommen, wodurch sie bei ihrer ersten Erscheinung Beifall gefunden haben. Gie tragen also auch noch jett das jugendliche Gepräge ihrer ersten, zufälligen Ent= stehung und bitten dieser Ursache wegen um die Nachsicht des Lefers. Richt immer ift es der innere Gehalt einer 20 Schrift, der den Leser fesselt: zuweilen gewinnt fie ihn bloß durch charafteristische Züge, in denen sich die Individualität ihres Urhebers offenbart; eine Eigenschaft, die oft gerade die vollendetsten Werke eines Autors ver= lengnen. Für Lefer alfo, welche diefe intereffieren kann, 25 die, wenn sie in dem Buche auch nicht mehr finden follten als den Berfasser selbst, mit diesem kleinen Gewinn sich begnügen, find diese Rhapsodien bestimmt, und eine flüch= tige, für ernsthafte Zwecke nicht ganz verlorene Unterhaltung ift alles, was ich ihnen davon versprechen kann. 30 Jena, in der Oftermeffe 1792.

#### 11. Wallenstein.

#### Alber die erfte Aufführung der Piccolomini.

In der gefühlvollen Tarnellung unjers Graff ersichien die dunkle, tiese, mustische Natur des Helden vorzüglich glücklich; was er sprach, war empfunden und kam aus em Junersten. Zeine pathetische Rezitation des Monolog, seine ahnungsvollen Vorte (in der Zene mit der (Bräfin Terzky), als er den unglücklichen Entschluß fast, die Erzählung des oben angeführten Traums ris alle Zuhörer mit sich sort. Nur daß er zuweilen, von seinem Gesühl sortgezogen, eine zu große Weichheit in seinen Ausdruck legte, der dem männlichen Geist des Helden nicht ganz entsprach.

Bobs, als Mar Piccolomini, war die Frende des Publikums, und er verdiente es zu sein. Immer blieb er im Geist seiner Rolle, und das seinste zarteste Gesuhl

15 mußte er am glücklichsten auszudrücken.

Der Auftritt, wo er Wallenstein von der unglüdlichen Tat zurüdzubringen bemüht ist, war sein Triumph, und die Tränen der Zuschauer bezeugten die eindringende

Wahrheit seines Bortrags.

Thekla von Friedland wurde durch Dem. Jagemann gart und voll Unmut dargestellt. Gine edle Simplizität bezeichnete ihr Spiel und ihre Sprache, und
beides wuste sie, wo es nötig war, auch zu einer tragi
schen Würde zu erheben. Ein Lied, welches Thekla singt,
gab dieser vorzüglichen Sängerin Gelegenheit, das Publi
kum auch durch dieses Talent zu entzüden.

Madame Teller, welche die weimarische Bühne vor kurzem betreten, führte die wichtige Rolle der Gräfin Terzky mit der sorgialtighen Genauigkeit aus. Durch ihren präzisen und belebten Bortrag in der entscheidender. Szene mit Ballenstein, wo alles von der Beredsamlen der Gräfin Terzky abhängt, erwarb sie sich ein entschiedene. Berdienst um das ganze Stück.

Beder ftellte uns den kaiferlichen Abgefandten im ... Lager mit Anftand und Burde dar, und gludlich wufste

er die Alippe des Lächerlichen zu vermeiden, dem diese Söflingsfigur unter dem Sohn einer übermütigen ftolgen

Soldatesta leicht ausgesetzt war.

Malcolmi als Buttler, Leißring als Graf Terzty, Cordemann als Illo, Dem. Malcolmi als Herzogin won Friedland, Wenrauch als Kellermeister, Beck als Ustrolog, Genast als Jsolani drückten den Sinn ihrer Rollen glücklich aus und bewiesen durch die Leichtigkeit, womit sie die Ausgabe einer rhythmischen Sprache zu lösen wußten, daß ein allgemeinerer Gebrauch des Sil- 10 benmaßes auf der Bühne recht wohl stattsinden könne.

Hunnins als schwedischer Geschäftsträger stellte in seiner Person den einsachen, schlichten und rechtlichen Krieger, den bedenklichen, vorsichtigen Regociateur, den religiösen bibelkundigen Protestanten, den mistranischen, is zugleich aber kühnen und sich selbst fühlenden Schweden

überaus treffend und glücklich bar.

Auch die ganz kleine Rolle des General Tiefens bach beim Gastmahl, welches Terzky gibt, wurde von Haiden zur großen Ergötzung des Publikums aus 20

geführt.

Um die theatralische Anordnung der ganzen so verwickelten Repräsentation hatte sich Schall, dem sie aufgetragen war, ein großes Verdienst erworden, und der Fleiß, den er auf seine eigene beträchtliche Kolle, die 25 des Octavio Piccolomini, wandte, hinderte ihn nicht, seine Ausmerksamkeit auf das Ganze zu wenden.

Die Direktion sparte keinen Auswand, durch Dekoration und Kleidung den Sinn und Geist des Gedichts würdig auszusühren und die Ausgabe, das bardarische Costume jener Zeit, welches dargestellt werden mußte, dem Auge gefällig zu behandeln und eine schickliche Mitte zwischen dem Abgeschmacken und dem Edlen zu tressen,

jo viel es möglich sein wollte, zu lösen.

Das Publikum ehrte das Werk des Dichters und so die Bemühungen der Schauspieler durch eine fortgesetzte wachsende Aufmerksamkeit, es zeigte sein Juteresse und seine Rührung.

Das Stud murde am nächsten Spieltag wiederholt, und die größere Bekanntichaft der Buichauer mit dem Wert hat dem Eindruck desselben nichts geschadet.

### 12. Gedichte.

#### a) Anfündigung.

Bei Brn. Crufius in Leipzig erscheint auf Michaelis 5 1799 eine Cammlung meiner Gedichte, von mir felbit ausgewählt, verbeffert und mit neuen vermehrt.

Ediller.

#### b) Borerinnerung gum zweiten Bande.

Bielleicht hatte bei Cammlung Diefer Gedichte eine itrenaere Auswahl getroffen werden jollen. Die wilden Produkte eines jugendlichen Dilettantism, die unfichern : Berinche einer anfangenden Aunft und eines mit fich felbit noch nicht einigen Geschmacks finden fich hier mit folden zusammengestellt, die das Wert einer reiferen Ginficht find. Aber bei einer Sammlung von Gedichten, welche fich größtenteils ichon in den Sanden des Bublifums befinden, konnte der poetische Wert nicht allein in Betrachtung kommen. Gie find ichon ein verjährtes Gigentum des Lesers, der fich oft auch das Unvoll fommene nicht gern entreißen läßt, weil es ihm durch irgend eine Beziehung oder Erinnerung lieb geworden . ift, und felbit das Gehlerhafte bezeichnet wenigitens eine Stufe in der Geiftesbildung des Dichters.

Der Berjaffer diefer Gedichte hat fich, jo wie alle feine übrigen Runfigenoffen, vor den Augen der Nation und mit derfelben gebildet; er mußte aud feinen, der idion vollendet aufgetreten mare. Er trägt alfo fein Bedenken, fich dem Bublifum auf einmal in der Gestalt darzustellen, in welcher er nach und nach por dem felben ichon erschienen ift. Er freut fich, daß ihm das Vergangene vorüber ift, und insofern er sie überwunden

. hat, mag er auch feine Edmadgen nicht berener.

Möchte diese rechtmäßige, korrekte und ausgewählte Sammlung diejenige endlich verdrängen, welche vor einigen Jahren von den Gedichten des Berfassers in drei Bänden erschienen ist und ungeachtet eines unverzeihlich sehlerhaften Drucks und eines schmutzigen Außern zur 5 Schande des guten Geschmacks und zum Schaden des rechtmäßigen Berlegers dennoch Känser sindet.

Weimar, in der Oftermesse 1803.

# 13. Die Braut von Messina.

Über den Gebrauch des Chors in der Tragödie.

Gin poetisches Wert muß fich felbst rechtfertigen, und wo die Tat nicht spricht, da wird das Wort nicht viel 10 helfen. Man könnte es also gar wohl dem Chor über= laffen, sein eigener Sprecher zu fein, wenn er nur erft selbst auf die gehörige Art zur Darstellung gebracht wäre. Aber das tragische Dichterwerk wird erst durch die theatralische Borstellung zu einem Ganzen: nur die Worte 15 gibt der Dichter, Musik und Tang muffen hinzu kommen, fie zu beleben. Go lange also dem Chor diese sinnlich mächtige Begleitung fehlt, fo lange wird er in der Otonomie des Trauerspiels als ein Aukending, als ein fremdartiger Körper und als ein Aufenthalt erscheinen. 20 der nur den Gang der Handlung unterbricht, der die Täuschung stört, der den Zuschauer erkältet. Um dem Chor sein Recht anzutun, muß man sich also von der wirklichen Bühne auf eine mögliche versetzen; aber das muß man überall, wo man zu etwas Höherm gelangen 25 will. Was die Kunft noch nicht hat, das foll fie erwerben; der zufällige Mangel an Hilfsmitteln darf die schaffende Einbildungstraft des Dichters nicht beschränken. Das Bürdigste fett er fich zum Biel, einem Ideale ftrebt er nach; die ausübende Kunst mag sich nach den Umständen 30 bequemen.

Es ist nicht wahr, was man gewöhnlich behaupten hört, daß das Publikum die Kunst herabzieht; der Künst=

ler gieht das Publikum berab, und zu allen Zeiten, wo die Kunft verfiel, ift fie durch die Künftler gefallen. Das Bublifum braucht nichts als Empfänglichkeit, und dieje befitt es. Es tritt por den Borhang mit einem unbe-5 stimmten Berlangen, mit einem vielseitigen Bermogen. Bu dem Söchsten bringt es eine Gahigkeit mit, es erfreut fich an dem Berftändigen und Rechten, und wenn es damit angefangen hat, fich mit dem Schlechten gu begnügen, jo wird es zuverläffig damit aufhören, das Bor-10 treffliche zu fordern, wenn man es ihm erft gegeben hat.

Der Dichter, hört man einwenden, hat aut nach einem Ideal arbeiten, der Kunftrichter hat gut nach Ideen urteilen: die bedingte, beidrankte, ausübende Kunft ruht auf dem Bedürfnis. Der Unternehmer will bestehen, der 15 Echansvieler will sich zeigen, der Zuschauer will unterhalten und in Bewegung gejetzt jein. Das Bergnügen sucht er und ist unzufrieden, wenn man ihm da eine Un= ftrengung gumutet, wo er ein Spiel und eine Erholung ermartet.

20

Aber indem man das Theater ernsthafter behandelt, will man das Bergnugen des Zuichauers nicht aufheben, fondern veredeln. Es foll ein Spiel bleiben, aber ein poetisches. Alle Runft ift der Frende gewidmet, und es gibt keine höhere und feine ernsthaftere Aufgabe, als die Menschen zu beglücken. Die rechte Runft ift nur Diese, welche den höchsten Genuß verschafft. Der höchste Genuß aber ift die Freiheit des Gemüts in dem lebendigen Spiel aller feiner Arafte.

Jeder Mensch zwar erwartet von den Rünsten der Einbildungstraft eine gewiffe Befreiung von den Echranfen des Wirklichen, er will sich an dem Möglichen er goten und feiner Phantafie Raum geben. Der am wenigsten erwartet, will doch fein Geschäft, sein gemeines Leben, fein Individuum vergessen, er will fich in außer-55 ordentlichen Lagen fühlen, fich an den feltsamen Rombis nationen des Zufalls weiden; er will, wenn er von ernithafterer Natur ist, die moralische Weltregierung, die er im wirklichen Leben vermist, auf der Schaubühne finden. Aber er weiß felbst recht aut, daß er nur ein leeres Spiel treibt, daß er im eigentlichen Sinn sich nur an Träumen weidet, und wenn er von dem Schauplats wieder in die wirkliche Welt zurück kehrt, so umgibt ihn diese wieder mit ihrer gangen drückenden Enge, er ist ihr Rand wie 5 vorher, denn sie selbst ist geblieben, was fie war, und an ihm ist nichts verändert worden. Dadurch ist also nichts gewonnen als ein gefälliger Wahn des Augenblicks, der beim Erwachen verschwindet.

Und eben darum, weil es hier nur auf eine vor= 10 übergehende Täuschung abgesehen ist, so ist auch nur ein Schein der Behrheit oder die beliebte Wahrscheinlichkeit nötig, die man fo gern an die Stelle der Bahrheit fett.

Die wahre Runft aber hat es nicht bloß auf ein vorübergehendes Spiel abgesehen; es ift ihr ernst damit, 15 den Menschen nicht bloß in einen augenblicklichen Traum von Freiheit zu versetzen, sondern ihn wirklich und in der Int frei zu machen, und diefes dadurch, daß fie eine Rraft in ihm erwedt, übt und ausbildet, die sinnliche Welt, die sonst nur als ein rober Stoff auf uns lastet, 20 als eine blinde Macht auf uns drückt, in eine objektive Gerne zu rücken, in ein freies Wert unfers Geiftes gu perwandeln und das Materielle durch Ideen zu beherrichen.

Und eben darum, weil die wahre Kunst etwas Reelles 25 und Objektives will, fo kann fie fich nicht bloft mit dem Schein der Bahrheit beanunen; auf der Bahrheit felbft, auf dem festen und tiefen Grunde der Natur errichtet sie ihr ideales Gebande.

Wie aber nun die Kunft zugleich ganz ideell und 30 doch im tiefsten Ginne reell fein - wie fie das Wirkliche gang verlassen und doch aufs genaueste mit der Natur übereinstimmen foll und kann, das ift's, was wenige fassen, was die Unsicht poetischer und plastischer Werke so schielend macht, weil beide Forderungen einander im 35 gemeinen Urteil geradezu aufzuheben scheinen.

Huch begegnet es gewöhnlich, daß man das eine mit Unfopferung des andern zu erreichen sucht und eben des=

wegen beides verfehlt. Wem die Natur zwar einen treuen Sinn und eine Innigfeit des Gefühls verliehen, aber die ichaffende Einbildungsfraft versagte, der wird ein treuer Maler des Wirklichen fein, er wird die zufällige Er-5 scheinungen, aber nie den Geift der Ratur ergreifen. Bur ben Stoff der Welt wird er uns wiederbringen; aber es wird eben darum nicht unser Werk, nicht das freie Produkt unfers bildenden Geiftes fein und kann also auch die wohltätige Wirkung der Kunft, welche in der Freiheit besteht, nicht haben. Ernst zwar, doch un= erfreulich ist die Stimmung, mit der uns ein folder Rünftler und Dichter entläßt, und wir feben uns durch die Runft felbit, die uns befreien follte, in die gemeine enge Birklichkeit veinlich zurud verfetzt. Bem hingegen : 3war eine rege Phantafie, aber ohne Gemüt und Charafter zu teil geworden, der wird fich um feine Bahrheit bekümmern, sondern mit dem Weltstoff nur spielen, nur durch phantastische und bizarre Rombinationen zu überraschen suchen, und wie sein ganges Tun nur Schaum .. und Schein ift, jo wird er zwar für den Augenblick unterhalten, aber im Gemit nichts erbauen und begründen. Sein Spiel ift, jo wie der Ernft des andern, fein poetiiches. Phantaftische Gebilde willfürlich aneinander reihen heißt nicht ins Ideale geben, und das Wirkliche nachahmend wieder bringen beint nicht die Ratur darstellen. Beide Forderungen stehen jo wenig im Widerspruch mit einander, daß jie vielmehr - eine und diefelbe find; daß die Runft nur dadurch mahr ist, daß sie das Wirkliche gang verläßt und rein ideell wird. Die Ratur felbit ift nur eine Bee des Beiftes, die nie in die Ginne fallt. Unter der Dede der Erscheinungen liegt fie, aber fie jelbit fommt niemals zur Erscheinung. Blog der Runft des Ideals ist es verliehen, oder vielmehr, es ist ihr aufgegeben, diesen Beist des Alls zu ergreifen und in einer ., forperlichen Form zu binden. Auch fie felbst fann ihn awar nie vor die Ginne, aber doch durch ihre ichaffende Gewalt vor die Einbildungstraft bringen und dadurch wahrer fein als alle Birflichkeit und realer als alle

Erfahrung. Es ergibt fich daraus von felbst, daß ber Rünftler fein einziges Element aus der Birklichkeit brauchen kann, wie er es findet, daß fein Werk in allen seinen Teilen ideell sein muß, wenn es als ein Banges Realität haben und mit der Ratur übereinstimmen foll. 5

Bas von Boesie und Kunft im ganzen wahr ift, gilt auch von allen Gattungen derfelben, und es läft fich ohne Mühe von dem jett Gefagten auf die Tragodie die Unwendung machen. Auch hier hatte man lange und hat noch jest mit dem gemeinen Begriff des Natür= 10 lichen zu tämpfen, welcher alle Poefie und Runft geradezu aufhebt und vernichtet. Der bildenden Runft gibt man zwar notdürftig, doch mehr aus konventionellen als aus innern Gründen, eine gewiffe Idealität zu; aber von der Poesie und von der dramatischen insbesondere ver= 15 langt man Allusion, die, wenn sie auch wirklich zu leisten ware, immer nur ein armfeliger Ganklerbetrug fein würde. Alles Außere bei einer dramatischen Bor= ftellung fteht diesem Begriff entgegen - alles ift nur ein Symbol des Wirklichen. Der Tag felbst auf dem Theater 20 ift nur ein fünstlicher, die Architektur ist nur eine sumbolische, die metrische Sprache selbst ift ideal; aber die Handlung foll nun einmal real fein, und der Teil das Gange gerftoren. Go haben die Frangofen, die den Geift der Alten zuerst gang misverstanden, eine Ginheit des 25 Orts und der Zeit nach dem gemeinsten empirischen Ginn auf der Schaubiihne eingeführt, als ob hier ein anderer Ort ware als der bloß ideale Raum, und eine andere Beit als bloß die stetige Folge der Handlung.

Durch Ginführung einer metrischen Sprache ift man 30 indes der poetischen Tragodie ichon um einen großen Schritt näher gefommen. Es find einige lyrifche Ber= juche auf der Schaubühne glücklich durchgegangen, und die Boefie hat fich durch ihre eigene lebendige Rraft, im einzelnen, manchen Gieg über das herrschende Borurteil 35 errungen. Aber mit den einzelnen ist wenig gewonnen, wenn nicht der Irrtum im gangen fällt, und es ift nicht genug, daß man das nur als eine poetische Freiheit

buldet, was doch das Beien aller Poefie ift. Die Gin= führung des Chors mare der lette, der enticheidende Schritt - und wenn derfelbe auch nur dazu diente, dem Naturalism in der Aunst offen und ehrlich den Arieg zu s erklären, jo follte er uns eine lebendige Mauer fein, die die Tragodie um sich herumzieht, um sich von der wirtlichen Welt rein abzusagließen und sich ihren idealen Boden, ihre poetische Freiheit zu bewahren.

Die Tragodie der Griechen ift, wie man weiß, aus dem Chor entsprungen. Aber jo wie sie sich historisch und der Zeitfolge nach daraus loswand, jo fann man auch fagen, daß fie poetisch und dem Geiste nach aus demielben entstanden, und daß ohne diesen beharrlichen Bengen und Trager der Handlung eine gang andere Dichtung aus ihr geworden ware. Die Abschaffung bes Chors und die Zusammenziehung dieses sinnlich mächtigen Organs in die charafterlose langweilig wiedertehrende Rigur eines armlichen Bertrauten mar alfo feine fo große Berbefferung der Tragodie, als die Frangofen und ihre Rachbeter fich eingebildet haben.

Die alte Tragodie, welche fich uriprünglich nur mit Göttern, Selden und Königen abgab, brauchte den Chor als eine notwendige Begleitung; sie fand ihn in der Ratur und brauchte ihn, weil fie ihn fand. Die Sand= lungen und Echicffale der Belden und Rönige find ichon an sich selbst öffentlich und waren es in der einfachen Urzeit noch mehr. Der Chor war jolglich in der alten Tragodie mehr ein natürliches Organ, er folgte ichon aus der poetischen Gestalt des wirklichen Lebens. In .. der neuen Tragodie wird er zu einem Munitorgan, er hilft die Poefie hervorbringen. Der neuere Dichter findet den Chor nicht mehr in der Natur, er muß ihn poetisch erschaffen und einführen, das ist, er muß mit der Rabel, die er behandelt, eine folde Beränderung vor 25 nehmen, wodurch sie in jene findliche Beit und in jene einsache Gorm des Lebens gurud versett wird.

Der Chor leiftet daber dem neuern Tragitor noch weit wesentlichere Dienjie als dem alten Dichter, eben

beswegen, weil er die moderne gemeine Welt in die alte poetische verwandelt, weil er ihm alles das unbrauchbar macht, was der Poesie widerstrebt, und ihn auf die ein= fachsten ursprünglichsten und naivsten Motive hinauftreibt. Der Palast der Könige ist jetzt geschlossen, die Gerichte 5 haben sich von den Toren der Städte in das Innere der Bäufer zurückgezogen, die Schrift hat das lebendige Wort verdrängt, das Bolt selbst, die finnlich lebendige Masse, ist, wo sie nicht als robe Gewalt wirkt, zum Staat, folglich zu einem abgezogenen Begriff geworden, die Götter 10 find in die Bruft des Menschen zurückgekehrt. Dichter muß die Balafte wieder auftun, er muß die Gerichte unter freien Himmel berausführen, er muß die Götter wieder aufstellen, er muß alles Unmittelbare, das durch die künftliche Einrichtung des wirklichen Lebens auf= 15 gehoben ift, wieder herstellen und alles fünftliche Machwerk an dem Menschen und um denselben, das die Er= scheinung seiner innern Natur und seines ursprünglichen Charafters hindert, wie der Bildhauer die modernen Gewänder, abwerfen und von allen äußern Umgebungen 20 desselben nichts aufnehmen, als was die höchste der Formen, die menschliche, sichtbar macht.

Alber ebenso, wie der bildende Künstler die faltige Fülle der Gewänder um seine Figuren breitet, um die Käume seines Bildes reich und anmutig anszusüllen, um die getrennten Partien desselben in ruhigen Massen stetig zu verbinden, um der Farbe, die das Auge reizt und crquickt, einen Spielraum zu geben, um die menschlichen Formen zugleich geistreich zu verhüllen und sichtbar zu machen, ebenso durchstlicht und umgibt der tragische Dichster seine streng abgemessene Handlung und die sesten Umzisse sin welchem signren mit einem lyrischen Prachtzgewebe, in welchem sich, als wie in einem weitgesalteten Purpurgewand, die handelnden Personen srei und edel mit einer gehaltenen Würde und hoher Ruhe bewegen. 35

In einer höhern Organisation darf der Stoff oder das Elementarische nicht mehr sichtbar sein; die chemische Farbe verschwindet in der seinen Karnation des Leben-

digen. Aber auch der Stoff hat seine Horrlichkeit und kann als solcher in einem Kunstkörper aufgenommen wers den. Dann aber muß er sich durch Leben und Fülle und durch Harmonie seinen Platz verdienen und die Formen, bie er umgibt, geltend machen, anstatt sie durch seine

Schwere zu erdrücken.

In Werken der bildenden Runft ift dieses jedem leicht perständlich, aber auch in der Poesie und in der tragischen, von der hier die Rede ift, findet dasselbe statt. Alles, was der Berstand sich im allgemeinen ausipricht, ift ebenjo wie das, was bloje die Sinne reigt, nur Stoff und robes Clement in einem Dichterwerf und mird da, mo es porherricht, unausbleiblich das Poetische zerstören; denn diefes liegt gerade in dem Indifferengpunkt des Beellen und Sinnligen. Pinn ift aber der Menich jo gebildet, daß er immer von dem Besondern ins Allgemeine geben will, und die Reflerion muß alfo auch in der Tragodie ihren Plat erhalten. Soll fie aber diesen Plats verdienen, so muß fie das, was ihr an finn o lichem Leben fehlt, durch den Bortrag wieder gewinnen: denn wenn die zwei Clemente der Poefie, das Ideale und Sinnliche, nicht innig verbunden gufammen wirfen, jo muffen fie neben einander wirten, oder die Poefie ift aufgehoben. Wenn die Wage nicht vollkommen 15 inne steht, da kann das Gleichgewicht nur durch eine Schwankung der beiden Schalen hergestellt werden.

Und dieses leistet nun der Chor in der Tragödie. Der Chor ist selbst fein Individuum, sondern ein allsgemeiner Begriff; aber dieser Begriff repräsentiert sich durch eine sinnlich mächtige Masse, welche durch ihre aussüllende Gegenwart den Sinnen imponiert. Der Chor verläst den engen Kreis der Handlung, um sich über Bergangenes und Künstiges, über serne Zeiten und Bolster, über das Menschliche überhaupt zu verbreiten, um die großen Resultate des Lebens zu ziehen und die Lehren der Weisheit auszusprechen. Aber er tut dieses mit der vollen Macht der Phantasie, mit einer fühnen lyrischen Areiheit, welche aus den hohen Gipieln der menschlichen

Dinge wie mit Schritten der Götter einhergeht — und er tut es, von der ganzen sinnlichen Macht des Rhythmus und der Musik in Tönen und Bewegungen begleitet.

Der Chor reinigt also das tragische Gedicht, indem er die Reslexion von der Handlung absondert und s eben durch diese Absonderung sie selbst mit poetischer Kraft ausrüstet; ebenso wie der bildende Künstler die gemeine Rotdurst der Bekleidung durch eine reiche Draperie in einen Reiz und in eine Schönheit verwandelt.

Aber ebenso wie fich der Maler gezwungen fieht, 10 den Farbenton des Lebendigen zu verstärken, um den mächtigen Stoffen das Gleichgewicht zu halten, fo legt die Inrische Sprache des Chors dem Dichter auf, ver= hältnismäßig die ganze Sprache des Gedichts zu erheben und dadurch die finnliche Gewalt des Ausdrucks über= 15 haupt zu verstärken. Nur der Chor berechtiget den tra= gischen Dichter zu dieser Erhebung des Tons, die das Dur ausfüllt, die den Geift aufpannt, die das ganze Bemüt erweitert. Diese eine Riesengestalt in seinem Bilde nötigt ihn, alle seine Figuren auf den Rothurn 20 zu stellen und seinem Gemälde dadurch die tragische Größe zu geben. Nimmt man den Chor hinweg, fo muß die Sprache der Tragodie im ganzen finken, oder was jett groß und mächtig ift, wird gezwungen und überspannt erscheinen. Der alte Chor, in das französische 25 Trauerspiel eingeführt, würde es in seiner ganzen Dürftiafeit darstellen und zunichte machen; eben derfelbe würde ohne Zweisel Shakespeares Tragodie erst ihre mahre Bedeutung geben.

So wie der Chor in die Sprache Leben bringt, so bringt er Ruhe in die Handlung — aber die schöne und hohe Ruhe, die der Charakter eines edeln Kunstwerkes sein muß. Denn das Gemüt des Zuschauers soll auch in der hestigken Passion seine Freiheit behalten; es soll kein Raub der Eindrücke sein, sondern sich immer klar 36 und heiter von den Rührungen scheiden, die es erleidet. Was das gemeine Urteil an dem Chor zu tadeln pslegt, daß er die Täuschung aushebe, daß er die Gewalt der

Affette breche, das gereicht ihm zu feiner bochften Empfehlung: denn eben diese blinde Gewalt der Uffekte ift es, die der mahre Rünftler vermeidet, diese Täuschung ift es, die er gu erregen verschmäht. Wenn die Schläge, : womit die Tragodie unfer Derz trifft, ohne Unterbrechung auf einander folgten, jo murde das Leiden über die Tätig= feit fiegen. Bir murden und mit dem Stoffe vermengen und nicht mehr über demielben ichweben. Dadurch, daß der Chor die Teile aus einander halt und zwischen die Paisionen mit seiner beruhigenden Betrachtung tritt, gibt er uns unfre Freiheit gurud, die im Sturm der Uffette verloren gehen würde. Auch die tragischen Versonen felbst bedürfen diejes Anhalts, diejer Rube, um sich zu fammeln; denn fie find feine mirkliche Befen, die bloß 15 der Gewalt des Moments gehorchen und bloß ein Individuum darstellen, sondern ideale Personen und Reprajentanten ihrer Gattung, die das Tiefe der Menich= beit aussprechen. Die Gegenwart des Chors, der als ein richtender Zeuge fie vernimmt und die ersten Ausbrüche ihrer Leidenschaft durch seine Dazwischenkunft bandigt, motiviert die Besonnenheit, mit der sie handeln, und die Burde, mit der fie reden. Gie fteben gewiffer= maken ichon auf einem natürlichen Theater, weil fie vor Buschauern sprechen und handeln, und werden eben des= wegen desto tanglicher, von dem Runst-Theater zu einem Bublikum zu reden.

Soviel über meine Besugnis, den alten Chor auf die tragische Bühne zurück zu sühren. Chöre kennt man zwar auch schon in der modernen Tragödie; aber der Chor des griechischen Trauerspiels, so wie ich ihn hier gedraucht habe, der Chor als eine einzige ideale Person, die die ganze Sandlung trägt und begleitet, dieser ist von jenen operhasten Chören wesentlich verschieden, und wenn ich bei Gelegenheit der griechischen Tragödie von Chören an statt von einem Chor sprechen höre, so entsteht mir der Berdacht, dass man nicht recht wisse, wovon man rede. Der Chor der alten Tragödie ist meines Wissens seit dem Bersall derselben nie wieder auf der Buhne erschienen.

3ch habe den Chor zwar in zwei Teile getrennt und im Streit mit fich selbst dargestellt; aber dies ift nur dann der Fall, wo er als wirkliche Person und als blinde Menge mithandelt. Als Chor und als ideale Berson ift er immer eins mit sich felbst. Ich habe den 6 Ort verändert und den Chor mehrmal abgehen laffen: aber auch Aefchylus, der Schöpfer der Tragodie, und Sophofles, der größte Meifter in diefer Runft, haben

fich diefer Freiheit bedient.

Gine andere Freiheit, die ich mir erlaubt, möchte 10 schwerer zu rechtfertigen sein. Ich habe die chriftliche Religion und die griechische Götterlehre vermischt angewendet, ja felbst an den maurischen Aberglauben er= innert. Aber der Schauplatz der Sandlung ift Meffing, mo diefe drei Religionen teils lebendig, teils in Dent= 10 mälern fortwirkten und zu den Ginnen sprachen. Und dann halte ich es für ein Recht der Poefie, die verschiedenen Religionen als ein kollektives Bange für die Einbildungsfraft zu behandeln, in welchem alles, mas einen eignen Charafter trägt, eine eigne Empfindung = 20 weise ausdrückt, seine Stelle findet. Unter der Sulle aller Religionen liegt die Religion felbst, die Idee eines Göttlichen, und es muß dem Dichter erlaubt fein, diefes auszusprechen, in welcher Form er jedesmal am beauem= ften und am treffendften findet.

20

# II. Aus redaktorischer Tätigkeit

# 1. Nachrichten zum Nutzen und Vergnügen.

#### a) Unefoote.

Der Graf P\*\*, Offizier in Diensten, war der einzige Sohn einer fechzigiährigen Bitwe. Er war schön, fehr tapfer und liebte ein Fraulein von B. aus ganger Seele. Sie war 18 Jahr alt, schon, artig und fehr gefühlvoll. 3hr Geliebter eben war 20 Jahr alt. Der Tag, der fie glücklich machen follte, war auf den 20. Julius 1778 angesett. Den 17. Junius, um 10 Uhr Abends befam des Grafen Regiment Ordre zum Aufbruch nach . Er war in -- und seine Geliebte auf einem Landaute ein paar Meilen von der Stadt. Da der Marich jogleich por sich ging, so mußte er fort, ohne sie zu seben. Er schrieb ihr daher von dem ersten Drt, wo sie Salt mach: ten, es fei ihm unmöglich, ohne fie zu leben, und daß fie ihm nach Schlesien folgen möchte, wo fie fich vermählen wollten. Zugleich schrieb er an ihren Bruder, der sein vertrautester Freund mar, daß er bei ihren Berwandten für ihn sich verwenden möchte. Gie reifte in Begleitung ihrer Mutter und ihres Bruders zu ihm ab. Gie kamen endlich in Herrnstadt an. Nie, jagte ihr Bruder zu mir, fabe ich ein Mlädchen liebensmürdiger als meine Edwester da. Die Reise selbit und die Doffnung schienen ihre Schönheit erhöhet zu haben. Aber der Augenblick des Glücks wird oft Jammer. Der Wagen ward aufgehalten, damit einige Soldaten vorbeitommen

könnten, die einen verwundeten Offizier trugen. Das zärtlichste Madchen ward sehr bewegt, als sie das sabe, aber argwohnte nicht, daß es ihr Geliebter ware. Fouragierer hatten fich der Stadt genähert, der junge Graf zog aus, fie zurudzutreiben. Boll Begierde, fich hervor= 5 zutun, drang er sich vor seinen Leuten voraus und fiel burch seinen Diensteifer. Die Lage des unglücklichen Madchens zu beschreiben, ware beleidigend für jedes fühlende Berg. Ihr Geliebter ward in ein Bett gebracht. Die Mutter zu seinen Füßen, und seine Braut vor ihm, 10 feine Sand haltend. "D Charlotte!" rief er, fein fter= bendes Ange öffnend; -- er wollte mehr fagen, allein seine Stimme brach, und er zerschmolz in Tranen. Seine Tone durchbohrten das Berg des Madchens, und fie tam ganz von Sinnen. "Rein," rief sie, "ich überlebe dich 15 nicht," und ganz außer sich ergriff sie sein Schwert. Man entwaffnete fie, er winkte, daß man fie ans Bett brächte. Sie kam; er ergriff ihre Sand, und nach 2 schmerzvollen Bersuchen zu sterben, sagte er röchelnd: "Lebe, Charlotte, deine Mutter zu tröften," und fo ftarb 20 er. Der Zustand des unglücklichen Frauleins mar feit= dem unverändert troftlos und aufer fich, wie bei dem Tode ihres Geliebten.

#### b) Calliostro — viel Lärmens und nichts.

Straßburg, vom 3. Jul. Weil wir mit Grund vermuten, daß einige unserer geneigten Leser bald diesen, 25 bald jenen Artikel sür mehr oder weniger interessant halten, so wagen wir es diesmal, einen Teil unsers Blatts mit Beiträgen zu der Geschichte eines Manns zu süllen, der durch die Sonderbarheit seines Charafters und also seiner ganzen Aussührung vielleicht manchem unserer Leser wichtig ist. Es ist der längst bekannte Graf Calliostro, den man, eben weil seine Geburt und Hertommen ohnbekannt, das eine mal zu einem Araber, das andere mal zu einem Gaskonier, dann zu einem

ausgetretenen Franziskaner und Gott weißt zu mas noch macht. Er seie nun was er wolle, so ist, wann man alles bisher Gesagte zusammen nimmt, das zuverläisig, daß er bei weitem der apostolische Mann nicht ist. 5 der Blinde febend, Lahme gebend, Butonnierte rein und halb Berfaulte wieder lebendig machen fann, sondern viel= mehr ein Geschöpf, das wenig besonders vor allen unsern Arsten hienieden, der Ruhm von seinen gelungenen Kuren aber wie Weihrauch in die Höhe steigt. Und man mußte 10 gang aus Strafburger Augen feben, wenn man dieses nicht längst schon bemerkt hatte. Falls man feinen Ramen nicht ehender kennen foll, bis er feine Serkunft erft felbit entdeckt haben würde: ist er würklich ein Araber, nun warum gesteht er's dann nicht selbsten, dann der Araber 15 würde ihm unter den übrigen Christen Menschen keine Schande machen. Bit er ein Frangistaner oder Baskonjer, nun da mag er seine Ursachen haben, warum er nicht erkannt sein will. - Freilich träat er eigene Hagre und sogar einen Zopf — aber wachsen dann den Herren 20 Franziskanern nicht auch Haare? wir sollen nicht über ihn urteilen, weil er von den Großen gelitten ift, wie wann die Große allein das Talent hätten, in das Innere zu sehen. Der General Camvis wurde von der ganzen medizinischen Fakultät zu Paris vor ohnheilbar gehalten, 25 Calliostro lachte über dieses Urteil und brachte ihn durch seine Bunder-Kur so weit, daß er nun freilich weder Latwerge noch Burgier-Tiffance mehr bedarf, weil, fo viel wir wissen, ein Geist weder Fleisch noch Anochen hat. Freilich machte er Meisterstücke an einer stumm= gewordenen Abtiffin und 2 ichweren Gebärerinnen, allein d'Ailhand füllte mit ähnlichen Auren 2 gange Bande, ohne daß man deswegen schuldig gewesen wäre, ihme Rredit zu geben. Run auch individuelle Züge von ihm. Jedermann weißt, daß die frangösische Ration als gute Binchologen in ihren Beobachtungen besonders fleine, andern Beobachtern unwürdige Umitande fehr oft als die wichtigste aufbewahrt, jo ift es jum Grempel den Herrn Strafburgern fehr merkwürdig, daß Callioftro

in keinem Bett, sondern in einem Lehnstuhl schlafe, wie wann's nicht andere weniger Geschrei in dieser Welt machende Menschenkinder auch so machten! Er nähre sich mit Maccaroni und Rafen; haben dann diese nicht genug Substantiales in fich, einen folchen Philosophen gu 6 nähren? Er effe des Tags nur einmal; nun das könnte freilich den Hrn. Strafiburger sonderbar vorkommen, die den Tag unter déjeunes, dinnés, goutées und souppées so trefflich zu teilen wiffen, und wann er gar seine Dosis auch darnach einrichtet? Er foll die wahre Chymie und 10 Medizin der alten Canptier mit herüber gebracht haben: wir wollen sehen, ob Boerhave, Krieger, Logel, Mara= graff, Macquer durch diesen neuen Paracelsus ohnnötig werden! Er foll bereits 200 Jahr alt fein, nun das ware freilich ein Umftand, der ihn zu einer etwas größern 15 Dosis von Beisheit berechtigte, aber in dem zur Uni= versal-Stuvidität herabgesunkenen Arabien hat er folche wahrhaftig nicht gelernt. Gein Portrait folle im Serail des Großsultans glangen, und dies ware eine neue Ent= deckung, da felbst das Portrait von keinem türkischen 20 Monarchen daselbst aufgehängt ist. Und jetzt genug von Calliostro, und so lange genug von ihm, bis sich feine Wunderfraft auf anderen Seiten tätiger zeigen wird. --

#### c) Anefdote.

Gine Dame sah ihren Gemahl in den Krieg gehen; sie lebte nur in diesem Gemahl. Ihre ganze Seele bes gleitete ihn. Sie bebte vor seinen Gesahren zur See; sie bebte vor seinen Gesahren zur See; sie bebte vor seinen Gesahren zur Lande. Jede emportieigende Welle hält sie für sein Grab; jede Kugel, glaubte sie, ziele auf ihn. Gine glänzende Hauptstadt schien ihr eine schreckliche Wüste; ein Mann war ihre Welt, und dieser Mann, so sagte ihre ängstliche Jurcht, ist in Gesahr. Ihre Tage sind Tage des Kummers, und schlassos sind alle ihre Nächte. Unbeweglich sitzt sie des Morgens mit aller Würde des Schmerzens bekleidet, wie Ugrippina da; und wenn sie des Nachts Kuhe sucht, so ist

Muhe von ihrem Lager gestohen; stumme Tränen stießen ihre Wangen herab und benetzten ihr Lager; oder wenn etwa die erschöpfte Natur eine Stunde des Schlummers sindet, so erblickt ihre Cindildung, krank von ihrer leisdenden Seete, in diesem Schlasse den blutigen Geliebten, oder seinen zersteischten Leichnam. Mit sedem Tage wuchs ihr Kummer, die sie endlich von heißer Liebe verzehrt das Opser ihrer zu zärtlichen Empfindsamkeit ward, und mit Kummer in die Grube sank! Diese Frau ist die Gräfin von Cornwallis.

## 2. Birtembergisches Repertorium.

#### Borbericht.

Unfre Sauptabsicht mit dieser neuen periodischen Schrift ift Ausbildung bes Geschmads, angenehme Unterhaltung und Beredlung der moralischen Gesinnungen. Die Gegenstände der Abhandlungen find daher allein 15 aus der Philosophie, Afthetik und Geschichte. Ihre Auswaht und ihre Behandlung foll, wie wir uns wenigstens bemühen, die Aufmertsamfeit des größten Teils der Lesenden verdienen. Bas von Historie erscheinet, ist ent= weder aus der Geschichte der Menschheit, des Baterlandes oder eines ehrwürdigen Charafters und wird nicht fehr befannt fein. Aus der Philosophie sollen vorzüglich folche Betradtungen geliefert werden, welche einen naben Ginfluß auf das Syftem unfrer Denkart und also auf die Briindung des Charafters haben. Dinge, nicht allgemein 25 intereffant, abgedroschene Meinungen, fakultätische Auffate und dergt. werden wir zum Borteil des Bublitums nie, ungeachtet der Beise unserer ungezählten Brüber und Borganger, in diefer Sammlung aufnehmen.

Den Auffätsen wird, aus obigen angeführten und einigen andern Gründen, eine Bibliothek augehängt, welche aber auf Wirtemberg allein eingeschränket wird, für welches Land überhaupt unser Werk angelegt in. In

den Beurteilungen werden wir immer mehr die Kehler rügen als die Schönheiten preisen, und das aus dem besten Borsatz. Gin Schriftsteller, der weniger auf die Rutharkeit und innre Fürtrefflichkeit seines Werkes als auf die Lobeserhebungen der gewöhnlichen Zeitungs= 6 flitterer achtet, ist in unsern Augen ein verächtliches Geschöpf, den Apoll samt allen Musen aus ihrem Reiche stoßen follten. Wenn übrigens einige der beurteilten Berren mit unserm Urteil unanfrieden sein sollten, so ftebet ihnen zu ihrer Rechtfertigung unfre Schrift offen. Außer diesem erscheint noch allemal eine kurze Lebens= geschichte eines merkwürdigen Birtembergers, wobei man immer mehr Rücksicht auf bürgerliche als gelehrte Ber= dienste nehmen wird. Aus Mangel des Raums ift dies= mal die bestimmte Biographie ausgelassen worden.

Redes Bierteljahr erscheint ein Stud von ungefähr 12 Bogen. Wer intereffante, besonders vaterländische Auffätze, Anekdoten und Lebensgeschichten im stillen verdienter Männer einsenden will, der beliebe fie der Ede= brechtischen Handlung in Heilbronn, oder wenn es ihm 20

15

näher ift, der Stettinischen in Ulm zuzustellen.

# 3. Mannheimer Dramaturgie.

#### Gutwurf.

Fridrich Schiller erbietet fich, gegen eine jährliche Gratifikation von 50 Dukaten, eine Dramaturgie des Mannheimer Nationaltheaters im Druck zu liefern und der Rurfürstl. Theatral=Intendance eine bestimmte Ungahl 25 Exemplarien davon verabsolgen zu laffen.

PN

Lebhaft überzeugt von dem ausgebreiteten Ruten, den die Nationalbühne zu Mannheim von einer drama= turgischen Monatschrift haben wird, die ihren 30 ganzen Gang und ihre innere Beschaffenheit dem ganzen tentschen Bublikum vorlegt, entschloß ich mich, dieses Werk anzugreisen und mich ihm gang zu widmen.

Meine Idee von diesem Journal ware ohngefähr solgende:

1. Voran ginge eine Weschichte des hiesigen Theaters von seinem ersten Ansang bis auf die jezige Zeit, mit seinen Hauptrevolutionen und dem Verdienst seiner Unternehmer.

2. Dann folgte eine General-Übersicht von seiner jetzigen Bersassung, Direktion, Skonomie, Polizei und dem gegenwärtigen herrschenden Geschmack auf ders selbigen.

3. Das Personale der Schauspieler und Schauspieles vinnen, ihre Geschichte, Rollensach, Debits, und die in-

dividuelle Rritif über einen jeden besonders.

4. Ein Verzeichnis der vorzüglichsten auf dieser Bühne 13 bisher gegebenen Stücke, mit kurzen Bemerkungen über das jedesmalige Spiel und die Aufnahme vom Publikum.

5. Das fortlaufende Repertorium jedes Monats und die Beschliefzungen des Ausschusses oder Theatersenats.

6. Auffätze über die dramatische Kunst, teils von Schauspielern, teils von dem Herausgeber des Journals, welche, meinem Plane nach, in wenigen Jahren das ganze System dieser Kunst enthalten würden.

7. Preisaufgaben von der Intendance und deren

Entscheidung.

25

8. Für Anekdoten, Gedichte, Auszüge und andere un= bestimmte Punkte bliebe ein eigener Artikel, unter dem

Ramen Beilage oder Mijgellaneen, ausgesett.

Den Seransgeber dieses Werks in die Versassung zu seinen, daß er es mit dem ganzen Maß seiner Aräfte und sreiem unbesangenem Aunsgesühl vollenden könne, wird ersordert, daß er, durch eine anständige Vergütung von Seiten des Theaters unterstützt, nicht nötig habe, von dem Eigennutz eines Verlegers und den Zusällen des Vuchhandels abzuhängen. Wenn also die Intendance des Theaters die vielen Vorteile, so ihr aus Vollendung dieses Verks zusließen, mit einem Auswand von funszig Dukaten nicht zu tener erkauft fürchtet, so ist der Planseiner Aussührung nahe, und ich unterziehe mich seierlich

der möglichstwollkommenen Ausarbeitung dieser Schrift; verspreche, solche mit Ansang des Augusts 1784 zu ersössen, alle Sorgen des Berlags und des übrigen der Intendance abzunehmen und ihr jeden Monat eine bestimmte Anzahl Exemplare frei auszuliesern. Kurfürstl. 5 hohe Theatral-Intendance hat also bei dem ganzen Unternehmen nichts zu tun, nichts zu wagen, als durch Unterzeichnung dieses Entwurses den Herausgeber zur Ausstührung desselbigen zu bestimmen.

Gegeben Mannheim, am 2ten Julius 1784. Friberich Schiller.

10

# 4. Rheinische Thalia und Thalia.

# a) Aufündigung.

Rheinische Thalia.

Nach so vielen Journalen, gelehrten und empfindsamen Zeitungen, welche Deutschland von Jahr zu Jahr überschwemmen, bin ich ungewiß, wie das Publikum diese neue Einladung ausnehmen wird. Zu oft schon geschah 25, daß hinter die heiligen Worte Patriotismus und allsgemeines Beste die Spekulation eines Kausmanns sich slüchtete. — Der Rezess meiner Vorgänger (nur wenige will ich ausnehmen) hat den Liebhaber abgeschreckt. Sie haben, wie Wacbeth seine Heren beschuldigt, unserm Ohr Wort gehalten, aber unsrer Hossung gebrochen. Blindes Vertrauen des Publikums ist das einzige, woran ich noch appellieren kann — Dieses vielleicht zu gewinnen, erslaube man mir eine Ausschweisung.

Ich schreibe als Weltbürger, der keinem Fürsten 25 dient. Frühe verlor ich mein Baterland, um es gegen die große Welt auszutauschen, die ich nur eben durch die Fernröhre kannte. Ein seltsamer Misverstand der Natur hat mich in meinem Geburtsort zum Dichter verurteilt. Veigung für Poesie beleidigte die Gesetze des Instituts, 30 worin ich erzogen ward, und widersprach dem Plan seines

Stifters. Acht Jahre rang mein Enthusiasmus mit ber militärischen Regel; aber Leidenschaft für die Dichtkunft ift feurig und ftart, wie die erste Liebe. Bas fie ersticken follte, fachte fie an. Berhältniffen zu entflieben, die mir . gur Folter waren, schweiste mein Berg in eine 3dealenwelt aus - aber unbekannt mit der wirklichen, von welcher mich eiserne Stabe ichieden - unbefannt mit den Menichen - denn die vierhunderte, die mich umgaben, waren ein einziges Geschöpf, der getreue Abguß eines und eben dieses Modells, von welchem die plastische Natur fich feierlich lossagte unbefannt mit den Reiaungen freier, fich selbst überlassener Wesen, denn hier kam nur eine zur Reife, eine, die ich jeto nicht nennen will; jede übrige Rraft des Billens erichlaffte, indem eine einzige fich konvulfivija spannte; jede Gigenheit, jede Ausgelaffenheit der taufendfach spielenden Ratur ging in dem regelmäßigen Tempo der herrichenden Drdnung verloren. - Unbekannt mit dem ichonen Weichlecht - die Tore dieses Instituts öffnen sich, wie man wissen wird, Frauenzimmern nur, ehe sie anfangen, interessant zu werden, und wenn jie aufgehört haben, es zu fein unbekannt mit Menschen und Menschenschicksal mußte mein Binfel notwendig die mittlere Linie zwischen Engel und Teufel versehlen, mußte er ein Ungeheuer hervor= bringen, das jum Glad in der Belt nicht vorhanden war, dem ich nur darum Uniterblichkeit wünschen möchte, um das Beispiel einer Geburt zu verewigen, die der naturmidrige Beifchlaf der Subordination und des Genius in die Belt feste. - Ich meine die "Räuber".

Dies Stüd ist erichienen. Die ganze sittliche Welt hat den Versaiser als einen Veleidiger der Majesiät vorsgesodert — Seine ganze Berantwortung sei das Klima, unter dem es geboren ward. Wenn von allen den unzähligen Klagschriften gegen die "Räuber" eine einzige mich trist, so ist es diese, dass ich zwei Jahre vorher mir anmaste, Menschen zu schildern, ohe mir noch einer begegnete.

Die "Mäuber" kosteten mir Familie und Baterland — In einer Epoche, wo noch der Ausspruch der Menge

unser schwankendes Selbstgefühl lenken muß, wo das warme Blut eines Jünglings durch den freundlichen Sonnenblick des Beifalls munterer flieft, taufend einschmeichelnde Ahndungen fünftiger Größe seine schwin-belnde Seele umgeben und der göttliche Nachruhm in 5 schöner Dämmerung vor ihm liegt - mitten im Genuf des ersten verführerischen Lobes, das ungehofft und un= verdient aus entlegenen Provinzen mir entgegen tam, untersagte man mir in meinem Geburtsort bei Strafe ber Festung - gut schreiben. Mein Entschluß ift be- 10 fannt - ich verschweige das übrige, weil ich es in keinem Falle für anständig halte, gegen denjenigen mich zu ftellen, der bis dahin mein Bater war. Mein Beisviel wird fein Blatt aus dem Lorbeerkrang dieses Fürsten reißen, den die Ewigkeit nennen wird. Seine Bildungschule hat das 15 Blud mancher hunderte gemacht, wenn fie auch gerade das meinige verfehlt haben follte.

Nunmehr sind alle meine Verbindungen aufgelöst. Das Publikum ist mir jetzt alles, mein Studium, mein Souverain, mein Vertrauter. Ihm allein gehöre ich jetzt 20 an. Vor diesem und keinem andern Tribunal werde ich mich stellen. Dieses nur fürchte ich und verehr' ich. Etwas Großes wandelt mich an bei der Vorstellung, keine andere Fessel zu tragen als den Ausspruch der Welt — an keinen andern Thron mehr zu appellieren 25

als an die menschliche Seele.

Es befremdet vielleicht, auf dem Anzeigeblatt eines Journals die Jugendgeschichte seines Bersassers zu sinden, und doch war kein Weg natürlicher, den Leser in das Junere meiner Unternehmung zu führen, als wenn ich ihm die Bekanntschaft des Menschen machte, der sie ausstühren soll.

Die "Rheinische Thalia" wird jedem Gegenstand offen stehen, der den Menschen im allgemeinen interessieret und unmittelbar mit seiner Glückseligkeit zusammenhängt. Also alles, was sähig ist, den sittlichen Sinn zu verseinern, was im Gebiet des Schönen liegt, alles, was Herz und

Gefchmad veredeln, Leidenschaften reinigen und allgemeine Bolksbildung wirken kann, ift in ihrem Plane be-

griffen.

I. Gemälde merkwürdiger Menichen und Sandlungen - - Losgesprochen von allen Geschäften, über jede Rücksicht hinweggesett - ein Bürger des Universums. der jedes Menschengesicht in seine Familie ausnimmt und das Intereffe des Gangen mit Bruderliebe umfaßt, fühl' ich mich aufgesodert, dem Menschen durch jede Dekoration des bürgerlichen Lebens zu folgen, in jedem Birkel ihn aufzusuchen und, wenn ich mich des Bildes bedienen barf, die Magnetnadel an sein Herz hinzuhalten. Rengefundene Rader in dem unbegreiflichen Uhrwert der Seele - ein: zelne Phanomene, die sich in irgend eine merkwürdige Berbefferung oder Berichlimmerung auflösen, find mir, ich gestehe es, wichtiger als die toten Schätze im Rabinett des Antikensammlers oder ein nen entdeckter Rachbar des Caturnus, dem doch der glückliche Rinder feinen Ramen fogleich in die Ewigkeit aufladet.

II. Philosophie für das handelnde Leben.

III. Schöne Natur und schöne Kunst in der Pfalz. —
Reisende, besonders aus dem nordischen Deutschland, haben uns beides beneidet und die merkwürdigen Gegensden am Rhein wie die herrlichen Monumente der Kunst mit Bewunderung verlassen. Die glückliche Lage von Heidelberg, der ehrwürdige Ruin seines Schlosses, der Garten zu Schwetzingen, die Bildergalerie, der Saal der Antiken, die Jesuiterkirche zu Mannheim und mehreres bleiben auch noch in der Schilderung interessant, wenn nur Geschmack und Empfindung den Pinsel sühren.

IV. Deutsches Theater. — Was die Stadt Mannsheim in Rücksicht auf schöne Kunst vorzüglich auszeichnet, ist ihre Schaubühne — eine Bühne, die durch reinern Gesichmack, bessern Ton und das wahre, geistwolle Spiel einisger ihrer Glieder die Ausmerksamkeit des ganzen Publikums aufsodert. Dennoch ist diese Bühne gar nicht oder wenig im übrigen Deutschland gekannt. Ihre Geschichte und Dramaturgie wird einen ansehnlichen Plats in dieser

"Thalia" behaupten, und dies um so mehr, da der Heraus= geber in keiner Berbindung mit folder fteht, also keine Rücksicht sein Urteil binden oder verfälschen kann. Unter dem zahllosen Heer deutscher Truppen, die entweder der verzweifelte Ginfall eines ruinierten Safardspielers oder 5 das blinde Fatum wie die Atomen des Epifurus qu= fammenbließ - die gleich der Seuche am Mittag herum= ichleichen und die erwürgte Tragodie auf dem Paradebett ausstellen -- ift die Mannheimer Bühne eine der wenigen, die durch Wahl entstanden und durch ein ge= 10 wisses Kunstsustem dauern. Es versteht sich also, daß feiner der Krämertniffe, womit fonft nur die Rädelsführer von Komödiantenbanden ihrer schlechten Sache zu Silfe fommen (modische Flitter, Häufung neuer, wenn auch ge= brandmarkter Stücke, Spekulationen auf den herrschenden 15 Geschmack, wenn dieser auch aus Lappland und Siberien stammte), daß keine der Taschenspielerkünste, womit nur eine ausgehungerte Rotte von Theaterprofessionisten sich durch das Bublikum bettelt, bei der hiefigen Bühne ftatt= finden kann. Der Geist der Runft muß bier natürlicher 20 Beife das Bange beseelen; höhere Schönheit tann hier unmöglich niedrigem Gigennutz unterliegen - Und nach eben diesem großen Masstab, unter welchen fich diese Bühne von felbst schon gestellt hat, wird auch die Kritik fie behandeln. Sie wird die Bahl der Stücke dem fitt= 25 lichen und äfthetischen Wert nach beurteilen, die Berteilung der Rollen und deren (geheime oder offenbare) Gründe zusammensuchen und dann den Beifall oder Tadel des Publikums forgfältig prufen. In einer schwankenden Runft, wie die dramatische und mimische ist, wo des 30 Schaufpielers Gitelfeit den beschimpfenden Beifall des roben Haufens oft so hungrig verschlingt, so gerne mit der Stimme der Wahrheit verwechselt, kann die Rritik nicht strong genug sein. Mehr als einmal habe ich die Bemerkung gemacht, wie pünktlich der nach Lob geizende 35 Rünftler fein Spiel - und wenn er Schriftsteller war, feine Dichtung - auf die Geiftesschwäche seines Bubli= fums ausrechnete und feinen beffern Genius diefer all=

gemeinen Dirne zum Opfer brachte, eine Liebkofung zu erschleichen. Es kann sein, daß er in geheim vielleicht einer Gunst sich schamte, die so gar leicht zu haben war, aber der entwürdigte Genius rächte bald nachher diese Abtrünnigkeit und stieß ihn auch von sich in einer kritischen Stunde.

überzeugt, daß Vewunderung selten — gerechter Tadel immer verbessert — daß der größere Künstler zugleich der bescheidnere ist und mit Schamröte zuhört, wenn die bescheichenen Zuschauer sich in seiner Glorie übereilen — sest versichert, daß der stolzere Konf ein Rauchwerk verachten werde, worin nur ichlechtere Bühnen ihre todkranke Gößen baden, werde ich in dieser Tramaturgie keines der gewöhnlichen Theaterjournale zum Muster nehmen, mehr aber durch ossenherzige Iweisel dem Schauspieler und Schauspieldichter einen Beweis meiner Achtung geben. Nur entschiednes Berdienst soll genannt werden — usurpierten Ruhm werd ich sreimätig widerlegen — den Stümper aber nur in dem einzigen Fall berühren, wenn sein ichreckliches Erempel besehren kann.

Abrigens gebe ich zum voraus die Erklärung, daß ich die Grenzen erkenne und verehre, die den Dilettanten vom Kenner scheiden, und eine unergründliche Kunft, wie zuverlässig die theatralische, für viel zu ehrwürdig achte, als ihr mein einzelnes – vielleicht angestecktes — Gefühl zum Richter aufzudringen. Über den Dichter kann ofte mals eine gesunde Empfindung — über den Schauspieler nur die Mehrheit der Kenner sprechen — und eben darum werden die Urteile in dieser "Thalia" (wenn sie entscheiden) jederzeit Resultate mehrerer Stimmen sein, die sich in einem Ausspruch vereinigten.

Den Anfang macht ein vollständiges Detail dieser Bühne, ihrer Geschichte und Einrichtung, die Charafteristit ihrer Künstler und Künstlerinnen (doch derer nur, welche mir wichtig dünken) und die Zergliederung einiger Stücke, die auf derselben merkwürdig gestiegen oder gessunken sind. Ich sende diesenigen voraus, deren Verfasser hier leben: "Die Berschwörung des Fiesen", "Verschieden wir der geschieden werden des Fiesen", "Verschieden

brechen aus Chrsucht" und "Franz von Sickingen". — Jedem, der mir zu antworten Lust hat oder von meiner Kritik an das Publikum appellieren will, steht die "Thalia" offen. Mündlich aber auch nicht eine Erklärung.

V. Gedichte und Rhapsodien, Fragmente von drama- 6

tifchen Stücken.

VI. Beurteilungen wichtiger Männer und Schriften.

VII. Geständniffe von mir felbft.

VIII. Korrespondenzen - Anzeigen — Miszellaneen.

Reden zweiten Monat wird ein Seft von zwölf 10 Bogen in gr. 8. broschiert und mit einem Umschlag geliefert. Der Preis der Unterzeichnung für jedes ein= gelne Stud ift auswärts ein rheinischer Gulden, beim Berfaffer zu Mannheim ein halber Reichstaler. Auf allen löbl. Ober= und Postämtern kann Unterzeichnung 15 geschehen, und diese gilt bis in die Mitte des Jenners. Die Exemplare empfängt man, so weit die kaiserliche Reichspost geht, frei. - Im Kall sich aber fremde Posten damit vermengen, für ein leidliches Frachtgeld, das die Billigkeit dieser Posten bestimmen wird. Jeder 20 Rolletteur wird gebeten, die Ramen und Charaktere der Subifribenten (denn fie follen dem Journal vorgedruckt werden) auf dasjenige Postamt zu geben, so ihm am nächsten zur Sand ift, und diefes wird fo gefällig fein, jede Nachricht fogleich an das Bureau zu Mannheim 25 gelangen zu laffen. - Privatverfendungen übernimmt der Berfaffer nicht. Die faiferliche Poft beforgt das Ganze. Rach Empfang eines jeden Sefts geschieht die Bezahlung.

Ch' ich schließe, noch dieses Einzige — Unterzeichenung auf diese Schrift wird nur dann erst einen Wert sür mich haben, wenn ich sie persönlichem Mitgefühl danken darf. Den Schriftsteller überhüpse die Nachwelt, der nicht mehr wert war als seine Werke — und gerne gestehe ich, daß bei Herausgabe dieser "Thalia" meine vorzügliche Absicht war zwischen dem Publishum und

mir ein Band der Freundschaft zu fnupfen.

Mannheim, den 11. November 1784.

R. Schiller.

#### b) Entiduldigung.

Beil einige Ansiäße in diesem ernen Seit der "Thalia" weitläuftiger ausgesallen sind, als der Serausgeber ansangs vermutete, und es ihm doch nicht schicklich schien, sie zu trennen, so musten natürlicherweise mehrere Artikel, wozu er sich in den Anzeigeblättern verbindlich machte, für diesmal ausgeschlossen werden. Borzüglich gilt das von der "dramaturgischen Geschichte des Mannsheimer Nationaltheaters", welche ich ungerner als seden andern Aussangen abreisen mochte und deswegen sür das zweite Seft meiner "Thalia" bestimme. Eben das rechtsertigt auch mein Stillschweigen von den übrigen Punkten. Das Publikum verliert bei dieser Einrichtung nichts, weil es ihm einerlei sein kann, ob der Bersasser sein Bersiprechen am Ende eines jeden einzelnen Heits oder am Ende des ganzen Jahrgangs erfüllt hat.

Da nur der kleinste Teil meiner Herren Subikribenten sich mir genannt hat, so mußte mein Borsas, sie dem ersten Heft dieser "Thalia" vorandrucken zu lassen, unterbleiben. Diesenige Liebhaber, welche nicht unterzeichnet whaben, empfangen das Journal in der Schwanischen Hosbuchhandlung zu Mannheim, das Heit um den erhöhren Breis von einem halben Konventionstaler oder einem

Gulden zwölf Greuger.

#### el Anzeige.

Die Fortjesung der "Rheinischen Thalia" wurde voriges Jahr durch eine Reise des Herausgebers unter brochen und fängt nunmehr im Jahr 1786 unter einigen wesentlichen Beränderungen von neuem an.

Urtikel, welche auf die Pfalz und die übrigen Abein gegenden eine lokale Beziehung haben, gehoren nicht, mehr in den Plan der Thalia. Auffätze von vorzug lichem Gehalte, die dahin einschlagen, werden zwar nicht ausgeschloffen, aber man verbindet fich zu keinem.

Was die Dramaturgie des Mannheimer Theaters ins= besondre betrifft, so verweise ich den Leser auf eine detail= lierte Geschichte dieser Bühne, welche, wie man mir sagt, unter der Aussicht des Freiherrn von Dalberg noch in diesem Jahre erscheinen soll und von den besten Mit= 5 aliedern jener Bühne versaßt wird.

Die Bogenzahl ber nun folgenden Hefte ift unbestimmt, wie auch die Zeit ihrer Erscheinung. Aberhaupt aber werden dieselben kleiner sein und desto öfter

heraustommen.

Die Liebhaber dieses Journals wenden sich an den Berleger G. J. Göschen zu Leipzig.

Dresden im Jenner 1786.

Schiller.

#### d) Redaftionsnote.

Zu einer Zeit, wo für und gegen geheime Berbindungen so viel gesagt, geschrieben und getan wird, habe ich gegenwärtiges Fragment, das mir von undekannter Hand eingesendet worden, sür interessant genug gehalten, um es dem Publikum vorzulegen. Man setz bei jedem Leser desselben voraus, daß ihm das heimliche Gericht aus dem Götz von Berlichingen wenigstens dekannt ist. Eine kleine Nachricht von dieser geheimen Gesellschaft, die im vierzehnten und sunszehnten Jahrhundert saft ganz Deutschland überschwemmte, hat der Herr von Möser in der Berliner Monatschrift gegeben.

#### e) Erklärung des Herausgebers.

Den genannten und ungenannten Hrn. Berfassern is dramatischer und lyrischer Produkte, welche seit etlichen Jahren bei mir eingesandt worden sind, um einen Plats in der Thalia einzunehmen, bezeige ich meinen Dank für das Bertrauen, das sie in mich haben setzen wollen, unter meinem Geleite sich bei dem Publikum einzusühren.

Unter diesen eingesandten Stücken befinden fich mehrere, welche mir die Erstlinge ihrer Autoren zu sein icheinen und über deren Wert oder Unwert ich aufgefordert werde ein entscheidendes Urteil zu fällen. Diefen also erkläre ich hier mit der Aufrichtigkeit, die ihr Bertrauen mir zur Pflicht macht und zum Teil die völlige Unwiffenheit ihrer Namen und Versonen mir erleichtert. baß die Richtericheinung ihrer Auffätze in meiner Thalia diefes enticheidende Urteil nicht ift und das 10 felbst die Achtung, die das Talent ihrer Berfasser mir einflößte, mit der Unterdrückung ihrer ersten Berjuche jehr aut bestehen kann. So gern ich denselben durch Aufnahme ihrer Produtte in meine Thalia Gelegenheit zu geben gewünscht hatte, ein öffentliches Urteil über 15 fich zu hören, jo wenig konnte dieses mit den Rücksichten bestehen, die ich den Lesern der Thalia schuldig zu sein glaube. Mein Urteil, in kurgen Worten und ohne Beweis hingeworsen, würde die Absicht, wegen welcher es verlangt und gesagt wird, sehr schlecht erfüllen, und gu vielen Worten fehlte mir die Beit. Bon mehrern Dieser S.H. Versasser werde ich, wie ich vermute, jetzt ichon losgesprochen sein. Zwischen Ginsendung ihrer Beitrage und diefer meiner Erflärung ift bereits mehr als ein Jahr verfloffen, und während eines Jahres pflegt fich bekanntlich in einem guten Ropfe gar vieles zu verändern. Sollte mir übrigens begegnet fein, durch meine stillschweigende Verwerfung ein wirkliches Talent beleidigt zu haben, jo wird sich dieses Talent sicherlich einmal durch portreffliche Berke an der Ungerechtigkeit meines Urteils rächen; mir aber vergebe man, wenn ich glaube, daß bei der fritischen Wahl, entweder das mahre Genie abzuschrecken oder das falsche zu ermuntern, in ersterm Falle am weniasten gewaat werde. Das mabre Benie richtet sich zwar zuweilen an fremdem Urteile 35 auf, aber das entwickelte Befühl feiner Arafte macht ihm bald die Kriide entbehrlich. Schiller.

# 5. Geschichte der merkwürdigsten Rebellionen und Verschwörungen.

#### a) Ankündigung.

Beringig. Künstige Oftermeffe 1787 wird hier im Ernfinssischen Berfage heraustommen: Geschichte mertwürdiger Berfambrungen und Rebellionen aus mittleren und neuern Zeiten, herausgegeben von Fried. Schiller.

Die verschiedenen Berfasser, welche an diesem Werke, das aus zwei Bänden bestehen wird, Anteil haben, nahmen bei der Bahl der Geschichten weniger Rücksicht auf ihren universalischen Einsluß als auf das Interesse des Destails und der Charaktere und werden sich weder an eine Zeitsolge der Begebenheiten noch an eine geographische oder statistische Ordnung binden. Bloß politische Revolutionen werden ausgeschlossen seine, Privatbegebenheiten hingegen, welche sich in dieser Gattung durch irgend eine interessante Merkwürdigkeit auszeichnen, darin ausgeschnen werden. Zede Messe wird ein Band, ohnsgesähr ein Alphabet stark, herauskommen.

#### b) Nachricht.

Zu diesem ersten Bande der Geschichte merkwürdiger Berschwörungen war noch eine vierte Berschwörung, die des Fiesco gegen Genna, bestimmt, welche aber, wegen Mangel des Raums, zum zweiten Bande verspart werden mußte, auf welchen auch die Borrede zu diesem Berke ausgesetzt bleibt. Die Verschwörung gegen Benedig ist beinahe wörtlich aus S. Real übersetzt, weil der Leser bei jeder andern Behandlung dieses Gegenstandes zu viel verloren haben würde.

# 6. Allgemeine Sammlung historischer Memoires.

#### Madricht.

Um den zweiten Band dieser Memoires nicht zu einer unproportionierten Größe anwachsen zu lassen, ist man genötigt gewesen, die Fortsetzung der universaltisterischen Übersicht so wie auch die, zu allen drei Mest moires ersorderlichen, Anmerkungen sür den dritten Band der ersten Abteilung zurück zu behalten, der in der nächsten Michaelismesse nachfolgen wird.

## 7. Neue Thalia.

#### Redaftionsnoten.

Ich ersuche den Bersasser dieses Aussates, meinem Berleger oder mir von seinem Wohnort Rachricht zu geben, da der Brief, der diesen Aussate begleitete, während meiner Krankheit an mich eingelausen, von einer fremden Hand erbrochen worden und verloren gegangen ist.

Die in den vorhergehenden Stücken abgedruckte überfetzung einiger Bücher der Aeneide hat folgende von einer
andern Jeder veranlaßt, und man glaubt, dem Publikum
durch den Abdruck derfelben einen um so angenehmeren
Dienst zu erzeigen, da sie dazu dienen kann, das zweite
und vierte Buch der Aeneide zu verbinden.

Der Berausgeber.

## 8. Die Horen.

#### a) Ginladung gur Mitarbeit.

Die Soren.

Unter diesem Titel wird mit dem Ansang des Jahrs 1795 eine Monatsschrift erscheinen, zu deren Berfertigung eine Gesellschaft bekannter Gelehrten sich vereinigt hat. Sie wird fich über alles verbreiten, was mit Beschmack und philosophischem Geiste behandelt werden kann, und 6 also sowohl philosophischen Untersuchungen als histori= schen und poetischen Darstellungen offen steben. Alles, was entweder bloß den gelehrten Leser interessieren oder was blok den nichtgelehrten befriedigen kann, wird davon ausgeschlossen sein; vorzüglich aber und unbedingt wird 10 fie fich alles verbieten, was fich auf Staatsreligion und politische Verfassung bezieht. Man widmet fie der fchonen Welt zum Unterricht und zur Bildung, und der gelehrten zu einer freien Forschung der Wahrheit und zu einem fruchtbaren Umtausch der Ideen; und indem man bemüht 15 fein wird, die Biffenschaft felbft, burch den innern Gehalt, zu bereichern, hofft man zugleich den Kreis der Lefer durch die Form zu erweitern.

Unter der großen Menge von Zeitschriften, ähnlichen Inhalts, dürste es vielleicht schwer sein, Gehör zu finden, 20 und, nach so vielen verunglückten Versuchen in dieser Art, noch schwerer, sich Glauben zu verschaffen. Ob die Herausegeber der gegenwärtigen Monatsschrift gegründetere Hoffmungen haben, wird sich am besten aus den Mitteln abnehmen lassen, die man zu Erreichung jenes Zwecks ein= 25

geschlagen hat.

Nur der innere Wert einer literarischen Unternehmung ist e3, der ihr ein dauerndes Glück bei dem Publikum verssichern kann; auf der andern Seite aber ist e3 nur dieses Glück, welches ihrem Urheber den Mut und die Kräfte 30 gibt, etwas Beträchtliches auf ihren Wert zu verwenden. Die große Schwierigkeit also ist, daß der Erfolg gewissermaßen schon realisiert sein müßte, um den Auswand,

durch den allein er zu realisieren ist, moglich zu machen. Aus diesem Zirkel ist kein anderer Ausweg, als das ein unternehmender Mann an jenen problematischen Ersolg so viel wage, als etwa nötig sein dürste, ihn gewiß zu machen.

Tür Zeitichriften dieses Inhalts sehlt es gar nicht an einem zahlreichen Publikum, aber in dieses Publikum teilen sich zu viele einzelne Journale. Bürde man die Känser aller hieher gehörigen Zournale zusammen zählen, so würde sich eine Anzahl entdecken lassen, welche hinreichend wäre, auch die kottbarke Unternehmung im Gange zu erhalten. Diese ganze Anzahl nun sieht dersenigen Zeitschrift zu Gebot, die alle die Vorteile in sich verzeinigt, wodurch jene Schristen im einzelnen bestehn, ohne den Kanspreis einer einzelnen unter denselben beträchtlich zu übersteigen.

Jeder Schriftieller von Verdienst hat in der lesenden Welt seinen eigenen Kreis, und selbst der am meisten gestesene hat nur einen größern Kreis in derselben. So weit ist es noch nicht mit der Aultur der Teutichen gestommen, das sich das, was den Besten gesällt, in jedermanns Känden sinden sollte. Treten nun die vorzügslichsten Schrististeller der Nation in eine literarische Association zusammen, so vereinigen sie eben dadurch das vorher geteilt gewesene Publikum, und das Werk, an welchem alle Auteil nehmen, wird die ganze lesende Weltzu seinem Publikum haben. Tadurch aber ist man im stande, jedem einzelnen alle die Vorteile anzubieten, die der allerweiteste Kreis der Leser und Räuser einem Autor nur immer verschassen kann.

Gin Verleger, der diesem Unternehmen in jeder Rucsicht gewachsen ift, hat sich bereits sin dem Buchhändler Cotta von Tübingen gesunden und ist bereit, sie ins Werk zu richten, so bald die ersorderliche Anzahl von Witarbeitern sich zusammen gesunden haben wird. Jeder Schriststeller, an den man diese Anzeige sendet, wird also zum Beitritt an dieser Sozietät eingeladen, und man hosst dassier gesorgt zu haben, daß er in keiner Gesellschaft, bie seiner unwürdig wäre, vor dem Publikum auftreten soll. Da aber die ganze Unternehmung nur unter der Bedingung einer gehörigen Anzahl von Teilnehmern möglich ist, so kann man keinem der eingeladenen Schriftsteller zugestehn, seinen Beitritt bis nach Erscheinung des Fournals aufzuschieben, weil man schon vorläufig wissen muß, auf wen man zu rechnen hat, um an die Aussührung auch nur denken zu können. So bald aber die ersforderliche Anzahl sich zusammen gesunden hat, wird solsches jedem Teilnehmer an der Zeitschrift unverzüglich vekannt gemacht werden.

Jeden Monat, ist man überein gekommen, ein Stück von 9 Bogen in Median zu liesern; der gedruckte Bogen wird mit ... Ldors in Golde bezahlt. Dasür verspricht der Berfasser, von diesen einmal abgedruckten Aussähen 15 drei Jahre nach ihrer Erscheinung keinen andern öffentslichen Gebrauch zu machen, es sei denn, daß beträchtliche Beränderungen damit vorgenommen worden wären.

Obgleich von denjenigen Gelehrten, deren Beiträge man sich ausbittet, nichts, was ihrer felbst und einer sol= 20 chen Zeitschrift nicht aans würdig wäre, zu befürchten ift, jo hat man doch, aus leicht begreiflichen Gründen, die Berfügung getroffen, daß tein Micryt eher dem Druck übergeben werde, als bis es einer dazu bestimmten An-3ahl von Mitaliedern zur Beurteilung vorgelegt worden 25 ift. Dieser Konvention werden sich die S. S. Teilnehmer um jo eher unterwerfen, als fie versichert sein können, daß höchstens nur die relative Zweckmäßigkeit ihrer Beiträge in Rücksicht auf den Plan und das Interesse des Fournals zur Frage kommen kann. Gigenmächtige Abanderungen wird weder der Redaftenr noch der Ausschuß sich in ben Micryten erlauben. Gollten welche nötig fein, fo versteht es sich von felbst, daß man den Berfaffer er= fuchen wird, fie felbst vorzunehmen. Der Abdruck der Micryte wird sich nach der Ordnung richten, in der 35 fie eingefandt werden, fo weit diefes mit der notigen Mannigfaltigfeit des Inhalts in den einzelnen Monats= stücken bestehen kann. Chen diese Mannigsaltigkeit macht

die Berfügung notwendig, daß kein Beitrag durch mehr als drei Stücke fortgeseht werde und in keinem einzelnen

Stiick mehr als fechzig Seiten einnehme.

Briefe und Mscrpte sendet man an den Redakteur dieser Monatsschrift, der den Hn. Hn. Bersassern für ihre eingefandten Beiträge steht und bereit ist, jedem, so bald es verlangt wird, Rechnung davon abzulegen.

Daß von dieser Anzeige kein öffentlicher Gebrauch

zu machen fei, wird kaum nötig fein zu erinnern.

Jena, am 13. Jun. 1794.

Friedrich Schiller, Sofrat und Professor an Bena.

## b) Öffentliche Anfündigung.

Die Horen, eine Monatsschrift, von einer Gesellschaft verfaßt und herausgegeben von Schiller.

Bu einer Zeit, wo das nahe Geräusch des Ariegs bas Baterland ängstiget, wo der Kampf politischer Meinungen und Intereffen diefen Arieg beinahe in jedem Birkel erneuert und nur allzuoft Musen und Grazien 15 daraus verscheucht, wo weder in den Gesprächen noch in den Schriften des Tages vor diesem allverfolgenden Damon der Staatsfritik Rettung ift, möchte es ebenfo gewagt als verdienstlich fein, den fo fehr zerstreuten Vefer au einer Unterhaltung von gang entgegengesetzter Urt 20 einzuladen. In der Tat scheinen die Beitumftande einer Schrift wenig Glud gu versprechen, die fich über das Lieblingsthema des Tages ein frenges Stillschweigen auferlegen und ihren Ruhm darin suchen wird, durch etwas anders zu gefallen, als wodurch jest alles gefällt. Aber 26 je mehr das beschränkte Interesse der Wegenwart die Wemüter in Spannung fest, einengt und unterjocht, defio dringender wird das Bedürfnis, durch ein allgemeines und höheres Interesse an dem, was rein menschlich und über allen Ginflug der Zeiten erhaben ift, fie wieder 30 in Freiheit zu feten und die politisch geteilte Welt unter

der Jahne der Wahrheit und Schönheit wieder zu ver-

einigen.

Dies ift der Gesichtspunkt, aus welchem die Berfaffer diefer Zeitschrift diefelbe betrachtet miffen möchten. Einer heitern und leidenschaftfreien Unterhaltung foll fie 5 gewidmet fein und dem Beift und Bergen des Lefers, den der Anblick der Zeitbegebenheiten bald entrüftet, bald niederschlägt, eine fröhliche Zerstrenung gewähren. Mitten in diesem politischen Tumult foll fie für Musen und Charitinnen einen engen vertraulichen Zirkel schließen, aus 10 welchem alles verbannt sein wird, was mit einem un= reinen Barteigeist gestempelt ist. Aber indem fie fich alle Beziehungen auf den jetzigen Weltlauf und auf die nächsten Erwartungen der Menschheit verbietet, wird fie über die vergangene Welt die Geschichte und über 15 die kommende die Philosophie befragen, wird fie zu dem Adeale veredelter Menschheit, welches durch die Vernunft aufgegeben, in der Erfahrung aber so leicht aus den Angen gerückt wird, einzelne Züge sammeln und an dem stillen Bau befferer Begriffe, reinerer Grundfate 20 und edlerer Sitten, von dem zuletzt alle mahre Berbefferung des gefellichaftlichen Buftandes abhängt, nach Bermögen geschäftig sein. Sowohl spielend als ernsthaft wird man im Fortgange diefer Schrift diefes einzige Riel verfolgen, und so verschieden auch die Wege fein mogen, 25 die man dazu einschlagen wird, so werden doch alle, näher oder entfernter, dahin gerichtet fein, mahre Sumanität zu befördern. Man wird ftreben, die Schönheit zur Bermittlerin der Wahrheit zu machen und durch die Wahrheit der Schönheit ein dauerndes Fundament und 30 eine höhere Bürde zu geben. Go weit es tunlich ift, wird man die Resultate der Wissenschaft von ihrer scholasti= ichen Form zu befreien und in einer reizenden, wenig= ftens einfachen, Gulle dem Gemeinsinn verständlich zu machen suchen. Zugleich aber wird man auf dem Schau= 35 plate der Erfahrung nach neuen Erwerbungen für die Wiffenschaft ausgehen und da nach Gefeten forschen, wo blok der Zufall zu spielen und die Willfür zu herrschen

icheint. Auf biese Art glaubt man zu Aufbebung der Scheidewand beizutragen, welche die schöne Welt von der gelehrten zum Nachteile beider trennt, gründliche Kenntnisse in das gesellschaftliche Leben, und Geschmack in die Wissenschaft einzuführen.

Man wird sich, soweit kein edlerer Zwek darunter leidet, Mannigsaltigkeit und Neuheit zum Ziele setzen, aber dem frivolen Geschmacke, der das Neue bloß um der Neuheit willen sucht, keineswegs nachgeben. Übrigens wird man sich sede Freiheit erlanben, die mit guten und schönen Sitten verträglich ift.

Wohlanständigkeit und Ordnung, Gerechtigkeit und Friede werden also der Geist und die Regel dieser Zeitsichrift sein; die drei schwesterlichen Horen Eunomia, 15 Dike und Fronc werden sie regieren. In diesen Göttergestalten verehrte der Grieche die welterhaltende Ordnung, aus der alles Gute sließt und die in dem gleichförmigen Rhythmus des Sonnenlauss ihr tressendses Sinnbild sindet. Die Fabel macht sie zu Töchtern der Themis und des Zeus, des Gesess und der Macht, des nämlichen Gesetzes, das in der Körperwelt über den Wechsel der Jahrszeiten woltet und die Harmonie in der Geisterwelt erhält.

Die Horen waren es, welche die neugeborene Benus bei ihrer ersten Erscheinung in Copern empfingen, sie mit göttlichen Gewanden bekleideten und so, von ihren Händen geschmückt, in den Areis der Unsterblichen sührten: eine reizende Dichtung, durch welche angedeutet wird, daß das Schöne schon in seiner Geburt sich unter Regeln sügen muß und nur durch Gesegmäßigkeit würdig werden kann, einen Platz im Plymp, Unsterblichkeit und einen moralischen Wert zu erhalten. In leichten Tänzen umfreisen diese Göttinnen die Welt, össnen und schließen den Olymp und schirren die Sonnenpserde an, das besehende Licht durch die Schöpfung zu versenden. Man sieht sie im Gesolge der Holdgöttinnen und in dem Dienst der Königin des Himmels, weil Annut und Ordnung, Wohlanständigkeit und Wärde unzertrenulich sind.

Daß die gegenwärtige Zeitschrift des ehrenvollen Ramens, den sie an ihrer Stirne führt, sich würdig zeigen werde, dafür glaubt der Herausgeber sich mit Zuversicht verbürgen zu können. Was ihm in seiner eignen Person nicht geziemen würde zu versichern, das erlaubt er sich 6 als Sprecher der achtungswürdigen Gesellschaft, die zu Herausgabe dieser Schrift fich vereinigt hat. Mit patrioti= ichem Bergnügen fieht er einen Entwurf in Erfüllung gehen, der ihn und seine Freunde schon seit Jahren beschäftigte, aber nicht eher als jetzt gegen die vielen Hinder= 10 nisse, die seiner Ausführung im Bege standen, hat behauptet werden können. Endlich ift es ihm gelungen, mehrere der verdienstvollesten Schriftsteller Deutschlands zu einem fortlaufenden Werke zu verbinden, an welchem es der Nation trots aller Bersuche, die von Ginzelnen bis= 15 her angestellt wurden, noch immer gemangelt hat und notwendig mangeln mußte, weil gerade eine folche An-3ahl und eine folche Auswahl von Teilnehmern nötig fein möchte, um bei einem Werk, das in festgesetzten Reiten zu erscheinen bestimmt ift, Bortrefflichkeit im einzelnen 20 mit Abwechslung im ganzen zu verbinden.

Folgende Schriftsteller werden an dieser Monatschrift

Unteil nehmen:

Hr. Hauptmann von Archenholz in Hamburg. Seine Erzbischöfl. Gnaden, Herr Koadjutor von Mainz, 25 Freiherr von Dalberg in Ersurt.

30

Hr. Professor Engel aus Berlin.

" D. Erhardt in Nürnberg. " Professor Fichte in Jena.

" von Funt in Dresden.

" Professor Garve in Breslau. " Kriegsrat Gent in Berlin.

" Kanonikus Gleim in Halberstadt.

" Geheimer Rat von Goethe in Weimar.

, D. Gros in Göttingen.

" Bize-Konsistorial-Prasident Herder in Weimar.

, Hirt in Rom.

" Professor Hufeland in Jena.

Br. Legations-Rat von humboldt aus Berlin.

" Oberbergmeifter von humboldt in Bagreuth.

" Geheimer Rat Jacobi in Dunelbori.

" Hofrat Matthiljon in der Schweiz.

" Projessor Mener in Beimar.

" Hofrat Pfeffel in Colmar.

" Hofrat Schiller in Jenn.

" Schlegel in Umperdam.

" hofrat Schütz in Jena.

10

" Hofrat Schulz in Mitau.

, Projessor Woltmann in Jena.

Da sich übrigens die hier erwähnte Sozietat keineswegs als geschlossen betrachtet, so wird jedem deutschen Schristieller, der sich den notwendig gesundenen Bedingungen des Instituts zu unterwersen geneigt ist, zu
jeder Zeit die Teilnahme daran offen siehen. Auch soll
jedem, der es verlangt, versiattet sein, anonym zu bleiben,
weil man bei Aufnahme der Beiträge nur auf den Gehalt und nicht auf den Stempel sehen wird. Aus diesem
20 Grunde, und um die Freiheit der Aritik zu besördern,
wird man sich erlauben, von einer allgemeinen Gewohnheit abzugehen und bei den einzelnen Aufsäven die Namen
ihrer Bersäser dis zum Ablauf eines seden Jahrgangs
verschweigen, welches der Leser sich um so eher gesallen
25 lassen kann, da ihn diese Anzeige schon im ganzen mit
denselben bekannt macht.

Jena, den 10. Dez. 1791.

Emiller.

#### c) Abgefürzte öffentliche Unfündigung.

Die Boren, eine Monatsichrift, von einer Gefett ichaft verfaßt und herausgegeben von Schitter.

Muszug aus ber ausiniertimen, in Rr. 140 bes Antellig. Motte der Ander ifchen Allgem, Vitt. Zeit, abgebrucken Antundigung.)

Je mehr die allgemeine Ausmerksamkeit durch die leuhasteste Teilnahme an den politischen Begebenheiten des Tages und den Kamps entgegengeseter Weinungen und Parteien jetzt auf die Gegenwart gerichtet ift, besto dringender wird das Bedürfnis, die badurch eingeengten Gemüter durch ein allgemeineres und höheres Interesse an allem, mas rein menschlich und über den Ginfluß der Beiten erhaben ift, wiederum in Freiheit zu feten und 5 dem durch den Unblick der Zeitbegebenheiten ermüdeten Lefer eine fröhliche Berftreunng zu verschaffen. Diefem End= zweck widmet man die gegenwärtige Zeitschrift. Sich alle Beziehung auf den jetzigen Beltlauf und die nächsten Erwartungen der Menschheit verbietend, wird dieselbe mit Hilfe der Geschichte und Philosophie zu dem Ideale veredelter Menschheit die einzelnen Züge sammeln und on dem stillen Ban befferer Begriffe, reinerer Grund= fate und edlerer Sitten nach Bermogen geschäftig fein. Daß fie diesem erhabenen Biele nicht ohne Erfolg ent= 15 gegenstreben werde, dafür glaubt der Berausgeber fich mit Zuversicht verbürgen zu können, wenn er sich als ben Sprecher der achtungswürdigen Gefellichaft anficht, die fich zur Berausgabe berfelben vereinigt hat. Denn nach vielen Schwierigkeiten ift es ihm endlich gelungen, 20 mehrere der verdienstvollsten Schriftsteller Deutschlands zu einem fortlaufenden Werk zu verbinden, an welchem es der Nation trots aller von einzelnen bisher angestellten Berjuche noch immer gemangelt hat und notwendig mangeln mußte, weil gerade eine solche Anzahl und eine 25 folche Auswahl von Teilnehmern nötig fein möchte, um bei einem verjodischen Werte Bortrefflichkeit im einzelnen mit Abwechslung im gangen zu verbinden. Die jetigen Mitarbeiter find Br. v. Archenholz, v. Dalberg, Engel, Erhardt, Michte, v. Kunk, Garve, Gents, Gleim, v. Goethe, 30 Gros, Berder, Birt, Sufeland, B. v. Sumboldt, A. v. Sum= boldt, Jacobi, Matthisson, Meyer, Pfeffel, Schiller, Schle= gel, Schüt, Friedr. Schulz, Boltmann, Bogel in Nürnberg.

Jena, den 10. Dezember 1794.

-

Schiller.

35

## III. Besprechungen fremder Werke

1. Proben einer teutschen Aeneis nebst Inrischen Gedichten.

Von Gotthold Friderich Ständlin.

Stuttgart 1781.

So muß doch Birgil immer hinter sein griechisches Driginal anschließen, und solches auch in seinen Bermandlungen begleiten, so wie er ihm im Werke selbst nie von der Seite weicht! Raum legen wir den teuts sichen Homer aus den Händen, so hat auch schon Maro unser Bürgerrecht und empsiehlt sich uns in vaterländisicher Heldensprache.

Hat es gewagt, den Flug des Römers zu fliegen, und versucht ist vor teutschem Publikum seine epische Kraft. Es deucht mich der Mähe zu verlohnen, diesem alles versprechenden Tichter auf seine der Welt gleichsam vorgelegte Frage: "Bin ich der Mann, ench den Maro zu verteutschen?" mit teutscher Wahrheit und teutscher Freundsichtigt zu antworten

Zuwörderst erlaube er mir zu sagen, daß es kein geringes Wagstick ist, das Abenteuer mit dem delikaten Lateiner zu bestehen, der, wie Hr. Übersetzer selbst in der Borrede gesteht, sich besonders durch Harmonie und Eleganz ausnimmt. (Ich möchte sagen, der wohl seine ganze Größe in dem Ausdruck Homerischer Schildereien hat.) In einer Übersetzung sällt dies alles weg - Hier

finden wir den erst angebeteten Meister als einen gewöhnlichen Kopf, der die kühnen freien Naturgemälde des Griechen mit nicht seltener ängstlicher Kunst kopiert oder gar durch unrechte Stellungen herabgewürdigt und aus dem unerschöpflichen Magazin seines Borgängers romantische Helden und Bundermärchen zusammengestoppelt hat, ohne genug philosophischen Zusammenhang, ohne jene große erhabene Einsalt des Zliumfängers, die auf Geist und Herz so gewaltig würkt — Nacket und unbeschützt liegen jetzt seine Mängel vor unsern kritischen Augen, die sich vorhin in das reizende Kleid des Ausdrucks versteckt hatten - Da sieht der große Birgil wie ein sederloser Pfan — gegen den Mann Homer ein unbärtiger Knabe.

Dies aber mußte Hr. St. vorausgesehen haben, wenn er, wie ich nicht zweisle, sein Original kannte — und doch hat er Hand an die Übersetung gelegt? — Hat er darum nicht ein bischen unüberlegt gehandelt, da er im voraus wissen konnte: Birgil wird auch im teutschen Gewand den Teutschen ewig unerkannt bleiben — Birgil wird und muß in jeder übersetung unendlich verziteren. Hat Hr. übers. nicht ein bischen ungerecht gegen sein eigen vortressellich Dichtertalent gehandelt, daß er es an einer undankbaren Arbeit ermüdete, statt es in eigenen Welten zu üben?

Aber vielleicht soll gerade diese Übersetzung zu einem 25 Beweise des Gegenteils dienen — Bielleicht wollte uns Hr. St. durch diese Probeblätter zu erkennen geben, das Virgil so wenig in der Übersetzung leide, daß er vielmehr in der männlichen Tracht der Tentonen erstarte? Hievon möchte nun wohl das Publikum genauere 30 Kundschaft einziehen: wir sprechen uns also über das Berk selbst.

Von einer Übersetzung fordere ich, daß sie Trene mit Wohlklang verbinde; daneben den Genins der Sprache, in der sie geschrieben ist — nicht aber den der Originalsprache atme. Also gehört zu einem guten Übersetzugenaue Philologie einer doppelten Sprache. Ich nehme die teutsche zuerst vor. Hr. St. hat den Hexameter

gu feinem Berje gewählt, und wie mich beucht, mählte er recht. Gin ftarter, ernfter und feierlicher Gang macht diesen vorzüglich zur Epopee geschickt. Aber bei dem Hexameter ist eben das Bedenkliche, daß er so gern ermüdet, wenn man nicht genug Bortfülle und Sprachgewalt - nicht genug metrisches Dhr - und poetische Musit hat, ihm eine unterhaltende Manniafaltigkeit gu geben. Darin nun hat unfer Klopftock seines Gleichen nicht - fein Berameter ift ein Proteus, der fich in fowiel Formen, als Schilderungen find, hineinzuschmiegen weißt; bald wie die Solle um ihre Pole fliegt, bald ichwer und langfam wie fie auf und nieder ichreitet. Co geschieht und nicht anders, als hörten wir die bezaubernofte Symfonie, den herrlichsten Wechiel vom Un-15 dante zum Prefto, vom Schwung zum Adagio. Auch in jein Berameter jo aar nicht der Rachhall des Homeriichen; er icheint wie aus dem Echon unferer Mutteriprache felbst geboren hervorzuspringen und dieser ausichliegend allein eigen zu fein. Pater Denis, Bacharia 20 und neulich Graf von Stolberg wollten's Alophoden nachmachen; haben uns aber durch ihr Beisviel jattiam überzeugt, daß es der Geift des Dichters gewesen, der unfere Eprache in diesen musikalischen Gluß zu zwingen gewußt hat. Gingelne ihrer Berameter find unverbeffer-15 lich, aber das Ganze spielt nicht aut ineinander; - oft werden wir wie über Steinhaufen geschottelt - oft wird in der Mitte des Stroms ein unerträglich Salt gemacht, und meistens leiert uns die Monotonie (worin, beiläusig ju jagen, der Daktylus migbraucht wird einem janften ., Edilaf entgegen. Der Herameter kann kurze Verioden am wenigsten ertragen, daher war es ein bofer Genius, ber es dem Bater Denis einblies, feinen Difian in Diefe Form zu plagen.

Hr. St. ift, wenn ich es teutsch heraussagen sell, micht viel glücklicher geweien als alle Heraussagen nach Alopstock und in viele ihre Jehler gesallen. Seine Berie sind um viel zu lateinisch und beleidigen nicht selten das

teutiche Ohr.

Dido, der schröcklichen Tatentgegen zitternd - und wütend Fürchterlich wälzt sie die blutigen Augen u. s. w. Siehe, sie stürzt in den Hof u. s. f.

Dies alles foll eine Periode fein, und es find doch drei — Wiederum wird fein Bers durch die vielen Partis zipien allzu prosaisch, und die erhabensten Stellen ersmatten. Man höre:

— Auf der Söhe thront mit dem Zepter Aeolus, dämpft den Ungestüm, söhnt die trotzigen Serzen. Tät er's nicht, sie rissen das Meer, die Erde, den Himmel 10 Unaufhaltsam mit sich und schleppten sie hin durch den Äther.

Solches befürchtend verschloß u. f. w.

#### Weiter:

Plöglich umdunkeln Wolken den Himmel, und rauben 15 der Teukrer

Bliden den Tag: die Finfternis ruht dicht über den Baffern,

Donnernd frachten die Pol', und Blitze durchslammten ben Ather.

Ringsum und überall sichtbarer Tod den Schiffenden bräuend.

Ciniger rauhklingenden Apostrophen, einiger widerlichen Sinweglassung der Artikel, der unanständigen und unpoetischen Wortversetzungen gedenk' ich nicht, weil sie 25 als Kleiderslecken in der Masse des Guten verloren gehen.

Nun aber fragen wir: hat der Übersetzer sein Orisginal verstanden und getroffen? Ich durchlaufe das Gesticht nochmals, und finde: 1. Daß er es hie und da falsch verstanden, und 2. mit einer gewissen Leichtigkeit behandelt so hat, die ich ihm um so weniger verzeihen kann, da der Römer oft Monate der Präzision eines Verses ausgeopsert haben soll. Z. E.

Gleich zu Ansang ist dem Text unrecht mitgespielt worden: Trojæ qui primus ab oris 35

Italiam venit fato profugus

Der Mann, den jagend des Schickals (das vermaledeite Partizipieren!) Hand aus Jlium erst nach Italien u. s. 10. Geführt —

b Übers. meint, der Dichter wolle damit sagen: der Mann, der zuerst von Troja abreiste, dann nach Italien zog. Aber Birgil will ganz etwas anders. Er mußte seinen Helden gleich ansangs den Kömern wichtig machen und sagt deswegen von ihm: Ich singe euch den Mann, der der erste war, so von Troja aus Tuß in Italien saßte.

Arieg ist mein Lied, und der Mann, der von Iliums Lande der erste

Bom Berhängnis gejagt am Ufer Latiums ausitieg u. j. w. Chenso im 4 ten Buch, p. 87:

(Dido) se ex coulis avertit et aufert Linquens multa metu cunctantem, et multa parantem Dicere — (Aeneam)

— fie verschwindet urplöglich dem Auge, Manches gedachte sie noch, sie zitterte manches zu sagen.

3ft hier nicht offenbar die Rede von Aeneas? Ferner auf dem nächsten Blatt, p. 89:

Sola viri molles aditus et tempora noras. Dir entdeckt er die Stund' und Weise der schlauen Entdeckung.

27 Soll das nicht vielmehr jo heißen: Du allein kennst feine Launen, und weißt den Beg zu seinem Berzen? Weiter auf der andern Seite, p. 90:

Quam mihi (veniam) cum dederit (Aeneas) Sörit du die Bitte

30 Cs foll heißen: Bort er die Bitte.

15

35

Biederum p. 94:
Hac se carminibus promittit solvere mentes

Quas velit, ast aliis duras immittere euras. Diese verspricht mit Zaubergefängen vom Rummer ber

Bu entfesseln die Bergen, jest ihre Flammen gu weden.

11

Im Original ist cura dura dem Ausdruck mentem solvere sehr schön entgegengesetzt. In der übersetzung reutet eine Metapher die andere aus. Herzen entfesseln, und Herzen entflammen stehen nicht in einer Allegorie beisammen. Gleich der nächste Bers:

Sistere aquam fluviis et vertere sidera retro. Ströme hemmt sie im Lauf und dreht und wirbelt die Sterne.

10

15

Warum nicht wörtlich?

- - und dreht die Sterne gurude.

Auf eben der Seite:

- lectumque jugalem,

Quo perii —

— und das Bett, wo meine Keuschheit ihr Grab fand.

Der Lateiner sagt weit mehr:

- - Und das Brautbett, das mich zu Grund richtet.

p. 101: latet sub classibus æquor.

Die See rollt unter den Schiffen.

Beffer: Die See verschwindet unter der Flotte.

Ich merke schließlich nur noch hie und da einige Stellen, 20 wo der Text in der übersetzung gelitten hat:

p. 4. volvere casus. Warum nicht wörtlich? Lasten wälzen. p. 9. ponto nox incubat atra. Warum nicht das nachdrücksliche Wort? Die Nacht liegt brütend über dem Meere.

p. 11. in gurgite vasto. Beite Fläche drückt dies 25 nicht aus.

p. 13. dicto citius. Ift gar nicht übersett. Und so im vierten Buche:

p. 59. gravi saucia cura. Warum blutigen Kummer? Noch ist es nichts als Liebe, noch nicht unglückliche Liebe. 30 Sie soll den blutigen Kummer aufsparen, bis sie Ursache hat. Wann man die starken Ausdrücke bei geringern Anslässen verpraßt, wo will man die wichtigen bedienen? p. ead. recursat gentis honos. Das Wörtchen Schweben sagt das gar nicht.

p. 72. (Fama) parva metu primo. Erst nur flein

und verzagt. Goll beigen: Erft für Burcht noch flein. p. ead. Tam ficti pravique tenax. Gleich geichäftig verfündet fie ichnode Lugen. Die Braft des Borts geht hier verloren. 11. f. w.

Und deraleichen Beispiele findet man mehrere, die man ohnmöglich alle rugen kann. Ich muß gestehen, daß ich das Los des Römers bedauren würde, wenn er in ber Grundsprache unterging. Man lieft nichts Sarmoni= icheres als einen Birgilischen Bers; und nun jage man, 10 muß es une nicht verdrießen, wenn wir dieser gangen herrlichen Musik in einer Abersetzung, sie sei auch so gut fie wolle, zu Grabe geben muffen? Wo ift je etwas voll= fommener gesungen worden?

Et jam prima novo spargebat lumine terras Tithoni croceum linguens Aurora cubile. 15 Regina e speculis ut primum albescere lucem Vidit et a quatis classem procedere velis, Littoraque et vacuos sensit sine remige portus Terque quaterque manu pectus percussa decorum Flaventesque abscissa comas! Proh Jupiter! ibit etc. Run die Abersetzung, die immer noch die beste ist: Atso fandte Aurora, dem Safranbette des Tithon Chen entschlüpft, die Erstlingsstrahlen berab zu der Erde.

20

Als die Königin rötend den Tag von der Warte des Schloffes

Sah und die Segel der Glotte gleichschwellend im günstigen Winde,

Ed das Ufer erblickt' und ichiffeledig den Safen, Da zerschlug sie die reizende Bruft mit wütenden Schlägen.

Raufte die goldenen Haare sich aus: Ach Aupiter! fliehen! u. f. w.

Man pflegt gemeiniglich den Schriftsteller, den man 35 in der Kritik ein bisichen scharf mitgenommen hat, durch eine Anpreifung feiner Schönheiten wiederum verjöhnt nach Daus zu ichiden. Ich habe biefes hier nicht nötig, und brauche dem Hrn. Berf. nur dieses wenige zu sagen: Hätte ich sein Produkt für das Produkt eines gemeinen Kopfes gehalten: so hätte ich mich gewiß der Last nicht unterzogen, es durchzuwaten; und hätte ich des Schattens mehr darin gesunden als des Lichts: so hätte ich nicht 6

ben Schatten, sondern das Licht gemerkt.

Ich fehe auch das ganze Produkt für nichts anders an als den Ausguß eines fruchtbaren Genies, das, weil es feine eigene Welt noch nicht fand, fich mit aller Kraft auf den Römer warf, nicht um ihn in Teutschland be= 10 kannter zu machen (ich zweifle, ob der Gr. Berf. an das gedacht hat), sondern sich felbst in Tätigkeit zu feten, feine Kraft zu meffen, zu üben und vor der Welt zu entwickeln. Gewiß ist es auch das treffendste Mittel, Wunder in einem Fache der Dichtkunft zu tun, fich vor= 15 hero mit einem alten Schriftsteller in diesem Rache bekannt zu machen, sich in ihn hinein zu studieren; und wer kann das mehr als der übersetzer? Dann ist der Weg zur Selbstichöpfung gebahnt, und der Ton gewonnen. Diese Absicht hat Dr. St. zuverläffig erreicht, und ich 20 wünsche ihm im Namen eines großen Teils unsers Bublikums nichts als einen würdigen Seld, den fein Epos unsterblich machen möge.

Nun noch zwei Worte von dem lyrischen Appendix. Niemand wird das Genie des Versassers hier mizkennen; 25 sie verraten größtenteils viel Dichterglut, gute Lektüre und, so wie die Übersetzung, eine ungemeine Sprachstärke. Vorzüglich gesiel mir die erste Ode an die Vergeisterung. Nur weiß ich nicht, wie ich das verstehen soll?

D Glüdlicher! Auf feines Grabes Hügel Steht weinend die Unfterblichkeit.

30

Die Dichtkunft, beucht mich, wollte er fagen. Denn die Unsterblichkeit hat ja da am wenigsten Ursache, zu weinen, wenn der Dichter stirbt.

Das Lied "An die Wollust" ift nach meinem Gefühl 35 eines der besten in der Sammlung und eines Meisters nicht unwürdig. Zu dem "Bunsch" unseres Dichters sage

ich: Amen, von ganzem Herzen, obwohl er ganz und gar nicht der meinige ist; und wenn ich Hossinung hätte, nicht ohne Erhörung zu wünschen, so wünschte ich dem Hrn. Berk., dass er besser wünschen sernen möge. Bardenstuhmsucht ist in meinen Augen so kindisch als die Sitelkeit unserer Schönen, viele Anbeter zu haben. Es ist beides Toilettenschwachheit. Auch ist dieser gute Bunsch, wo Hr. Biblioth. Petersen als Juratus und Pate assistieren muß, nicht ötonomisch genug eingerichtet; denn man hat der Exemvel genug, daß man mit Isladen und Hubibras verhungern kann. Hr. Petersen hat also, meinem Bedünken nach, so Unrecht nicht, wenn er an dieser Träne etwas auszusezen gesunden hat.

Das Lied "An die Religion" ist seines Gegensstands würdig. Rur sinde ich zu tadeln, daß es mehr die Ergießung des Poeten als des Christen ist. Resligions-Empfindungen sind einsältig und schmucklos

Dier malt die Phantafie.

Das Fragment "An Gott" ist das vortrefflichste und macht dem Geist des Herrn Bersassers soviel Chre als seinem Gerzen.

Run noch ein Wort an das Berg bes jungen Dichters. Ich wünsche ihm nicht Genie - Man findet aus diesen Fragmenten, daß Br. St. jum Dichter ac-15 boren ist - ich wünsche seinem brennenden Genie nur Materialien, mehr Stoff zur dichterischen Schöpfung. 3ch will es auf mehrere Lefer autommen laffen, ob man nicht von dem ewigen Ginklang feiner Empfinbungen ein bischen überladen wird. Immer feben wir jeine Mufe um eine und eben dieselbe Ideen fich berumwinden: immer an der nämlichen Empfindung fauen, welches dem Lefer, der gern gescheiter weggeht, gur Lait fallen muß. In seinen Gedichten glüht - pocht - wir belt alles. Überall strott's von jugendlichem Tatendurft, .. von Uniterblichkeit, von empfindiamen Tranen (welde, ingidenter angumerken, endlich einmal aus der Mode fommen dörsten), von Herzklovsen und deraleichen andern Enmptomen, die am Ende gar noch in die Medigin ein schlagen. Der Dichter bratet uns an seinem Genie-Feuer, welches doch ein bischen zu kannibalisch schmekt. Seine Empfindungsart ist übrigens edel und würdig genug, daß wir dem Hrn. Berf. Glück wünschen, wenn sie der ungeheuchelte Spiegel seines Herzens ist und es ihm nicht seht wie den meisten Dichtern, die es ebenso gern in ihren moralischen Empfindungen, als — in ihren Maschinen sind.

Endlich überströmt der Hr. Berf. gar zu sehr von Gefühl seines eigenen Dichterwerts, welches dem Leser, 19 der in diesem Punkt gern selbst entscheidet, in sein Recht

greifen heißt.

# 2. Schwäbischer Musenalmanach auf das Jahr 1782.

Berausgegeben von G. F. Ständlin. Bu haben bei Cotta.

Bei der gegenwärtigen Mode, Kalender zu machen (Seuche darf ich sie doch nicht nennen; denn man streitet, ob Krankheiten austommen, die die Alten nicht schon ge- 15 habt haben, und Musenalmanache hatten sie doch wohl nicht), bei der so empsindsamen Bitterung im ganzen Teutschland ist eine wirtembergische Blumenlese kein Phänomen mehr. Man beschuldigt sonsten die Schwaben, daß sie erst ansangen, wenn ihre Nachbarn Feierabend 20 machen, und in dieser Hinsicht — gesegnet sei die endliche prophetische Ankunst des schwäbischen Musenalmanachs!

Bücher dieser Art lassen sich nur von drei Seiten ansiehen. Entweder sie sind die Freistatt angehender schricksterner Schriftsteller, die hinter dieser Tapete Ruf oder Abschröckung vom Publikum erwarten. Man billigt sie in dieser Rücksicht, nur muß letzterer Gehorsam geleistet und jener — nicht vorausgesetzt werden. (Doch auch hiebei die unmaßgebliche Frage: Sind denn unser Klopstock und seines gleichen wiederum neuerdings begierig vorden, das Maß ihres Genies zu wissen, das ich auch sie in der Gesellschaft sinde, und lassen sie sich gleich alten

Grenadieren im hohen Alter noch meisen, um zu ersahren, um wie viel sie zurückschlugen?) — Doer ein Almanach ist der unslätige Kanal, der die Indigestionen der Musen durch die Nasen des Publikums klößet? Psui ihm! wenn er das wäre — vielleicht die Bude verlegener Baren; und da lobte ich mir unsere pfissige Schöngeister, die ihren abgestumpsten Witz gelegenheitlich dei dieser letzten Instanz noch umtreiben, gleichwie man veraltete Meubles und abgetragene Kleider nach Auktionen schick, um ihrer mit Vorteil noch los zu werden? — Oder endlich will man dem schönen Geschlecht ein Präsent damit machen? Unsnötiger Auswand, eben das tut ein bischen Seise, in Vasser ausgelöst; hübsch durch ein Strohhälmchen dreinzgeblasen, treibt Bläsgen aus, blau, grün, rot, violett und — ei! da freuen sich die Kinder!

Doch daran mag itso wahr fein, was wolle! gegen= wärtiger Almanach ist immerhin nicht der schlechteste in Mir sind schon Rameraden von ihm zu Teutichland. Besicht gekommen, die nur die Ramen großer Dichter 20 bei sich führten, unfruchtbar und arm, wie sie etwa auf ihren Grabmälern ftehen dörften. Wenn also ein Muienalmanach der Magitab der Provinzialkultur ift, jo mag Schwaben sich immerhin getroft an die Sachsen und Rheinlander anreihen - aber der Beerführer der ichwähi-5 fchen Musen, Dr. Stäudlin, gürtet fein Schwert um, dem gangen unichwäbischen Teutschland ein Generaltreffen zu liefern, und dieses joll fein Saar weniger als bas Genie ber Proving entscheiden. Audaces fortuna juvat! Mag fich ber Ausländer verschanzen jo gut er 30 kann - heißtöpfige Nordländer find gefährliche Leute. Es beliebt dem Berausgeber, feine eigene heroifche Per fon einem Gartner zu vergleichen, ber einen Berfuch in feinem nordischen Alima magt, ob die herrliche Pflange des Genies nicht auch hier gedeihe? Wahr in's, wiel tut hiebei die Milde der Bone - viel, fehr viel Begießen und Connen - viel ein wohlangebrachter Schnitt - Aber der Gartner umig die Ananas von teinem - Holzavfelfern erwarten!

Davon genug. Unter dem Schwall von Mittelmäßigfeit, dem Froschgeguäfe der Reimer, hört man noch hie und da einen wahren Saitenklang der Melvomene. Die mehresten Gedichte von Drn. Thill, die "Schwermut" vom Berausgeber felbft, "Laura" vom Berf. der Räuber, 5 einige Arbeiten von Reinhard und Cong, einige Epigrammen von ... g, D. und Armbrufter verdienen den besten ihrer Art an der Seite zu ftehen. ... g ift für das Sinngedicht gemacht und follte diefe Unlage nicht ver-Armbruster ist ganz ohne Bildung, aber er 10 verdiente gebildet zu werden. Reinhards Poefien verraten die gärtlichste Empfindung und den liebenswür= digsten Charakter ihres Berfassers (er hat sich auch an eine Übersetung des Tibull gemacht und wird zuverlässig darin glücklich sein). Cong hat den Klopftock studiert und 15 hat einen fühnern männlichern Ton. Die übrige machen die Maffe.

Dem Almanach ift ein Titelkupser vorgesetzt und stellt den Aufgang der Sonne überm Schwabenland vor. Pot! was wir Zeitgenossen des 178sten Jahrzehents nicht crleben! der Ständlinische Almanach die Epoche des Baterslands! — Benn diese Erscheinung nicht zum Unstern ein Nordlicht ist, das, wie die Betterverständige behaupten, Kälte prophezeit — so sehe doch der Epochmacher zu, daß ihr roter seuriger Morgenstrahl ihm die Augen nicht verblende, und er — in der Finsternis taumelnd — an den Schwertspissen der Aritik sich spieße.

### 3. Vermischte poetische Stücke

von G. F. Ständlin.

Tübingen bei Johann Georg Cotta. 1782. 100 Seiten in 80.

Pegasus hat bei Hrn. Stäudlin einen harten Dienst. Kaum kömmt das arme Tier mit etlichen Blümchen vom Helikon nach Wirtemberg zurück, so fühlt es schon wieder so die klatschende Peitsche unsers Dichters. Kein Bunder also, daß es nur bis an die Pfützen des Musenbergs kommen kann, wo die Hundsviolen und andre gemeine Blumen stehen und einem nicht gar lieblich in die Rase riechen. Undernseits wird auch Chronos übel zu sprechen sein. Der gute Greis hätte vielleicht, in einer sehr heistern Laune, etliche Kindlein des Bersassers aufgepaat und mit in das nächste Jahrhundert genommen; aber wenn er eine so schröckliche täglich wachsende Menge sieht, so muß er unwillig werden und den ganzen poetischen Blunder stehen lassen.

So bachten wir gang leife, als uns bas Biichlein gu Besichte fam. Bir lafen es aufmertfam, lafen es wieder und fanden, daß unfre Uhndung und nicht getäuschet hatte. Wenn in unserm philosophisch falten Zeitalter 15 und nach jo vielen trefflichen Dichtern ein neuer Ganger Auffehen erregen und, was unendlich mehr heißt, auf Gefinnungen und bas gange Suftem unfrer Empfindungen tief und daurend wirken will, so muß er etliche seltne Eigenschaften vereiniget haben. Aber eben die Saupterfordernis, eignes Gefühl, icheint Drn. Stäudlin gan; gu mangeln. Seine Lieder find nicht Ausfluffe eines vollen, von einer Empfindung vollen Berzens, sondern Bildwerke einer mittleren Phantasie, welche die Materialien des Gedächtniffes in allerlei wohllautende, aber nicht originelle Formen zu bringen weiß. In wahrer Begeisterung find feine geschrieben, wie es ichon allein aus dem Eingange der meiften erhellt. In dem überwallenden Gefühl wird der wahre Tichter unwillfürlich in den Gegenstand hingerissen; unsver aber, wenn er 3. B. von Rouffeau fingt, ladet die Begeifterung in einem langen geblümelten Komplimente ein; und da müßte benn die Göttin gar besonders sein, wenn sie nicht mandmal einen kurzen, wiewohl frostigen Besuch ablegen wollte.

So benken wir von den Ständlinischen Wedichten überhaupt. Zedes dieser Sammlung insbesondere durch zugehen, verbietet uns die bestimmte Kürze. Doch müssen wir bei einigen noch etwas anmerken. Die Zuschrift an Stolberg ist, einige Elisionen ungerechnet, voll Wohlklung

(wie überhaupt alle Gedichte), aber ein schwülstiges widz riges Ding. Wenn unser Sänger bei diesem mittelz mäßigen Gegenstande die poetische Backen so voll nimmt, so müssen sie zerspringen, wenn er verhältnismäßig von Wieland, Alopstock, Young, Ossian u. a. singen wollte. 5 Aber eben dies ist der Probierstein der Nichtbegeisterung. Hr. Ständlin sagt: er würde vielleicht die strahlenden Höhen seines Freundes erreichen,

Wenn alle Lieder, die in der Seele mir Noch schlummern, kühn und stark, wie junge Schlasende Helden zur Schlacht, erwachen.

10

Dies ist Nichtsinn, leerer Schellenklang, wenn der Bersfasser nicht auf die Schlacht mit der Kritik zielte oder gar offenherzig gestand, er müsse seiner Lieder herausskommandieren, wie unsre heutige Helden zu den Treffen 15 es werden müssen. In der letzten Strophe zerschmilzt er gar in den süssen tollen Wahn:

— — Wenn in Elysium Mich heißen Dankes meines Maro Schatten, wie dich dein Homer, umarmet.

Die Aufgeblasenheit dieser Herren steigt in der Tat bis zum Unverschämten, denn sie sagen also: sie erst hätten Homers und Birgils Verdienste in das Licht gestett und die Süßigkeiten derselben der Welt zu kosten gegeben. D glücklich, wenn es nicht einmal schallet:

procul profanum vulgus!

"Tas Hochgericht" hat einige sehr schöne Stellen, wie auch "Stellas Geburt". Aber warum rührt letzteres so wenig? Beil es mehr Malerei als Ausguß eines wahrhaftig empfindenden Herzens ist. Kleists Amint wird, ungeachtet des geringern poetischen Auswandes, weit länger im Munde und Herzen des Bolts bleiben. "Das sterbende Mädchen" ist eins der artigsten. Mit dem achten Stücke, "Das Kraftgenie" betitelt, ist Hrn. Ständslin ein garstiger Possen widersahren, wie man uns geschrieben hat. Der Drucker vergriff sich und druckte dieses fremde Stück, das eigentlich eine Satire auf Hrn. Ständs

sin selber ist, wiewohl es durch die Aussagen von Trauerspiel, Shakespeare, Laura versieckt werden sollte. Wir halten noch zu viel auf unsern Dichter, als daß wir ihn nicht einer bessern Satire würdig achten sollten. Alle Gedanken des Gedichts sind ohne allen Zweisel Aussprüche einiger Studenten im Vierrausche, die ein guter Reimer in diese Gestalt gegossen hat. Der "Hymnus an die Schönheit" ist ein überladnes gotisches Gemälde voll Nichtsinn und Berwirrung. Die Elegie auf Roussen ist wenigstens nicht allenthalben schwülstig und übersprunt, aber die Bergleichung zwischen diesem Philossophen und Bodmer in äußerst schief und hinkend.

C- 3.

### 4. Rasualgedichte eines Wirtembergers.

Stuttgart bei 3. B. Megler. 1782. 28 Bogen. 8 1.

Müffen nach dem Birtel, für den fie ursprünglich be ftimmt waren, geschätzt werden: jeder andere, als der die 15 Beziehungen und lokale Unspielungen verfteht, wird ein feitig und ungerecht davon urteilen. Der Berfaffer, ein vortrefflicher Kopf, hat feine eigene tomische Laune, die ihn unstrittig zu etwas Befferm als Rasualgedichten berechtigte, wenn er billig genug gegen fich felbit ware. 20 Schabe, daß er sein herrliches Dichtertalent an dem un fruchtbaren Stoff ber Hochzeiten und Alltageleichen verichwendet; wir hatten aus seiner Beder einen guten fomiichen Roman zu erwarten. Gein Wit ift munter und treffend; seine Berje fliegen frei und harmonisch; feine 5 lebhaite Phantafie arbeitet auch aus dem favolichften Begenstand Interesse bervor. Mehr Rasualacdichte von diesem Wert fonnten und mit diesen Banardiochtern der Musen veriöhnen. Weniger glüdlich in der Beri, m Clegien; wo er tragisch sein will, wird er oft gotisch und so burlest, projaifch, wo er erhaben fein foll. Gleich das erfte Gedicht auf den Tod feines Baters ift ein Beweis Davon, das, jo fühne und herrliche Gedanken es auch bat,

durch biblische Ausdrücke und gemeine Redensarten hie und da von seinem poetischen Werte verliert.

Eben dieses Gedicht hebt jedoch feierlich und traurig erhaben an: Er fodert ein Lied von dem Schmerzen —

"Ein Waisenlied, nicht, wo die Trauer prahlt, Der Gram sich zeigt und Bon, wie Flitter, strahlt Und an der Gruft, so lang' die Lampen scheinen, Die Muse weint, wie Klageweiber weinen.

Mein Bater ftirbt! Mein Bater! welcher Raub! Blut! werde du, wie seins, zu Totenstaub! Du, Puls, zum Erz, du, sleischern Aug', zum Steine! Bo nicht, o Gott! so dulde — daß ich weine!

10

15

25

39

Und Du — ach Du! wenn droben Pausen sind, So höre jett — Nein! höre nicht dein Kind, Und sahre sort, am hohen Lied zu trinken, Du flogst zu hoch, zum Gram herabzusinken."

Noch eine Stelle erlaube ich mir aus den elegischen Gedichten auszuzeichnen (die komischen muß man ganz lesen, die Wahl würde mir auch zu schwer sein, unter so vielen guten das beste zu sinden); die versprochene Stelle kommt aus einem langen historischen Gedicht, worin der Verf. eine unglückliche Reise beschreibt. Der Wagen hatte umgeschlagen, der Fuhrmann das Bein gesbrochen:

Aus des Fuhrmanns Strumpf hervor Ragte sein gebrochnes Rohr. — Zweisach war des Rohres Bruch, Schauervoll des Mannes Spruch: "Herr! da sieht Er meinen Fuß! Sag' Er, ob ich sterben muß?" Winfelnd streckt er bann den Arm, Mich zu sassen: "Gott erbarm'! Sieben Kinder! Dieser Juß! Glaubt Er, daß ich sterben muß?"

An dergleichen fürtrefflichen Schilderungen ift dieses 35 Gedicht, so wie viele andere, fruchtbar. Doch hätte mir im ganzen eine strengere Auswahl nicht missfallen. Der Berfasser scheint sich in die Alten studiert zu haben und

wenig auf das Lesen der Neuen zu verwenden. Db er daran recht oder unrecht tue, entscheid' ich nicht. — Doch ist das gewiss, er wird auf diesem Wege gewisser zum Ziele kommen als sein Hr. Vorgänger in dieser Biblivsthek — auf dem andern.

Schließlich lege ich den Lesern eine schon oft gemachte Frage vor: Warum unterdrücken unsere bessern Köpse so oft ihr glücklichstes Talent, mit dessen Hälfte vielleicht ein Ausländer Bundergeschrei macht Jst es schwäbische Blödigkeit? Ist es Zwang ihrer Lage?

## 5. Vermischte teutsche und französische Poesien

Bermehrte und verbefferte Auflage. Frantiurt und Leipzig. (Doer eigentlich Stuttgart und Tübingen.) 1782, 8º. 7 Bogen.

Von der ersten Auflage habe ich weder geschen noch gehört, ich nehme also so lange das Buch sür neu. Der anonymische Versasser gab nur in Rebenstunden den Musen Gehör; er fand an soliden Wissenschaften mehr Geschmack, hat Philosophen und Mathematiker studiert und hätte, wie es scheint, gern, daß dies auch seine Leser wüsten. So lang' er also nicht sür die Tichtkunst allein vorhanden zu sein ausgibt, so lange bleiben seine Verse lobenswert und gut; falls er aber seinen alten Veruf zum Helikon weiter urgieren wollte, hätten wir einige Vestellungen an ihn, wie folget:

Allerdings sind seine Poesien rein, angenehm und fließend versifiziert. Es sehlt ihnen nicht an Empsindung und ebenso wenig an Gedanken aber neu sind sie eben nicht, selbst nicht in der Form. Originalität mutet man freilich nicht jedem zu, aber überrascht will man doch sein. Ich meine das ganze Buch schon gelesen zu haben, wenn ich den ersten Blick darauf werse, und doch kann ich beteuern, dass mir mein Lebtag nichts davon zu Gesicht gekommen. Dieses weggerechnet, bin ich mit dem Dichter zusrieden. Er hat wahre, mehr zärtliche als

starte Empfindung, einen mildern gemäßigtern Schwung der Phantasie (nicht den seurigen heftigen unserer Kraftmänner, der mehr um reißt als rühret), gute Lektüre und ein metrisches Ohr. Die Gedichte an seine Daphne sind voll herzlicher süßer Empsindungen und verdienen von sedermann gelesen und empfunden zu werden. Freilich mag das Kublistun das große und warme Jnteresse dasür nicht haben, als die Hausstrau des Dichters gehegt haben muß, wie er selbst nicht vorbeiläßt anzumerken. Die Ode "Stimme der Philosophie" hat etliche sehr glückliche Strophen, die ich beinah hier beisetzen möchte. Das Brautgedicht des Versassers, sein "Dasein", und einige Sinngedichte haben uns sehr wohl gesallen, ob sie schon nur mir allein hätten gesallen sollen.

Was der Berfasser mit "Misogallen" will, verstehen 15 wir nur halb. Gute französische Poesien wird kein Tentscher verachten, es müßte denn einer von den ein= gebildeten handsesten Patrioten sein, der den Geschmack

feines Baterlands mit dem Dreschprügel rettet.

Was aber die französische Poesien des Hrn. Ber= 20 sassers betrisst, so kommt es mir hiebei ein klein wenig werdächtig vor. Es ist wahr, er kann sein Französisch so ziemlich (und wie? wenn wir eben das bei dieser Ge= legenheit hätten ersahren sollen?), aber zuweilen scheint es auch nur ein schlauer Behulf zu sein, Werkeltags= 25 gedanken mit gallischen Flittern zu bedecken.

"L'inconstance d'une belle N'est pas un petit malheur."

Das sließt ja scharmant im Original! der Teutsche hat die üble Gewohnheit, seine Meinung von der Brust weg zu sagen, er drückt also diesen zierlichen Vers ganz plump aus:

"Die Unbeständigkeit einer Schönen Ift kein kleines Unglück."

Der Fuchs finde die Poesie! — Nun, einen Schritt 35 vorwärts; plump teutsch:

"Aber das Ding bei Nahem besehen, Bist du vielleicht, wenn man alles rechnet, Selbst die Ursache Ihrer Untreu."

Da hat's der Herr! hätte sich das nicht besier französisch sagen lassen?

> "Mais voyons de près la chose, Peut-être, tout bien compté, Tu seras toi-même cause De son infidélité."

Sonst hab' ich an dem Versasser noch wahrgenommen, bas er sein Publikum gar zu einfältig voraussetzt. Was er und in der Vorede und in den Noten nicht alles begreislich macht! In seinem Gedicht an die Genser ist er gar zu besorgt gewesen; man würde darum noch keine Revolte gegen den Souverain gemacht haben, wenn er sich auch die Note erspart hätte. Endlich, wenn der Gedanke, den Jakob Rousseau zu mishandeln, in der Petersstirche zu Genève ist ausgebrütet worden, so müssen dort wohl nicht alle Gedanken so römisch sein.

#### 6. Nanine oder Das besiegte Vorurteil.

Aus bem Frangöfischen bes Srn. von Voltaire von Pffr. Stuttgart bei Mäntler. 1781.

Der Übersetzer beweist aus dem "Götz von Berlischingen", dem "Hosmeister" und den "Räubern", dass "Nanine" das einzige Lustspiel in seiner Art sei. Übersensist die Übersetzung so gar schlecht nicht, als es die Borrede schließen läßt. Der Übersetzer ist ein Mameralist und sindet sich also verpslichtet, — den vaterländischen Handelsmann mit Makulatur zu versehen.

# 7. Zustand der Wissenschaften und Künste in Schwaben.

Prittee Stud. Augeburg ber Stage. 17-2. 17 Bogen in S.

Pardon dem Deransgeber! Er will ja aufhören.

#### 8. Kronau und Albertine.

Gin Drama in fünf Aften, ans bem Frangöfischen. Gehr intereffante Situationen, einfache, natürliche Berwicklung. Die Ausführung nachlässig und matt — und die Leidenschaften nach französischem Geschmack mit vielem Unftand und wenig Barme gezeichnet. Ginige rührende 6 Auftritte, wie die Berführung eines alten, ehrlichen Bebienten zu einem Diebstahl und die Erkennung zwischen Bater und Sohn in einem Zustand, worin der lette Ehre und leben auf dem Spiel hat, machen die vielen lang= weiligen und weinerlichen Szenen einigermaßen wieder 10 qut. Übrigens würde das Stud auf ber Buhne nicht ohne Wirkung fein; benn folche Situationen, wie diefe, rühren, auch wenn sie höchst mittelmäßig ausgeführt sind, schon durch sich selbst, ohne die Hilfe eines lebhaften Schiller. Binfels.

9. Kleinere Rezensionen aus der Jenaischen Allgemeinen Literatur-Zeitung.

a) Wien und Leipzig, bei Stahel: Dya-Na-Sore oder:
Die Wanderer. Eine Geschichte aus dem Samstritt übersetzt. 1787. 414 S. 8°. (1 Rthlr. 4 gr.)
Oder vielmehr nicht aus dem Sam-stritt übersetzt;
benn, einige Namen abgeändert, läßt sich die Geschichte
eben so gut nach Legypten oder nach China als nach Instien verlegen. Wosür also diese Einkleidung, die nicht
nur durch nichts unterstützt, sondern der beinahe auf
jedem Blatt durch die größten Bersündigungen gegen
die Sitten und das Costüme von Indien widersprochen
wird? Bier Söhne verlassen ihren Bater und ihre
Deimat, um eine Vanderung zum Heiligtum der Urs
zeit anzutreten, das Land der Wahrheit und Glückseitzt
zu suchen. Der Beg dahin ist eine beschwerliche und
gesahrvolle Reise durch menschenleere Wüsten, Abgründe, 30

über fteile Gebirge und reifende Etrome; biefes gibt bem Bf. Gelegenheit, ein ichrectliches Raturgemälde auf das andere zu häufen, deren Monotonie unendlich ermudend ift, obgleich Die Beichreibungen felbit Dichters geist verraten. Die Reise wird, wie man leicht denken fann, den armen Banderern höchft jauer gemacht. Bald hilft ihnen eine kaum leserliche Inschrift, die fie von ungefähr finden, bald ein Eremit, der fich ihnen in ben Beg fiellt; ein Greis ichickt fie zum andern iweil das 19 Herumichiden einmal (Sebrauch ift), und fo treten in bem Buch vier oder fünf folde Greife auf, Die alle ein= ander wie aus den Augen geschnitten find und auch fo ziemlich das nämliche fagen. Die gange, außerst einformige und ichlecht gehaltene Gabel dient einer reinen und ichonen Sittenlehre zur Bulle, die ihr aber oft fo gezwungen und oft wieder fo lose angepaßt wird, daß fie weniger aufflärt als verdunkelt. Nichts beleidiget inbeffen mehr als die barbarifche Durcheinandermengung des Abitrakten mit dem Enmbolischen, oder der Allegorie mit den philosophischen Begriffen, die fie bezeichnen foll; in eben dem Augenblick, da uns der Weg zur Wahrheit als eine Banderung vorgestellt wird, hören wir darüber von dem Banderer als über eine abstrafte Materie fpredjen. Es fällt in die Augen, daß es dem Bf. überhaupt nur um ein Behitel für feine Philosophie zu tun war; ob es paste oder nicht, galt ihm gleich; und io entfiand denn diefer Zwitter von Abhandlung und Ergahlung, der durch eine jast durchaus metrijche Proje womöglich noch ermüdender wird.

Unter diesem Titel verkauft uns Hr. v. C. wieder einige herbe Früchte eines guten Willens und eines bürftigen Geistes. Zwei Proben mögen genug sein. Z. 123 jagt er uns von dem Stadtleben: "Da muß ich Hute, Schulers Werte. XVI.

<sup>30</sup> b) München, b. Lentner: Beiträge und Zammlungen zur Sittenlehre für alle Menichen vom Hojr. v. Ecartshausen. 1787. 376 S. 8. (20 gr.)

unbrauchbar zum Bedecken, in meinen Händen tragen und wie ein Papagei sprechen: "Guten Morgen, gute Nacht, wie befinden Sie sich?" Ohne Empfindung antwortet mir der Gefragte: "Recht wohl, und Ihre Gesundheit?" Wohl verstanden, das soll Poesie sein! 5. 128 heißt es von einer Dame: "Endlich entzieht sie den dünftenden Juß der seidnen Decke."

c) Prefiburg, b. Mahler: Historisch-kritische Enzytlopädie über verschiedne Gegenstände,
Begebenheiten und Charaftere berühmter Menschen — von H. G. Hoff. I. T. 368 S.
II. T. 398 S. III. T. 414 S. IV. T. 462 S.
1787. 8°. (2 Athlr. 16 gr.)

Ohne sich der beregten "Nebenabsichten" gegen den Herausgeber bewußt zu fein, gesteht Rez., daß er nicht 15 unter die "wenigen Edeln" gehört, denen diefes Buch gefällt. Go ift ihm auch beim Aufschlagen desfelben tein "füßer Stich in die Reigbarteit feiner Lebensnerven" gesprungen (j. T. I, S. 363. Artif. Bücher). Go ichlecht bei diefer Sammlung die Bahl der Anekdoten ausgefallen 20 ift, indem neben dem Seichtesten und Abgedroschenften aus diesem Nache auch die längst verrufenen Märchen von der Vergiftung Papst Alexanders VI. u. s. f. wieder ausgewärmt werden, so ist doch dasjenige, was Gr. H. von seinem Eigenen hinzutut, noch bei weitem schlechter; 25 die philosophischen Artitel, wie Freundschaft, Liebe, find schlechterdings ungeniegbar. Gin Beispiel von der Beurteilungstraft des Bf. mag die Parallele abgeben, die zwischen dem Grafen Brühl und Richelieu angestellt wird (3. 358): Brühl beherrscht seinen König; auch Rich. be= 30 herricht ihn - B. erwirbt sich ein großes Bermögen, auch R. — Brühls Leibwache ist besser bezahlt als die königliche, auch Richeliens u.f. f. Der Unterschied zwischen beiden: Rich, ftirbt vor, Brühl nach feinem Ronig u. dgl. mehr. Diese vier Bande gehen nur bis zum &, wir wer= 35 den also noch mit vier andern bedroht.

10. Über Egmont, Trauerspiel von Goethe.

Leipzig, bei Göschen: Goethes Schriften. Fünfter Band. 388 E. 8°.

Dieser fünste Band der Goethischen Schristen, der durch eine Vignette und Titelkupser, von der Angelika Kausmann gezeichnet und von Lips in Kom gestochen, verschönert wird, enthält außer einem ganz neuen Stück, "Egmont", die zwei schon längst bekannten Singspiele "Claudine von Villa Bella" und "Erwin und Elmire", beide nunmehr in Jamben und durchaus sehr verändert. Ihre Beurteilung versparen wir, dis die ganze Ausgabe vollendet sein wird, und verweilen uns jetzt bloß bei dem Trauerspiele "Egmont", die auch besonders zu haben ist,

als einer gang neuen Ericheinung.

Entweder es find außerordentliche Sandlungen und Situationen, oder es find Leidenschaften, oder es find Charaftere, die dem tragischen Dichter zum Stoff bienen; und wenn gleich oft alle bieje drei, als Urfach und Wirkung, in einem Stude fich beifammen finden, jo ift doch immer das eine oder das andere vorzugs= 20 weise der letzte Zwed der Echilderung gewesen. Bit die Beachenheit ober Situation das Hauptangenmerk des Dichters, jo braucht er fich nur insosern in die Leidenschaftund Charafterichilderung einzulaffen, als er jene durch biese herbei führt. Ift hingegen die Leidenschaft sein 25 Hauptzweck, jo ist ihm oft die unscheinbarste Handlung ichon genug, wenn sie jene nur ins Spiel fest. Gin am unrechten Orte gefundenes Edungituch veranlagt eine Meisterfzene im "Mohren von Benedig". Bit endlich der Charafter fein vorzüglicheres Augenmerk, jo ift er in der Bahl und Berknüvfung der Begebenheiten noch viel weniger gebunden, und die aussührliche Daritellung des gangen Menichen verbietet ihm jogar, einer Leiden schaft zu viel Raum zu geben. Die alten Tragifer haben fich beinahe einzig auf Situationen und Leidenschaften 35 eingeschränkt. Darum findet man bei ihnen auch nu: wenig Individualität, Ausführlichkeit und Edarfe der

Charafteristik. Erst in neuern Zeiten, und in diesen erst seit Shakespeare, wurde die Tragödie mit der dritten Gattung bereichert; er war der erste, der in seinem "Macbeth", "Richard III." u. s. w. ganze Menschen und Menschensteben auf die Bühne brachte, und in Deutschland gab suns der Verfasser des "Götz von Berlichingen" das erste Muster in dieser Gattung. Es ist hier nicht der Ort, zu untersuchen, wie viel oder wie wenig sich diese neue Gattung mit dem letzten Zwecke der Tragödie, Furcht und Mitleid zu erregen, verträgt; genug, sie ist einmal 10

vorhanden, und ihre Regeln find bestimmt.

Bu dieser letten Gattung nun gehört das vor= liegende Stud, und es ift leicht einzusehen, inwiefern Die vorangeschickte Erinnerung mit demselben zusammen= hangt. Sier ift feine hervorstechende Begebenheit, feine 15 vorwaltende Leidenschaft, keine Berwickelung, kein drama= tischer Plan, nichts von dem allem; - eine bloke Anein= anderstellung mehrerer einzelnen Sandlungen und Gemälde, die beinahe durch nichts als durch den Charafter zusammengehalten werden, der an allen Anteil nimmt 20 und auf den fich alle beziehen. Die Ginheit diefes Studs liegt also weder in den Situationen noch in irgend einer Leidenschaft, sondern fie liegt in dem Menschen. Ga= monts mahre Geschichte konnte dem Berf, auch nicht viel mehreres liefern. Seine Gefangennehmung und Ber= 25 urteilung hat nichts Außerordentliches, und fie felbst ift auch nicht die Folge irgend einer einzelnen intereffanten Sandlung, fondern vieler kleinern, die der Dichter alle nicht brauchen konnte, wie er sie fand, die er mit der Ratastrophe auch nicht so genau zusammenknüpfen konnte. 30 daß sie eine dramatische Handlung mit ihr ausmachten. Wollte er also diesen Gegenstand in einem Trauerspiel behandeln, fo hatte er die Bahl, entweder eine ganz neue Handlung zu dieser Rataftrophe zu erfinden, diesem Charafter, den er in der Geschichte vorfand, irgend eine 35 herrschende Leidenschaft unterzulegen oder ganz und gar auf diese zwo Gattungen der Tragodie Bergicht zu tun und den Charafter felbit, von dem er hingeriffen war.

zu seinem eigentlichen Vorwurf zu machen. Und dieses letztere, das Schwerere unstreitig, hat er vorgezogen, weniger vermutlich aus zu großer Achtung für die historische Wahrheit, als weil er die Armut seines Stoffs durch den Reichtum seines Genies ersegen zu können fühlte.

In diesem Traueripiel also — oder Rez. müßte sich ganz in dem Gesichtspunkte geirret haben — wird ein Charakter ausgesührt, der in einem bedenklichen Zeit- lauf, umgeben von den Schlingen einer arglistigen Politik, in nichts als sein Verdienst eingehüllt, voll übertriebenen Vertrauens zu seiner gerechten Sache, die es aber nur für ihn allein ist, gesährlich wie ein Nachtwanderer auf jäher Dachspisse wandelt. Diese übergroße Zuversicht, von deren Ungrund wir unterrichtet werden, und der unglückliche Ausschlag derselben sollen uns Furcht und Mitleiden einslößen oder uns tragisch rühren — und diese Wirkung wird erreicht.

In der Beschichte ift Camont fein großer Charafter, 20 er ist es auch in dem Trauersviele nicht. Hier ist er ein wohlwollender, heiterer und offener Mensch, Freund mit ber gangen Belt, voll leichtsinnigen Bertrauens zu fich felbst und zu andern, frei und fühn, als ob die Belt ihm gehörte, brav und unerschrocken, wo es gilt, dabei 25 großmütig, liebenswürdig und fanft, im Charafter der ichoneren Ritterzeit, prächtig und etwas Prabler, finn= lich und verliebt, ein frohliches Beltfind - alle diefe Eigenschaften in eine lebendige, menschliche, durchaus wahre und individuelle Edilderung verschmolzen, die so der verschönernden Runft nichts, auch gar nichts zu banken hat. Camont ift ein Beld, aber auch gang nur ein flämischer Beld, ein Seld des sechzehnten Jahr= hunderts; Batriot, jedoch ohne fich durch das allgemeine Elend in feinen Freuden ftoren zu laffen; Liebhaber, 35 ohne darum weniger Effen und Trinken zu lieben. Er hat Chraeis, er frebt nach einem großen Biele, aber bas halt ihn nicht ab, jede Blume aufzulesen, die er auf feinem Bege findet, hindert ihn nicht, des Rachts gu

feinem Liebchen zu schleichen, das koftet ihm keine ichlaflosen Rächte. Tolldreift wagt er bei St. Quentin und Gravelingen sein Leben, aber er möchte weinen, wenn er von diefer freundlichen füßen Gewohnheit des Dafeins und Wirkens scheiden foll. "Leb' ich nur," fo schildert 5 er fich felbit, "um aufs Leben zu denken? Soll ich den gegenwärtigen Augenblick nicht genießen, damit ich des folgenden gewiß fei? Und diefen wieder mit Gorgen und Grillen verzehren? - Wir haben die und jene Torheit in einem luftigen Augenblick empfangen und ge= 10 boren; find schuld, daß eine ganze edle Schar mit Bettel= fäcken und mit einem felbstgewählten Unnamen dem Rönig seine Pflicht mit svottender Demut ins Gedächtnis rief; find schuld - was ift's nun weiter? Ift ein Faftnachts= spiel gleich Hochverrat? Sind und die kurzen bunten 15 Lumpen zu misgonnen, die ein jugendlicher Mut um unfers Lebens arme Bloge hangen mag? Wenn ihr das Leben gar zu ernfthaft nehmt, was ist denn dran? Scheint mir die Sonne heut', um das zu überlegen, mas gestern war?" - Durch seine schöne Humanität, nicht 20 durch Außerordentlichkeit, foll dieser Charakter uns rühren: wir follen ihn lieb gewinnen, nicht über ihn erstaunen. Diesem letztern scheint der Dichter fo forgfältig aus dem Bege gegangen zu fein, daß er ihm eine Menschlichkeit über die andere beilegt, um ja feinen Belden zu uns 26 herab zu ziehen - daß er ihm endlich nicht einmal so viel Größe und Ernst mehr übrig läßt, als unsver Meinung nach unumgänglich erfordert wird, diesen Menschlich= feiten felbst das höchste Interesse zu verschaffen. Wahr ift e3, folche Züge menschlicher Schwachheit ziehen oft 30 unwiderstehlich an - in einem Beldengemälde, wo fie mit großen Sandlungen in schöner Mischung zerfließen. Heinrich IV. von Frankreich kann uns nach dem glänzend= ften Siege nicht intereffanter fein als auf einer nächt= lichen Banderung zu seiner Gabriele; - aber durch welche 35 ftrahlende Tat, durch was für gründliche Berdienfte hat fich Camont bei uns das Recht auf eine ähnliche Teil= nahme und Rachsicht erworben? Zwar heißt es, diese

Berdienste werden als ichon geschehen vorausgesetzt, sie leben im Gedächtnis der gangen Ration, und alles, was er fpricht, atmet den Willen und die Rabiafeit, fie gu erwerben. Richtig! Aber das ift eben das Unglück, daß wir 5 feine Berdienfte von Borenfagen wiffen und auf Treu und Glauben anzunehmen gezwungen werden, - feine Schwachheiten hingegen mit unfern Augen feben. Alles weiset auf diesen Camont bin, als auf die lette Stütze der Ration, und was tut er eigentlich Großes, 10 um dieses ehrenvolle Vertrauen zu verdienen? (Denn folgende Stelle darf man doch wohl nicht dagegen anführen: "Die Leute", jagt Egmont, "erhalten fie Sbie Liebel auch meift allein, die nicht darnach jagen. Rlär= chen. Saft du dieje ftolze Unmerkung über dich felbit 15 gemacht? du, den alles Bolt liebt? Camont. Satte ich nur etwas für fie getan! Es ift ihr guter Wille, mich zu lieben.") Ein großer Mann foll er nicht sein, aber auch erichlaffen foll er nicht; eine relative Große, einen gewissen Ernst verlangen wir mit Recht von jedem 20 Belden eines Studes; wir verlangen, daß er über dem Kleinen nicht das Große hintansetze, dass er die Zeiten nicht verwechsele. Wer wird z. B. folgendes billigen? Oranien ist eben von ihm gegangen; Oranien, der ihn mit allen Gründen der Bernunft auf fein nahes Ber= 25 berben hingewiesen, der ihn, wie und Egmont selbst gefteht, durch dieje Bründe erschüttert hat. "Diefer Mann", fagt er, "trägt feine Sorglichfeit in mich berüber. -Beg! - Das ist ein fremder Tropfen in meinem Blute. Gute Natur, wirf ihn wieder heraus! Und von meiner 30 Stirne die finnenden Rungeln weggubaden, gibt es ja wohl noch ein freundlich Mittel." Diefes freundliche Mittel nun - wer es noch nicht weiß - ift fein andres als ein Besuch beim Liebchen! Wie? Rach einer fo ernsten Aufforderung keinen andern Gedanken 35 als nach Zerstreuung? Rein, guter Graf Egmont! Runzeln, wo sie hingehören, und freundliche Mittel, wo sie hingehören! Wenn es Euch zu beschwerlich ift, Guch Eurer eignen Rettung anzunehmen, jo mogt 3hr's haben,

wenn sich die Schlinge über Euch zusammenzieht. Wir sind nicht gewohnt, unser Mitleid zu verschenken.

Sätte alfo die Einmischung dieser Liebesangelegen= heit dem Interesse wirklich Schaden getan, so wäre dieses doppelt zu beklagen, da der Dichter noch obendrein der 5 historischen Bahrheit Gewalt antun mußte, um fie bervorzubringen. In der Geschichte nämlich war Egmont verheiratet und hinterließ neun (andre fagen eilf) Kinder, als er starb. Diesen Umstand konnte der Dichter wissen und nicht missen, wie es sein Interesse mit sich brachte; 10 aber er hätte ihn nicht vernachläffigen follen, fobald er Handlungen, welche natürliche Folgen waren, in fein Tranerspiel aufnahm. Der wahre Egmont hatte durch eine prächtige Lebensart sein Bermögen außerft in Unordnung gebracht und brauchte also den Rönig, 15 wodurch seine Schritte in der Republik fehr gebunden wurden. Besonders aber war es seine Kamilie, was ihn auf eine so unglückliche Art in Bruffel zurückhielt, da fast alle seine übrigen Freunde sich durch die Flucht retteten. Seine Entfernung aus bem Lande hatte ihm 20 nicht bloß die reichen Ginkunfte von zwo Statthalter= schaften gekostet; sie hatte ihn auch zugleich um den Befits aller feiner Guter gebracht, die in den Staaten des Königs lagen und fogleich dem Fiskus anheim gefallen fein murden. Aber weder er felbit, noch feine Gemahlin, 25 eine Herzogin von Banern, waren gewohnt. Mangel zu ertragen; auch seine Kinder waren nicht dazu erzogen. Diese Gründe setzte er selbst bei mehreren Gelegenheiten bem Pr. v. D., der ihn gur Flucht bereden wollte, auf eine rührende Art entgegen; diefe Gründe waren es, 30 Die ihn so geneigt machten, sich an dem schwächsten Afte von Hoffnung zu halten und fein Berhaltnis zum Ronig von der besten Seite zu nehmen. Wie zusammenhangend, wie menschlich wird nunmehr fein ganges Berhalten! Er wird nicht mehr das Opfer einer blinden 35 törigten Zuversicht, sondern der übertrieben ängstlichen Bartlichkeit für die Seinigen. Beil er gu fein und gu edel denkt, um einer Familie, die er über alles liebt, ein

hartes Opfer zuzumuten, stürzt er sich felbst ins Berberben. Und nun der Egmont im Trauerspiel! - 3n= bem der Dichter ihm Gemahlin und Kinder nimmt, ger= ftort er den gangen Zusammenhang seines Berhaltens. 5 Er ift gang gezwungen, dicfes unglückliche Bleiben aus einem leichtsinnigen Selbstvertrauen entspringen gu laffen, und verringert dadurch gar fehr unfre Achtung für den Berftand feines Selden, ohne ihm diefen Berluft von Seiten des Herzens zu ersetzen. Im Gegenteil — er bringt uns um das rührende Bild eines Baters, eines liebenden Gemahls, - um uns einen Liebhaber von gang gewöhnlichem Schlag dafür zu geben, der die Ruhe eines liebenswürdigen Mädchens, das ihn nie besitzen und noch weniger seinen Berluft überleben wird, zu 15 Grund richtet, beffen Berg er nicht einmal besitzen kann, ohne eine Liebe, die glücklich hätte werden können, vorher zu zerstören, der also, mit dem besten Bergen zwar, zwei Geschöpfe unglücklich macht, um die finnenden Rungeln von feiner Stirne weganbaden. Und alles 20 Dieses kann er noch außerdem erst nur auf Unkosten der historischen Bahrheit möglich machen, die der dramatische Dichter allerdings hintansetzen darf, um das Intereffe feines Gegenstandes zu erheben, aber nicht um es zu ich wächen. Wie teuer läft er uns alfo biefe Episobe 25 bezahlen, die, an sich betrachtet, gewiß eines der schönsten Gemälde ift, die in einer großern Komposition, wo fie von verhältnismäßig großen Sandlungen aufgewogen würde, von der höchsten Wirkung würde gewesen sein.

Egmonts tragische Katastrophe fliefzt aus seinem politischen Leben, aus seinem Berhältnis zu der Nation und zu der Negierung. Sine Tarstellung des damaligen politischbürgerlichen Zustandes der Niederlande muszte daher seiner Schilderung zum Grund liegen, oder vielmehr selbst einen Teil der dramatischen Landlung mit ausmachen. Betrachtet man nun, wie wenig sich Staatsattionen überhaupt dramatisch behandeln lassen, und was für Kunst dazu gehöre, so viele zerstreute Züge in ein sasliches, lebendiges Bild zusammenzutragen und das

Allgemeine wieder im Individuellen anschaulich zu machen, wie 3. B. Shakespeare in seinem 3. Casar getan hat; betrachtet man ferner das Gigentumliche der Nieder= lande, die nicht eine Nation, sondern ein Aggregat mehrerer kleinen sind, die unter sich aufs schärsste kontra= 5 ftieren, so daß es unendlich leichter war, uns nach Rom als nach Bruffel zu versetzen; betrachtet man endlich, wie ungählig viele kleine Dinge gusammenwirkten, um den Geist jener Zeit und jenen politischen Zustand der Riederlande hervorzubringen: so wird man nicht auf= 10 hören können, das schöpferische Genie zu bewundern, das alle diese Schwierigkeiten besiegt und und mit einer Kunst, die nur von derjenigen erreicht wird, womit es und felbst in zwei andern Studen in die Ritterzeiten Deutschlands und nach Griechenland versetzte, nun auch 15 in diese Welt gezaubert hat. Nicht genug, daß wir diese Menschen vor und leben und wirken sehen, wir wohnen unter ihnen, wir find alte Bekannte von ihnen. Auf der einen Seite die frohliche Gefelligkeit, die Gaftfreundlich= feit, die Redjeligkeit, die Großtuerei diefes Bolks, der 20 republikanische Geist, der bei der geringsten Neuerung aufwallt und sich oft eben so schnell auf die seichteften Gründe wieder gibt; auf der andern die Lasten, unter denen es jetzt seufzt, von den neuen Bischofsmützen an bis auf die französischen Pfalmen, die es nicht fingen 25 foll - nichts ist vergessen, nichts ohne die höchste Natur und Wahrheit herbeigeführt. Wir feben hier nicht bloß den gemeinen Saufen, der sich überall gleich ift, wir er= fennen darin den Niederländer und zwar den Nieder= länder dieses und feines andern Jahrhunderts; in diesem 30 unterscheiden wir noch den Brügler, den Hollander, den Friesen, und felbst unter diesen noch den Wohlhabenden und den Bettler, den Zimmermeister und den Schneider. Co etwas läßt fich nicht wollen, nicht erzwingen durch Runft. - Das kann nur der Dichter, der von feinem 35 Begenstand gang durchdrungen ift. Diefe Züge entwischen ihm, wie sie demjenigen, den er dadurch schildert, ent= wischen, ohne daß er es will oder gewahr wird; ein

Beiwort, ein Komma zeichnet einen Charafter. Buyck, ein Hollander und Soldat unter Egmont, hat beim Armsbrustschießen das Beste gewonnen und will, als König, die Herren gastieren. Das ist aber wider den Gebrauch. "Buyck. Ich bin fremd und König und achte eure

Gefete und Berfommen nicht.

Tetter (ein Schneiber aus Brüffet). Du bist ja ärger als der Spanier; der hat sie uns doch bisher lassen müssen.

Runsum (ein Frieständer). Last ihn! doch ohne Prä-10 judiz! Das ist auch seines Herren Art, splendid zu sein

und es laufen zu laffen, wo es gedeiht!"

Wer glaubt nicht, in diesem doch ohne Präjudiz den zähen, auf seine Vorrechte wachsamen Friesen zu erkennen, der sich auch bei der kleinsten Bewilligung 15 noch durch eine Klausel verwahrt. Wie wahr, wenn sich

die Bürger von ihren Regenten unterreden -

"Das war ein Herr! (Von Karl V. spricht er.) Er hatte die Hand über den ganzen Erdboden und war euch alles in allem — und wenn er euch begegnete, so grüßt' er euch, wie ein Rachbar den andern u. s. s. — Daben wir doch alle geweint, wie er seinem Sohn das Regiment hier abtrat — sagt' ich, versteht mich — der ist schon anders, der ist majestätischer.

Jetter. Er fpricht wenig, fagen die Leute.

25 Soeft. Er ist kein Herr für und Riederländer. Unfre Fürsten mussen froh und frei sein wie wir, leben und leben lassen" u. s. w.

Wie treffend schilbert er uns durch einen einzigen Zug das Elend jener Zeiten: Egmont geht über die Straße, und die Bürger sehen ihm mit Bewunderung nach.

"Zimmermeifter. Gin fchoner Berr!

Jetter. Gein Bals mar' ein rechtes Freffen für

einen Scharfrichter."

Die wenigen Szenen, wo sich die Värger von Vrüssel unterreden, scheinen uns das Resultat eines tiesen Stubiums jener Zeiten und jenes Volks zu sein, und schwere lich sindet man in so wenigen Vorten ein schweres hinderisches Tenkmal für jene Geschichte.

Mit nicht geringerer Wahrheit ist derjenige Teil des Gemäldes behandelt, der uns von dem Geifte der Regierung und den Anstalten des Königs zu Unterdrückung des niederländischen Bolts unterrichtet. Milder und mensch= licher ist doch hier alles, und sehr veredelt ist besonders 5 der Charafter der Herzogin von Parma. "Ich weiß, daß einer ein ehrlicher und verständiger Mann fein kann, wenn er gleich den nächsten und besten Weg zum Beil feiner Seele verfehlt hat," fonnte eine Zöglingin des Jgnatius Loyola wohl nicht fagen. Besonders gut verstand es der 10 Dichter, durch eine gewisse Beiblichkeit, die er aus ihrem fonft männischen Charafter fehr glücklich hervor= icheinen läßt, das kalte Staatsintereffe, deffen Exposition er ihr anvertrauen mußte, mit Licht und Wärme zu befeelen und ihm eine gewisse Individualität und Lebendigkeit zu 15 geben. Bor feinem Herzog von Alba zittern wir, ohne uns mit Abschen von ihm wegzutehren; es ift ein fester, starrer, unzugänglicher Charafter, "ein eherner Turm ohne Pforte, wozu die Befatzung Flügel haben muß". Die fluge Borficht, womit er die Anstalten gu Egmonts 20 Berhaftung trifft, erfett ihm an unfrer Bewunderung. was ihm an unserm Wohlwollen abgeht. Die Art, wie er und in feine innerste Seele hineinführt und und auf den Ausgang seines Unternehmens spannt, macht uns auf einen Augenblick zu Teilhabern desfelben; wir intereffieren 25 uns dafür, als galt' es etwas, das uns lieb ift.

Meisterhaft ersunden und ausgeführt ist die Szene Egmonts mit dem jungen Alba im Gesängnis, und sie gehört dem Bers. ganz allein. Bas kann rührender sein, als wenn ihm dieser Sohn seines Mörders die 30 Achtung bekennt, die er längst im stillen gegen ihn getragen. "Dein Name war's, der mir in meiner ersten Jugend gleich einem Stern des Himmels entgegenleuchtete. Bie oft hab' ich nach dir gehorcht, gesragt! Des Kindes Hossinung ist der Jüngling, des Jünglings der Wann. So bist du vor mir hergeschritten; immer vor, und ohne Neid sah ich dich vor und schritt dir nach und fort und sort. Nun hossit ich endlich dich zu sehen und

fah dich, und mein Berg flog dir entgegen. Nun hofft' ich erft mit dir zu fein, mit dir zu leben, dich zu faffen. bich - Das ift nun alles weggeschnitten, und ich febe dich hier!" - Und wenn ihm Camont darauf antwortet: "Bar dir mein Leben ein Spiegel, in welchem du dich gern betrachteteit, jo jei es auch mein Tod. Die Den= ichen find nicht bloft aufammen, wenn fie beisammen find; auch der Entfernte, der Abgeschiedne lebt uns. Ich lebe dir und habe mir genug gelebt. Gines jeden Tages hab' 10 ich mich gefreut" u. j. f. - Die übrigen Charaftere im Stud find mit wenigem treffend gezeichnet; eine einzige Szene ichildert und den ichlauen, wortkargen, alles verknüvfenden und alles fürchtenden Dranien. Alba jowohl als Camont malen fich in den Menschen, die ihnen nahe 15 find; diese Schilderungsart ist vortrefflich. Um alles Licht auf den einzigen Camont zu versammeln, hat der Dichter ihn gang ifoliert, darum auch der Graf von Hoorne. ber ein Edickfal mit ihm hatte, weggeblieben ift. Gin gang neuer Charafter ift Bradenburg, Mlärchens Liebhaber, den Camont verdrangt hat. Diefes Gemalde des melancholischen Temperaments mit leidenschaftlicher Liebe wäre einer eigenen Auseinandersetzung wert. Alärchen. die ihn für Camont aufgegeben, hat Gift genommen und geht ab, nachdem fie ihm den Rest zurückgelaffen. Er fieht fich allein. Bie fdredlich ichon ift Dieje Edilderung: "Sie läht mich ftehn, mir felber überlaffen. Gie teilt mit mir den Todestrovsen und schickt mich weg! von ihrer Seite weg! Sie gieht mich an, und fioft ins Leben mich zurud. D Camont, welch preiswürdig Los fällt bir! Gie geht voran; fie bringt ben gangen Simmel dir entaegen? Und foll ich folgen? wieder feitwärts ftehn? ben unauslöschlichen Reid in jene Lohnungen hinüber= tragen? Auf Erden ift fein Bleiben mehr für mich, und Boll' und himmel bieten gleiche Qual." - Rlarden felbst ist unnachahmlich schön und mahr gezeichnet. Auch im höchsten Adel ihrer Unschuld noch das gemeine Bürger= mädchen, und ein niederländisches Madchen - durch nichts veredelt als durch ihre Liebe, reizend im Zustand

der Ruhe, hinreißend und herrlich im Zustand des Affekts. Aber wer zweiselt, daß der Berf. in einer Manier unsübertrefflich sei, worin er sein eigenes Muster ist!

Je höher die Illufion in dem Stud getrieben ift. desto unbegreiflicher wird man es finden, daß der Berf. 5 felbst sie mutwillig zerstört. Egmont hat alle seine Un= gelegenheiten berichtigt und schlummert endlich, von Müdigkeit überwältigt, ein. Gine Mufit läft fich hören, und hinter seinem Lager scheint fich die Mauer aufzutun. eine glänzende Erscheinung, die Freiheit in Rlärchens 10 Geftalt, zeigt fich in einer Wolke. - Rurg, mitten aus der mahrsten und rührendsten Situation werden wir durch einen Salto mortale in eine Opernwelt versett, um einen Traum - zu fehen. Lächerlich würde es fein, dem Berf, dartun zu wollen, wie fehr er sich dadurch an 15 Natur und Wahrheit verfündigt habe; das hat er so gut und besser gewußt als wir, aber ihm schien die Jdee, Rlärchen und die Freiheit, Egmonts beide herrschende Gefühle, in Egmonts Ropf allegorisch zu verbinden, finnreich genug, um diese Freiheit allenfalls zu ent= 20 ichuldigen. Gefalle diefer Gedanke, wem er will - Rez. gesteht, daß er gern einen witigen Ginfall entbehrt hätte, um eine Empfindung ungestort zu genießen.

#### 11. Goldonis Memoiren.

#### a) Im Tentschen Merkur.

Leipzig, im Berlage der Dykischen Buchhandlung: Goldoni über sich selbst und die Geschichte 25 seines Theaters. Aus dem Französischen übersetzt und mit einigen Anmerkungen versehen von Schatz. 504 S. 8°.

Goldoni, ein Schriftsteller, dem Italien einen reinen und regelmäsigen Geschmack im dramatischen Fache ver- so dankt, der, abgerechnet, was man feinem Zeitalter und den Eigentümlichkeiten seiner Nation zu gute halten muß,

einer der fruchtbarften und arbeitsamsten Röpfe war, die es gegeben hat, der während feiner theatralischen Lauf= bahn hundertundfunfzig Schaufviele in Proja und Berjen geliefert und bis zu Gozzis unverdientem und furgwährendem Triumph von den Italienern beinahe an= gebetet murde, tritt hier auf und ergahlt die Weichichte feines Lebens und die Art und Weise, wie er fich bildete und das murde, mas er teils war, teils noch ift. Schon badurch erhalten diese Memoires ein großes Interesse. baß fie ein zweiundfiebzigiahriger Schriftsteller aufgesett hat, der so unendlich viel während seinem Leben gesehen und erfahren haben muß, Außerdem aber haben fie noch Diefen Borgug, daß fie uns mit der Berfaffung des italienischen Theaterwesens befannt machen und andere fleine 15 Rachrichten mitteilen, die die Erziehung und häusliche Lebensart der Italiener marafterifieren und alfo, da fie aur Bestimmung ihres National-Charafters beitragen, nicht minder intereffant und fehrreich find. Geine Geburt ichon kündigte ihn als einen fünftigen dramatischen Schriftsteller 20 an. Er wurde unter Reften, Komodien und Opern ge= boren, die fein Groffvater, der in venezianischen Dienften bei der Handelskammer ftand, seinen Rachbarn auf seinen Landgütern gab; und fein Bater trug das Seinige dagu bei, dieje Vorbedeutung in Erfüllung zu bringen, da er ihm in seinen Erholungsnunden durch Marionetten Unterhaltung zu verschaffen judte und dadurch dem jungen Geiste gleich in den erften Jahren einen theatralijden Schwung gab. In feiner früheften Jugend las er nichts als Romödien und Opern und schrieb sogar schon in seinem achten Jahre eine Romodie, die jo gut war, daß jie nie= mand für das Produkt eines achtjährigen Anaben halten wollte. Und jo beherrichte ihn immer die Leidenichaft für das Theater, leitete ihn fein ganges Veben hindurch und führte ihn endlich nach Trankreich, wo er fich in einem sehr hohen Alter durch ein in frangofischer Eprache geichriebenes Luftspiel Ruhm, Achtung und Beguemlichfeit erwarb. Da in diesem Buche allenthalben Goldonis bramatische Talente durchicheinen, da er alle jeine Begebenheiten mit lebendiger Darstellung und einer ihm eigenen Laune erzählt und ausmalt und der Schauplat der Handlung sich oft an den Höfen kleiner Theater= fonige, dem gewöhnlichen Sit der Intrige und Rabale befindet: so können wir dem Leser von diesen Memoires 5 eine sehr angenehme Unterhaltung versprechen. Auf diesen ersten Band sollen noch zwei andre folgen, die Goldonis Leben bis zu seinem achtzigsten Jahre, in dem er jett fteht, beschreiben und eine Geschichte aller seiner Theater= stücke enthalten werden, und welchen Berr Schatz einen 10 vierten von feiner eignen Arbeit: "über Goldoni und feine Berke", nachfolgen laffen wird. Die überfetzung ist (wenige Rleinigkeiten abgerechnet) überhaupt leicht und fließend. Reg. findet nichts daran auszusetzen, als daß zuweilen die Sprache zu fehr ins Gesuchte fällt, wenn 15 fie natürlicher Dialog werden foll; welchem Tadel aber Herr Schatz dadurch auszuweichen sucht, daß er in der Borrede fagt: um nicht platt zu werden, habe er diesen Fehler begehen muffen, weil unfre Sprache keine eigent= lichen vertrauten Redensarten (façons de parler fami- 20 lières) enthalte. Rez. gesteht, daß er nicht recht begreifen könne, was Sr. S. damit meine, und daß eine ziemliche Angahl anerkannter guter Schriftfteller, von Gellert und Rabener anzufangen, ihm einen fehr augenscheinlichen Beweiß zu führen scheinen, daß es unfrer Sprache an 25 façons de parler familières, die nicht platt find, nicht fehle. Abrigens feben wir den folgenden Banden mit Bergnügen entgegen. S.

#### b) In der Allgemeinen Literatur-Zeitung.

Leipzig, bei Dyk: Goldoni über sich selbst und die Geschichte seines Theaters, aus dem Fran- 30 zösischen übersetzt und mit einigen Anmerkungen versehen von B. Schatz. Erster Teil 504 S. Zweiter Teil 429 S. Dritter Teil 368 S. 1788. 8°. (3 Rthlr. 16 gr.)

Nachrichten von dem Leben und der Bildung eines 35 Schriftstellers, der beinahe 200 dramatische Stücke in

Proja und in Berjen geliesert hat und in der theatraliichen Kunft feines Bolts als Reformator aufgetreten ift, müßten an fich schon jeden Freund der schönen Literatur intereffieren. Aber eine abwechselnde Mannigfaltigfeit von Begebenheiten, Auekdoten, Sittengemalden u. dal. m., mit denen diese Lebensbeichreibung durchflochten ift, die beleuchtenden Blicke, die auf das Theaterwesen und den bramatischen Geschmack ber Italiener barin geworfen werden, eine Menge geistreicher und unterrichtender Bemerkungen über die Sitten und das häusliche Leben der Italiener und noch ausführlichere Rachrichten aus Paris. eine leichte, lebhafte und fast dramatische Darstellung, ein charafteristischer Bortrag, der uns in die Gesellschaft des Autors bringt und ihn beffer ichildert als alle feine 1- Werke, die unverkennbare Sprache der Bahrheit und der Geift herzlicher Gutmütigfeit, der durch bas gange Werk ausgegoffen ist, machen es für alle Leser ohne Unterschied intereffant und empfehlungswürdig. Gin zweiundfiebengigjähriger Greis erzählt uns hier im Ton der angenehmften 2 Munterfeit die großen und fleinen Merkwürdigkeiten seines ichriftstellerischen, häuslichen und gesellschaftlichen Lebens, und wenn er in der Wahl der letztern auch nicht immer ftreng genug gewesen ift, so sollte ichon allein die naive Trenherzigkeit, die ihn einen jo hohen Grad von 25 Teilnehmung bei dem Lefer voraussetzen läßt, ihm die Nachficht desselben erwerben. Große Gesinnungen und eine philosophische Berleugnungsgabe darf man hier freilich nicht suchen. So muß man sich auch an einem reichen Mage von Autor-Citelfeit, die oft ins Lächerliche, an 3) einer gewiffen Gigennützigkeit, die oft ins Armfelige und Niedrige fällt, nicht ftogen, um diesen Charafter lieb gu gewinnen; aber ein weiches gartfühlendes Berg, die unbegrenzteite Bonhommie, eine unerschöpfliche Quelle von fröhlicher Laune und eine seltene Billigkeit gegen fremde 35 Berdienste geben ihm an unserm Bohlwollen wieder, was er an unserer Bewunderung etwa verloren haben mag. Geine Schwächen felbit, die er uns entweder mit Diffenheit bekennt ober auch, ohne es felbit zu wiffen, Edullers Berfe, XVI.

schildert, und die man übrigens einem 72jährigen Greis sehr geneigt sein wird zu verzeihen, tragen vielmehr zum Interesse der Erzählung bei, als daß sie es schwächen follten. Auch hat seine gefällige Meinung von ihm felbst gar nichts von dem anstößigen widrigen Egoismus, wo= 5 mit jo viele, weit größere, Schriftsteller ihren Leser drücken - eine Bemerkung, die sich dem Rezensenten vorzüglich in dem XVI. und XVII. Rapitel des III. Teils aufgedrungen hat, wo unser Autor seine Zusammenkunft mit 3. A. Rousseau beschreibt. Wie gern würde man einem 10 Goldoni ein parteiisches Urteil über diesen ihm so höchst fremdartigen Charakter verziehen haben, und doch dürften wenige Lefer fein, denen nach Lefung Diefer Stellen der große philosophische Dichter neben dem italienischen Romödienschreiber nicht - fehr klein erschiene.

15

30

Der erste Teil dieses Werks liefert und die Schickfale des Autors, bis sich seine theatralische Laufbahn ganz entschieden hat. Er war Arzt, Rechtsgelehrter und erhielt sogar die Tonsur in Bavia; aber sein innerer Ruf zur Bühne fiegte über alle Berfuche, die ihn derfelben 20 abtrünnig machen follten. Dieser Teil enthält fehr schätz= bare Bemerkungen über Benedig, Rom und andre Städte Italiens. Der zweite besteht beinahe gang aus turgen Bergliederungen seiner wichtigsten Stücke, der Geschichte ihrer Entstehung, ihres Glud's ober ihres Ralles. Im 25 dritten ift er in Baris und verbreitet sich mit vieler Aus= führlichkeit und einer beinahe jugendlichen Barme über alles Merkwürdige diefer feiner neuen Baterftadt. einem vierten Teil will Gr. Schat fritische Bemerkungen über Goldoni und feine Berke liefern.

Die Übersetzung ist fast durchgängig leicht und fliekend; hier und da freilich vermift man fehr die angenehme Rachlässigfeit des Driginals. Die Sprache konnte reiner fein. Gollten wir wirklich fur die Worter foupie= ren, genieren, Dottrin, apathisch u. a. keine gleich= 35 bedeutenden deutschen haben? Manchmal ist die Wortfolge undeutsch: "Geboren in dem fauften Klima von Benedig, hatte fie fich schon daran gewöhnt" u. f. f. S. 22, I. Teil.

Daß in der Konversationssprache sein Jon oft in das Gesuchte fällt, scheint der Abersetzer felbit gefühlt gu haben, und er jucht diefen Borwurf der deutschen Sprache überhaupt gugumälgen, die fich nicht wohl an-6 ders, wie er fagt, von dem Ertrem des Blatten foll ent= fernen können als durch das entaggengesetzte Extrem des Künstlichen. Da Dr. Schatz es wohl schwerlich mit fo vielen unfrer flaffischen Schriftsteller wird aufnehmen wollen, die von der deutschen edlern Gesellschaftsiprache Muster geliefert haben, jo kann sich dieser Borwurf nicht wohl weiter als auf den Kreis des Umgangs erstrecken, den er felbit beobachtet hat; und wenn ihm diefer zwischen Blatt und Gefucht feinen Mittelweg zeigte, jo war es immer ein wenig rasch, dieses Urteil auf seine gange Nation auszudehnen. Wenn sich die deutsche Sprache auch von einer gewissen Rlasse Menschen, die schwerlich eine Brufung darin aushalten durfte, diefen ebenfo ungereimten als unverdienten Vorwurf machen laffen muß, fo follte man ihn wenigstens jest nicht mehr in die Welt 20 hineinschreiben. Die hin und wieder eingestreuten Unmerkungen des Abersetzers find nicht ohne Gehalt und würden an Wert nichts verloren haben, wenn sie auch mit etwas weniger Unmasung geschrieben wären.

## 12. Über die Iphigenie auf Tauris.

Goethes Schriften. Dritter Band. Leipzig bei G. J. Soficen 1787. 8°.

Dieser dritte Band der Goethischen Werke enthält außer dem schon bekannten Trauerspiel "Clavigo" zwei neue Dramen: "Jphigenie auf Tauris", ein Schauspiel in füns Akten, und ein kleineres Trück: "Die Geschwister". Wir schränken uns hier allein auf das zweite ein, eine ganz neue und merkwürdige Erscheinung in der dramatischen Literatur der Deutschen, die in allem Betracht die genausste Erörterung verdienet.

Alls der berühmte Berfaffer mit feinem "Gog von

Berlichingen" zum erstenmal in der literarischen Welt auftrat, widerfuhr ihm von dem großen Haufen seiner Kritiker, was jedem Schriftsteller, der sich auf eine auker= ordentliche Art ankündigt, von dem Saufen gewöhnlich widerfährt. Aus seinem ersten Produkte wieß man ihm 5 fein Rach an; man gog baraus ben Schlufz auf alle folgende, man fetzte feinem Genie Regel und Grenze. Seine bamals noch mutwilligere Phantafie hatte die Schranken der Regel zu eng gefunden und übertreten; daraus wurde gefolgert, daß dieser Schriftsteller sich Shakespeare zum 10 Muster gewöhlt und aller Aritik den tödlichsten Saß ge= schworen habe; und alle die engen Köpfe, die sich nicht anders als nach der Regel interessieren und veranügen laffen, triumphierten im stillen, daß fie dadurch überhoben würden, gerecht gegen fein Genie zu fein. An dieser 15 Klasse von Lesern hätte der Bersasser schwerlich eine ehrenvollere und schönere Rache nehmen können als durch gegenwärtiges Stud, das zum lebendigften Beweise dienet, wie groß fein schöpferischer Geift auch im größten Zwange der Regel bleibt, ja wie er diesen Zwang selbst zu einer 20 neuen Quelle des Schönen zu verarbeiten verftehet. Sier sieht man ihn ebenso und noch weit glücklicher mit den griechischen Tragifern ringen, als er in feinem "Götz von Berlichingen" mit dem britischen Dichter gerungen hat. In griechischer Form, deren er sich gang zu bemächtigen gewußt hat, die er bis zur höchsten Berwechflung erreicht hat, entwickelt er hier die ganze schöpferische Rraft seines Beiftes und läßt seine Mufter in ihrer eignen Manier hinter fich zurücke.

Man kann dieses Stück nicht lesen, ohne sich von 30 einem gewissen Geiste des Altertums angeweht zu fühlen, der für eine bloße, auch die gelungenste Nachahmung viel zu wahr, viel zu lebendig ist. Man sindet hier die imponierende große Kuhe, die jede Antike so unerreichbar macht, die Würde, den schönen Ernst, auch in den höchsten Ausbrüchen der Leidenschaft—dies allein rückt dieses Produkt aus der gegenwärtigen Epoche hinaus, daß der Dichter gar nicht nötig gehabt hätte, die Alusion noch

auf eine andere Art — die fast an Kunstgriffe grenzt — zu suchen, nämlich durch den Geist der Sentenzen, durch eine Überladung des Dialogs mit Epitheten, durch eine oft mit Fleiß schwerfällig gestellte Wortsolge und ders gleichen mehr — die freilich auch an Altertum und oft allzustark an seine Muster erinnern, deren er aber um so eher hätte entübrigt sein können, da sie wirklich nichts zur Bortresslichkeit des Stücks beitragen und ihm ohne Notwendigkeit den Berdacht zuziehen, als wenn er sich mit den Griechen in ihrer ganzen Manier hätte messen wollen.

Vielleicht dürfte es dem größern Teile des Publikums, der mit den griechischen Tragikern wenig Bekanntichaft hat, nicht unangenehm sein, wenn wir die deutsche Juhigenie neben die griechische des Euripides stellen und diesen Weg einschlagen, ihm eine richtige Idee von der

erstern zu geben.

Jphigenie eröffnet das griechische Tranerspiel mit einem Selbstgespräch vor dem Tempel Dianens, worin sie uns mit ihrer Geschichte dis auf den gegenwärtigen Augenblick, ihren Aufenthalt im Tempel der taurischen Göttin, kürzlich bekannt macht. Man ersährt von ihr die Gewohnheit dieses darbarischen Bolks, alle Fremdlinge, die an dieser Küste landen, der Diana zu opsern, und daß sie selbst als Priesterin dieses Amt zu übernehmen daße. Sie schließt mit Erzählung eines schreckhaften Traumes, der ihr den Tod ihres Bruders Drest zu verkündigen scheint, im Grunde aber die nachsolgende Entwicklung ihres Schicksals von serne andeutet. Boll Glauben an diesen Traum geht sie, dem Berstorbenen mit ihren Jungsrauen die letzte Chre zu erweisen.

Jest erscheint Dreft mit seinem Freund Pylades auf der Szene. Ein Drakel des delphischen Apolls hat dem flüchtigen, von Furien versolgten Drest im Tempel der taurischen Diana Nettung und Genesung versprochen, wenn er der Göttin Vild dort entwenden und nach Grieschenland bringen würde. Unerkannt langen beide Freunde im Vorhof dieses Tempels an, den sie mit Schauern bestrachten und noch die Spuren von Menschenblut darin

zu erblicken glauben. Drest entsetzt sich und will sliehen. (Man ersährt nicht, woher er diesen Gebrauch der Menschenopser ersahren, da er diesen Augenblick erst landet, noch mit niemand gesprochen, auch vorher nichts darum gewußt haben kann, wie sein jetziges Schrecken und seine vorhabende Flucht beweisen.) Pylades stellt ihm das Schändliche dieser Flucht vor Augen und dringt in ihn, das Orafel zu ersüllen. Sie kommen überein, die Nacht zu erwarten, um mit deren Begünstigung das Bild zu entwenden. Jetzt gehen sie, eine Grotte am Meer auf= 10 zusuchen, worin sie sich verbergen können.

Nun erscheint Jphigenie wieder in Gesellschaft des Chors, der aus gesangenen Griechinnen besteht. Sie bringt mit ihnen ihrem Bruder das Totenopfer. Sie weint über die Unfälle ihres Haufes, die sie noch einmal wiederholt, und betrauert ihr eigenes Schicksal, an diesem unwirtbaren User fremd und freudelos zu wohnen άγα-μος, ἄτεκνος, ἄπολις, ἄφιλος, ohne Gemahl, ohne Kinder, ohne

Baterland, ohne Freunde.

Gin Schäfer kommt und bringt Nachricht von Be= 20 fangennehmung zweier Fremden, die man am Ufer ent= dect und, als fie fich zur Wehr gefett, durch die Menae überwältigt habe. Er beschreibt einen fürchterlichen Furjenanfall, den der eine von ihnen gehabt habe. Sphi= genie will wiffen, wer diefe Fremden feien. Er weiß 25 nichts zu fagen, als daß fie Griechen fein muffen, bak einer den andern Pylades gerufen; den Ramen des an= dern aber habe er nicht gehört. (Bozu diefer fleinliche Runftgriff? Soll er das Interesse vermehren? Soll er Tphigenien in der Folge eine Frage ersparen? fo ift 30 er gewiß nicht zum glücklichsten gewählt, weil er ben Bufall in den Blan mischt, den der tragische Dichter forgfältig vermeiden muß. Sätte der Schäfer den Namen Dreft noch aussprechen hören, fo war's um den gangen folgenden Gang der Tragodie geschehen. Lefer und Zu= 36 schauer fühlen dies und empfinden es widrig, daß es nur an einem dunnen haare gehangen hat, ob der Reft des Stude fo ober anders wurde.) Der Schäfer erzählt, daß

der König die Fremden bereits zum Opfer bestimmt habe, und wünscht der Priesterin Glud und noch recht viel folde Opfer, damit fie an Griechenland für die in Aulis erlittne Graufamkeit gerochen werde! Gie schickt b ihn hinmeg mit dem Befehl, ihr die Gefangenen her= auführen.

Juhigenie wirft fich ihre Unempfindlichkeit vor und gibt ihrem finftern Traume davon die Schuld. "Ungludliche", jagt fie, "wollen ben Gludlichen nicht wohl, weil es ihnen felbit übel gehet." Sie wünscht Belena und Menelaus an diese taurische Ruste: "Bie wollte ich fie ein Aulis hier finden laffen!" Gie erinnert fich ber Graufamkeit ihres Baters, der fie Dianen geschlachtet und nun vielleicht auch den Dreft durch ein ähnliches 15 Edicial hingerafft habe. Gie kann nicht glauben, daß Menschenopfer einem göttlichen Wefen gefallen. "Die barbarifchen Bewohner diefer Rufte find es, die die Schuld ihres eigenen Blutdurftes auf die Götter malgen."

Der Chor unterredet sich von der Unkunft der 20 Fremden, von dem Weg, den fie wohl genommen haben möchten, und von den Gefahren diefer Reife. Er morali= fiert über die Sabsucht, welche die Menschen dahin bringe, Meere und barbarische Städte zu durchirren, und befchlieft mit dem Buniche, daß boch einmal ein griechi= 15 fches Schiff fich hier zeigen möchte, feine Befangenschaft zu endigen und ihn nach dem lieben Griechenland beim=

aubringen.

Dritter Aufzug. Die gefangenen Grieden merben vor die Priesterin geführt. Sie läßt ihnen die Sande losbinden. "Sie sind heilig," sagt fie, "fie muffen frei fein." Best, nachdem fie bie Bachter entfernt hat, beginnt eine Unterredung mit den Griechen, die wir darum gang hieher jegen wollen, um dem Lefer bas Bergnugen ju verschaffen, fie mit einer ahnlichen bes beutschen Dichters, die alsdann folgen wird, zu vergleichen.

"Arme Fremdlinge," redet Jphigenie fie an, "welche Mutter, welcher Bater gab euch bas Leben? Welche Schwester, habt ihr eine Schwester, wird fich diefes bruderlichen Paares beraubet schen? — Ach! Wer kennt den Ausgang der Dinge? Dunkel sind die Wege der Götter, und niemand ahnet das nahe Verderben. Unsern Augen verhüllt es das Schicksal — Aber sagt an — Bon wannen kommt ihr, bedauernswürdige Fremdlinge? Was für seine weite Reise habt ihr in diese Gegend gemacht, und wie lange werdet ihr von euerm Vaterlande ausbleiben?

Ihr werdet auf immerdar ausbleiben.

Orest. Wer du auch sein magst, unbekannte Frau—
was weinest du und trauerst über Leiden, die uns betochen? Die Furcht des Todes mit eiteln Tränen bekämpsen wollen, ist nicht weise. Wer ein Verhängnis,
das er nicht abwenden kann, beweinet, macht aus einem
übel zwei und wird darum nicht weniger sterben. Las
immer dem Schicksale seinen Lauf und höre auf, uns zu
betrauern. Was sür Opser man in diesem Lande bringt,
wissen wir und haben wir ersahren.

Iphigenie. Wer von euch beiden nennt fich Pylades?

Dies laßt mich zuerst wissen.

Orest. Dieser hier — Was kann es dir aber für Freude 20 machen, dieses zu wissen?

Iphigenie. Aus welcher Gegend Griechenlands ge-

25

30

35

bürtig?

Grest. Wenn du dies auch erfährest — Was frommt dir das, Jungfrau?

Jphigenie. Bruder von einer Mutter?

Orest. Freundschaft, nicht Geburt, macht uns zu Brüdern.

Iphigenie (zu Droft). Aber du — welchen Namen gab dir bein Bater?

Orest. Ich bin unglücklich. Das ist mein Name. Iphigenie. Das ist's nicht, was ich frage. Halte dich an dein Schickfal.

Orest. Las mich unerkannt sterben, so wird niemand meines Unglücks spotten.

Iphigenie. Haft du folde Gefinnungen? Denkft du fo ebel?

Oreft. Du opferst meinen Leib, nicht meinen Ramen.

Iphigenic. Darf ich nicht wenigstens die Stadt wissen, die dir das Leben and?

Orest. Jest empfang' ich den Tod — was fann mir

jenes mehr nüten?

Iphigenie. Willst du mir diesen Dienst nicht erzeigen?

Orest. Das glorreiche Argos ist mein Geburtsland. Iphigenic. Fremdling! Um der Götter willen! Ist

das mahr? Daher wärst du gebürtig?

Greft. Ja, aus Mycene, die einst so beglückt war. Iphigenie. Berließest du dein Baterland als ein Flüchtling, oder was für ein Schicksal entriß dich demsselben?

Oreft. Wider Willen mußt' ich es fliehen, und doch

16 war es mein eigener Borfatz.

Iphigenie. Wirst du mir gerne beantworten, was ich bich fragen möchte?

Orest. Wenn du dich hüten willft, nach meinem Un=

glück zu fragen.

Iphigenic. Fremdling, du weißt nicht, wie willfommen du mir bist aus Mycene!

Oreft. Defto beffer für dich! Bon mir kann ich das- felbe nicht fagen.

Iphigenie. Du haft doch von Troja gehört, die in

26 jedermanns Munde ist.

Orest. Daß ich nie davon gehört hätte! daß ich fie auch im Traum nie gesehen hätte!

Iphigenie. Gie stehe nicht mehr, fagt man. Gie fei

mit Sturm erobert.

30

Oreft. Man hat dir die Wahrheit gesagt.

Iphigenie. Selena ist also mit Dienelaus zurud-

oren. Gie ift gurudgekehrt - und einem der Dlei-

nigen jum Berberben.

3 Johigente. Wo ist fie jest? Auch mir war fie einft

oreft. Zu Sparta wohnt sie bei ihrem ersten Ge-

Jphigenie. Allen Griechen ein Abscheu wie mir! Grest. Auch ich weiß bavon zu erzählen.

Juhigenie. Und find die Griechen zurudgekehrt, wie

die Sage verbreitet?

Orest. Wie viel fragst du mit dieser einzigen Frage! 5 Iphigenie. Che du stirbst, gönne mir diese Erzählung. Orest. Frage, was dir gefällt. Ich will dir antworten.

10

15

25

30

Iphigenie. Kehrte Kalchas der Priefter von Troja zurücke?

Orest. Das Gerücht sagte ihn tot in Mycene.

Iphigenie. Heilige Bergelterin! — Und der Sohn des Laertes?

Orest. Sah seine Heimat noch nicht wieder — doch am Leben soll er noch sein.

Iphigenie. Berderben über ihn! Mög' er fie nie

wieder fehen!

Orest. Bünsch' ihm nichts Boses! Er hat der Leiden genug.

Jphigenie. Aber jener Sohn der Thetis — lebt 20

Achilles noch?

Orest. Er ift nicht mehr — und seine Hochzeit in Aulis war nichts!

Iphigenie. Betrug war fie! Laf die davon fprechen,

die es zu ihrem Berderben erfuhren.

Orest. Aber sage mir, wer bist du, die nach den Schicksalen Griechenlands so genau und so wohl unterrichtet sich erkundigt?

Iphigenie. Ich bin felbst eine Griechin — aus Grie-

chenland geriffen in der Blüte meiner Jugend.

Greft. Run freilich ist deine Neugierde löblich.

Iphigenie. Was ward aber aus dem Feldheren der Griechen, dem Glücklichgepriesenen?

Orest. Von welchem Feldherrn redest du? Denn wahrlich der, den ich kenne, kann nimmermehr damit ge= 35 meint sein.

Iphigenie. Agamemnon nannten fie ihn, ben Gohn bes Atreus.

Orch. Bon diesem weiß ich nichts. Enthalte dich solcher Fragen.

Iphigenie. Um der Götter willen, Fremdling! Ant=

worte mir. Richte meine Geele auf.

oreft. Der Unglückliche ist tot, und noch ein andrer jolgt ihm ins Verderben.

Iphigenie. Tot! D ich Armfte! - Tot! - Und

wie fiel er?

Orest. Was seufzest du über ihn? Er gehörte dir 10 ja nicht an.

Iphigenie. - - Sein voriges Glück erpreßte

mir diese Träne.

Orest. Ja. Schrecklich war fein Schickfal. Sein Beib

brachte ihn ums Leben.

Jyhigenie. D! dann ist sie beweinenswürdig wie er! Orest. Fest aber höre auf und forsche nicht weiter. Jyhigenie. Noch diese einzige Frage — Lebt sie noch, die Gattin des Unglückseligen?

Oreft. Gie ift nicht mehr. Ihr Sohn, fein Sohn

20 hat fie getötet.

Jphigenic. O des jammervollen Hauses! Getötet? Wissentlich getötet?

Oreft. Ills der Rächer feines Baters.

Jphigenie. Entfetlich! - Gerecht und entfetich!

orest. So gerecht es war — die Götter verfolsgen ihn.

Iphigenie. Hinterließ Agamemnon sonft noch Kinder?

Oreft. Gine einzige Tochter, Clettra.

Aphigenie. Wie? Und von jener, die in Aulis ge-30 opfert ward, hört man nichts mehr?

Orest. Nicht3, als daß fie tot sei und das Licht der Sonne nicht mehr genieße.

Iphigenie. Sie ist zu beweinen, wie ihr Bater, ber fie totete.

orest. Und um einer Nichtswürdigen willen tötete! Iphigenie. Aber der Sohn des Ermordeten — lebt der noch in Argos?

Oreft. Der Ungliidliche lebt. Rirgends und überall.

Iphigenie. Er lebt! Sinweg mit euch, betrügerische

nichtige Träume!" u. f. f.

Run verfällt Johigenie auf den Gedanken, einen dieser Griechen dem Opfertode zu entziehen und durch ihn einen Brief nach Argos zu schicken. Ihre Wahl fällt 5 auf Oresten; sein Freund soll sterben für beide, weil der Staat es einmal fo gebiete. Dagegen aber fett fich Dreft, er allein will fterben, fein Freund foll den Brief bestellen und sein Leben davonbringen. Diese Großmut rührt die Priefterin. "Möchte der einzige übriggebliebene 10 Zweig meines Hauses dir gleichen! - Denn wiffe, auch mir lebt ein Bruder, nur sein Anblick ift mir versagt. Weil du es denn so willst, so mag der gehen und den Brief bestellen; du aber bleibst und stirbst, denn dich verlangt ja zu sterben." (Man begreift nicht, warum sie 15 nicht beide rettet. Ift es ihr bei einem möglich, warum nicht auch bei dem andern? Ift es Bewissenhaftigkeit gegen das Gefets? Sie verabscheut es, und überdies will fie es ja zum Vorteil des Pulades — oder vielmehr zu ihrem eigenen - übertreten.) Dreft erkundigt fich nun, 20 wer das abscheuliche Opfer an ihm vollziehen werde.

"Iphigenic. Ich felbst, als Priesterin der Diana. Greft. Gin unwürdiges, ein trauriges Umt für eine

Jungfrau, wie du bift.

Iphigenie. Die Notwendigkeit legt es mir auf. Der 25 Notwendigkeit muß man gehorchen.

Oreft. Du, ein junges Weib, willst Manner mit

dem Gifen erwürgen?

Iphigente. Richt erwürgen. Mein Umt ift, das heilige Baffer über bein Saupthaar zu gießen.

30

Greft. Wer aber wird der Opferer fein, wenn mir

erlaubt ist, es zu wissen?

Iphigenie. Drinnen im Tempel find welche, die biefes Umt übernehmen werden.

Orest. Und welche Grabstätte wird meinen Leichnam 35 empfangen?

Iphigenie. Das heilige Feuer im Tempel und bie bunkle Steinkluft.

Oren. Ach! daß keine schwesterliche Sand es hier

ichmücken wird!

Juhigenie. Gin eitler Bunsch, armer Fremdling, wer du auch sein magst — benn beine Schwester wohnt serne von dieser barbarischen Küste. Doch, weil du aus Argos stammest, so will ich selbst, was an mir ist, diesen letten Dienst dir erzeigen. Ich werde beine Grabstätte schmücken und süsen Donig auf den Holzstoß gießen. An mir sollst du keine Feindin sinden" u. s. f.

Und nunmehr geht fie in den Tempel, den Brief zu holen; die Gefangenen übergibt fie den Wächtern, mit dem Befehl, fie wohl zu hüten, aber nicht zu binden.

Ter Chor, der ein wichtiges Interesse hat, Iphigenien nicht zu verraten, weil sein eigenes Schicksal an ihres ien gebunden in, beklagt Dreiten und wünscht dem Phlades Glück zu seiner Errettung. Er geht und läst beide Freunde allein. (Dies Weggehen des Chors in gegen das Herkommen auf der griechischen Bühne, aber Euripides mußte ihn wegschaffen, um ihn bei der solgense den Szene nicht zum Zeugen zu haben, wodurch die Erfennungsszene zu Grunde gegangen sein würde.)

"Wer ist diese Jungfrau?" fragt Trest seinen Freund ganz verwundert. "Wie ganz Griechin sie war! wie wohl berichtet und wie genau sie sich nach dem Trojanerkriege erkundigte, nach der Heimkehr der Griechen, nach Kalchas dem Priester und nach dem Achilles! Wie sie den uns glückseligen Agamemnon beklagte, ja seine Gemahlin, seine Kinder selbst nicht vergaß! Gewiß! diese Fremde ist aus Argos gebürtig; wie hätte sie sonst Briese dahin zu schicken und mit so nahem Anteil nach den Begebensheiten in Mucene zu fragen!

Pylades. Du nimmit diesen Gedanken aus meiner Seele — Doch wem, der nur einige Rengierde nach diesen Dingen hat, sollte das Schicksal so großer Könige uns bekannt bleiben? — Aber, Orestes — die Prieserin sagte noch etwas anders —

Oreft. Was ist das? Teile mir's mit, so konnen wir's vielleicht zusammen herausbringen.

pylades. Wenn du stirbst, Orest, kann ich das Licht nicht mehr schauen. Zusammen schissten wir, und zusammen müssen wir auch sterben. Wie schändlich, wenn ich ohne dich nach Argos, nach Phocis zurückkäme! Du kennst die bösen Zungen der Menschen. Würde es nicht beißen, ich hätte dich als ein Berräter verlassen? oder dich gar ermordet, um mich als deiner Schwester Gemahl in den Besitz deines Erbes und deiner Herrschaft zu setzen? Nein! davor graut mir. Dieser Argwohn brächte mir Schande! Miteinander müssen wir erblassen, miteinander erwürzt werden! Meine Asche muß sich mit der deinigen vermischen, denn ich bin dein Freund, und ich sürchte mich vor dem Tadel."

(Diese Stelle ist ein merkwürdiges Beispiel von den Gesinnungen auf der griechischen Bühne. Wie sehr ver- 15 meidet der Dichter, seinen Pylades eine reine idealische Großmut zeigen zu lassen, wie wenig erlaubt er ihm, sich über die Menscheit zu erheben! Auch gibt Pylades — wie sehr es auch der P. Brumon zu verstecken sucht — den Gründen seines Freundes nach und verspricht ihm, 20 am Leben zu bleiben, ihm in Argos ein Grabmal zu errichten und der Freund des Toten zu sein, wie des

Lebenden.)

Bierter Aufzug. Jphigenie fommt mit dem Briefe aus dem Heiligtum zurück und läßt sich von Pylades erst einen Eid schwören, daß er ihn ja übergeben wolle. "Denn", sagt sie, "der Unglückliche ist sich nicht mehr ähnlich, wenn er von der Furcht zur Sicherheit übergeht; darum besorg' ich, wenn er nur erst wieder den Fuß aus diesem Lande hat, wird er sich wenig um meine Briefe betümmern." Aber auch von ihr fordert Drest einen Eid, daß sie seinen Freund ja lebendig von dannen bringen wolle. "Sehr billig," sagt sie. "Denn wie könnte er sonst meinen Botschafter machen?" Nun fällt aber dem Pylades ein, daß ihn ein Sturm übersallen und der Briefzu Grunde gehen könnte. In diesem Falle bedingt er sich aus, seines Eides quitt und ledig zu sein. "Beißt du, was ich tun will?" sagt Jphigenie. "Niemand kann

für Zufälle stehen. 3ch will dir mündlich jagen, was in dem Briefe enthalten ift, jo fannft du alles felbft an die Freunde bestellen, und wir find dann ficher. Rettest bu den Brief, jo wird er ichweigend feinen Inhalt melden. Geht er im Meer verloren und du kommit mit dem blogen Leben davon, jo wirft du meine Worte bewahren." Run weiß man nicht, ob fie den Brief ablieft oder feinen Inhalt bloß auswendig meldet. Dem Texte nach icheint das erfte zu fein; das zweite aber ift wahricheinlicher, 10 weil nicht zu vermuten ift, daß fie den Brief wieder er= brochen haben werde. "Die lebendige Iphigenie," lautet der Brief, "die man in Argos nicht mehr lebendig glaubt, fendet dem Dreit diefen Brief" - "Bo ift diefe 3phi= genie? Ift die Tote wieder erstanden?" unterbricht fie 15 der erstaunte Dreft - "Die du vor Augen fiehft, ift's," gibt fie zur Antwort, "aber ftore mich jest nicht in meiner Rede. - Führe mich hinein nach Argos," jährt fie fort, "eh' ich sterbe — Führe mich aus diesem barbarischen Lande, aus dem Tempel der Göttin, der ich Menichen-21 opfer bringen muß. Conft werd' ich dich und bein ganges Baus mit meinen Berwünschungen verfolgen. - Dreites - Ich wiederhole dir den Ramen," fagt fie gu Pylades, "bamit du ihn beffer behalteft." Der Schluft des Briefs ift die Geschichte ihrer wundervollen Errettung in Aulis.

Fylades überreicht den Brief jogleich dem Dreit.
"Ich brauche wenig Zeit," jagt er, "um mich meines Eides zu entledigen. Hier, Dreit, übergeb' ich dir den Brief deiner Schwester." Dieser fällt Jphigenien um den Hals. "D meine Schwester, meine teuerste Schwester, die jetzt so bestürzt da steht! Meine Arme umschlingen dich, und doch kann ich es noch nicht glauben." Der Chor mischt sich nun ein und bedeutet Treiten, dass er die Hand nicht legen soll an den Schleier der Prieserin. Noch steht Iphigenie sprachlos und entzieht sich seiner Umarmung. "Du mein Bruder?" rust sie endlich aus. "Wirst du nicht aushören, solche Reden zu sühren? Mein Bruder ist zu Nauplia in Argos.

Oreft. Unglückliche! Rein! Da ift er nicht.

Iphigenic. Du der Sohn Alntämnestrens?

Oreft. Ja, und Pelop3' Entel.

Iphigente. Was fagft du? Kannst du mir das be-

Orest. Das kann ich. Höre mich an. Ich will dir 5 vom väterlichen Hause erzählen.

Iphigenie. Das mußt du, und ich muß hören.

Orest. Zuerst also höre. Die Zwietracht ist dir betannt zwischen Thuest und Atreus?

Iphigenie. Wegen des goldenen Bliefes? Ja. Davon 19

hört' ich erzählen.

Orest. Und diese Geschichte sticktest du in ein kost=

bares Gewebe? Erinnerst du dich dessen? Iphigenie. Liebster! — Ja — ich fange an, dir zu glauben.

15

20

30

Orest. In diesem Gewebe zeigtest du noch die untergehende Sonne.

Iphigenie. Ja. Die webt' ich darein mitzarten Fäden. Orest. Und die Mutter besprengte dich in Aulis mit heiligem Wasser.

Iphigenie. Ach! Ich weiß es. Das war jene trau-

rige Hochzeit.

Orest. Wozu schicktest du der Mutter die abgeschnittene Locke?

Iphigenie. Daß man fie mit mir begrübe!

Orest. Nun will ich dir auch Zeichen nennen, die ich selbst gesehen habe. Du kennst die alte Lanze des Pelops, womit er den Snomaus tötete und sich Hippo-damien von Pisa erwarb. Ich sah sie in deinem Gemache.

Iphigenic. Genug. O mein Geliebtefter — Mein Teuerster — Mein Dreft! Du bist's. Ich habe dich, den Fernen! den mein Baterland, mein Argod gebar, den Ge-

liebtesten!

Orest. Und ich die Totgeglaubte! Und Tränen, 35 Tränen füßer Wehmut fließen aus deinen Augen, wie aus den meinigen.

Iphigenic. Sieh doch! Das lag noch als Kind in

den Armen der Wärterin, als ich mein Haus verließ!

— D Wonne, die keine Worte aussprechen! Was sag' ich? Es geht über alle Bunder, über alles, was sich denken läßt.

Orest. Wir find wieder vereinigt. Bereinigt wollen

wir glücklich fein.

10

Iphigenie (sum Chox). Eine unverhoffte Wonne ist mir geworden, meine Gespielinnen! Aber mir ist bange, daß sie mir nicht unter den Händen in die Lüste entschlüpse" u.f.f.

Run fährt sie fort, sich nach der Geschichte ihres Hauses zu erfundigen, nach der Ermordung und nach

dem Berbrechen ihrer Mutter.

"Laß uns davon schweigen," antwortet ihr Dreft. "Dir fteht es nicht an, foldes zu horen." Er ergablt 15 feinen verlassenen fürchterlichen Zustand nach vollbrachtem Mord und das Gericht, das unter dem Borfits Apolls und Minervens zu Uthen von den Furien über ihn gehalten worden. Avoll ift fein Berteidiger, und Minerva sammelt die Stimmen, die durch ihre Bermittlung gu 20 feinem Borteile ausfallen. Er wird losgesprochen, aber die andern Furien, mit diesem Spruch nicht zufrieden, werfen sich auf ihn und jagen ihn flüchtig von einem Orte zum andern. In diefer Anaft eilt er nach Delphi und fordert Hilfe von Apollo, der ihm auflegt, nach Tauris 25 zu gehen und das vom himmel gefallene goldne Bild bort zu entwenden, wozu ihm Sphigenie jetst verhelfen foll. Aber bier liegt die Schwürigkeit. Wie fann diefe Flucht und dieser Diebstahl dem Beherrscher von Tauris verborgen bleiben? Wird Jphigenie es nicht mit ihrem 20 Leben bezahlen muffen? Gie ift großmütig genug, das lette in Gefahr zu feten, wenn Dreft nur gerettet wird; diefer aber will lieber in Tauris fterben, als feine Schwester verlaffen. Er bringt in Borichlag, den Thoas zu ermorden, was fie aber aus Burcht und Achtung für Die gaftfreundlichen Gefetze verwirft. Er will fich irgendwo verbergen und die Racht abwarten; "benn die Racht", fagt er, "ist für Räuber, das Licht für die Wahrheit." Auch Dies findet Schwürigkeiten. -- Mun fällt ihr ein, daß fich

die Raserei des Orest selbst zu ihrer gemeinschaftlichen Rettung vielleicht benutzen ließe.

"Das Weib", ruft Drest aus, "ift doch gar sinnreich

und erfahren in allerlei Liften.

Iphigenic. Ich will beine Mordtat bekannt machen. 5 Orest. Benutze meine Berbrechen, wozu du sie gut findest.

Iphigenie. Solde Opfer, werde ich fagen, verschmähe die Göttin.

Orest. Und wozu soll dir dieser Borwand dienen? 10 Ich ahne etwas.

Iphigenic. Du feist unrein, du bedürfest der Rei-

nigung, werde ich fagen.

Orest. Bie fann uns dies dazu helfen, das Bild

15

20

25

der Göttin zu entwenden?

Iphigenie. Ich werde dich im Meerwasser baden. Orest. Aber das Bild, warum es uns zu tun ift, bleibt drinnen im Tempel!

Iphigenie. Du habest es berührt, werde ich vorgeben. Auch das Bild müsse gereinigt werden.

Oreft. Und wo foll dies geschehen? In welcher Meeres Gegend?

Iphigenie. Eben dort, wo dein Schiff vor Anker liegt. Orest. Wird man dieses Amt aber keinem Dritten übergeben?

Jphigenie. Ich allein übernehm' es. Ich allein habe

das Recht, das Bild der Göttin zu berühren.

Oreft. Was geben wir aber Diesem (auf Pylades zeigend) dabei zu tun?

Iphigenie. Er fei mit demfelben Verbrechen befleckt, 30 werde ich vorgeben.

Orest. Kannst du alles dieses heimlich vollbringen, oder muß der König davon wissen?

Iphigenie. Ich muß ihn durch Aberredung dazu zu bringen suchen. Ihn kann ich nicht täuschen.

Orest. Und dann retten wir uns durch geschwindes Rubern?

Jphigenic. Das ist alsdann deine Sache" u. s. f.

Nun beschwört sie noch den Chor, sie nicht zu vervaten. Wenn sie erst in Griechenland sei, wolle sie auch für ihre hier zurückgelassenen Gespielinnen sorgen. Der Chor sagt es ihr zu und beschließt diesen Aft mit einer wehmütigschönen Erinnerung an sein Baterland und seine verlorene Freiheit. Er preist Juhigenien selig, die nun mit schwellenden Segeln davon eilen und ihre Gesvielinnen an diesem barbarischen Ufer weinend zurücklassen werde!

Künfter Aufzug. Thoas fommt in den Tempel, gerade in dem Augenblick, da Juhigenie, der Göttin Bild in den Armen tragend, berauskommt, Sier kommt es nun zu einer Unterredung, worin Juhigenie allen Toppelfinn und alle Rünfte aufbietet, um den Thogs zu betrügen. der fich denn auch mirklich in frommer Ginfalt und vollem 15 Glauben an ihre Redlichkeit badurch hintergehen läßt. Gie befiehlt ihm, unterdeffen die Gefangenen im Meere gebadet würden, fich im Tempel aufzuhalten, um ihn gu reinigen; auch nicht unruhig zu werden, wenn sie etwas lange ausbleiben sollte. Wenn man die Griechen heraus= 20 führe, jolle er fein Geficht mit dem Mantel verhüllen. um fich durch den Unblick diefer Berbrecher nicht zu befudeln. Seinem Bolke muß er gleichfalls Befehl geben, fich weit von dieser unreinen Gegend zu entfernen, und um ihn recht ficher zu machen, bittet fie ihn felbst darum, die Gefangenen binden zu laffen, damit ihnen die Luft nicht ankame, fich in Freiheit zu feten; "denn", fagt fie, "bei den Grieden in weder Tren noch Glaube zu finden." Bährend daß die Griechen ihren Unschlag am User ausführen, bleibt der Chor auf der Bühne und richtet eine Somme an Avoll und Minerven. Bald darauf ericheint ein eilender Bote, der den Thoas herausruft und ihm die Flucht der Griechen verfündigt. Der erzürnte König will ichon fein ganges Bolt aufbieten, den Gliebenden nachzuseten, die er vom Gels herabstürzen oder pfählen laffen will, sobald fie wieder in feiner Gewalt find, als - Minerva dazwijchen tritt und ihm Cinhalt tut; "Drest", jagt fie, "ift nicht ohne Butun der Götter an dies Ufer getommen." Gie wendet fich darauf an Oren felbit,

"benn", jagt fie, "fo weit er auch entfernt ift, die Stimme einer Göttin hört er doch." - (Man muß gefteben, daß dies Mittel, die Ginheit des Orts zu retten und etwas fagen zu laffen, was mit keiner physischen Möglichkeit gesagt werden kann, possierlich genug ift. Es ist etwas 5 Bequemes um die Götter, und die alten Tragifer hatten hierin große Vorteile vor den Neuern voraus. — Wie kann man darum von den lettern verlangen, sich eben dem strengen Gesetz der Orteinheit zu unterwerfen, da fie dieses Gesetz nicht so geschickt wie ihre Borganger 10 umgehen können?) Sie gibt ihm und Jphigenien Befehle, wie sie sich den Göttern bei ihrer Nachhausekunft dankbar erzeigen sollen, und legt ihnen noch einige Gin= richtungen auf, die den Stolz der Athenienser schmeicheln konnten, denen hier überhaupt etwas Angenehmes gesagt 15 werden follte. Thoas fügt sich dem Willen der Göttin -"benn welcher Sterbliche", fagt er, "wird gegen die Götter ankämpfen?"

Das deutsche Schauspiel wird, wie das griechische, mit einem Selbstgespräch Jphigeniens eröffnet, das im 20 ganzen denselben Inhalt hat — stillen Widerwillen gegen ihr priesterliches Amt und Sehnsucht nach ihrem Vaterslande.

"So manches Jahr bewahrt mich hier verborgen ein hoher Bille, dem ich mich ergebe; doch immer bin ich, wie im ersten, fremd. Denn ach, mich trennt das Meer von den Geliebten, und an dem Ufer steh' ich lange Tage, das Land der Griechen mit der Seele suchend" u. s. s.

27

Arfas, ein redlicher Diener des Thoas, tritt auf, ihr 30 die siegreiche Heimfehr des Königs von einem Feldzuge zu verkündigen; zugleich kommt er auf einen alten Bunsch seines Herrn zu reden, sie als Gattin zu besitzen, dem sie immer ausgewichen ist und abermals ausweicht. Der König erscheint gleich darauf selbst und erneuert seinen Antrag. Er hat einen einzigen Sohn verloren; die Öde seiner Wohnung und ein kinderloses Alter wecken den alten Bunsch sebhafter in ihm auf. Die Priesterin hüllt

fich, wie bisher, in ein geheimnisvolles Weien, worüber ihr Thoas faufte Borwürfe macht. Gie entschuldigt dieje Zurückhaltung mit der Burcht, durch Befanntmachung ihres Geichlechts den bisher genoffenen Edut zu ver-5 lieren und ein Gegenstand seines Abscheus zu werden. Er kann sich nicht überreden, daß er an ihr ein schuldvolles Haupt beschütze; feitdem fie in Tauris wohne und des Gastrechts da genieße, sei er sichtbar gesegnet worden. Er verspricht ihr, wenn fie Rudtehr hoffen konne, ihr 1) fein Hindernis in den Weg zu legen, fie in Frieden giehen zu laffen.

Mun entdedt fie ihm ihren Ursprung und gibt ihm die Geschichte ihrer Ahnheren bis auf Thuest und Atreus. wo fie abbricht. Er ermahnt fie, fortzufahren.

15

1 ,

"Wohl dem, der feiner Bater gern gedenft, der froh von ihren Taten, ihrer Größe den Borer unterhalt und, fill fich freuend, ans Ende dieser ichonen Reihe fich geichloffen sieht! Denn es erzeugt nicht gleich ein Saus den Salbgott noch das Ungeheuer; erit eine Reihe Boier ober Guter bringt endlich das Entfetsen, bringt die Frende der Welt hervor. - Rach ihres Baters Tode gebieten Atreus und Thuest der Stadt, gemeinfam berrichend. Lange konnte nicht Die Gintracht dauern. Bald entehrt Thueft des Bruders Bette. Rächend treibet Atrons ihn aus bem Reiche."

(Dieje vier Jamben flingen gang unerträglich monotonijch, weil alle vier ihre Radens nach der jünften Gilbe haben und aus drei Perioden bestehen, die gleichviel Zilben haben. Dazu kommt, daß die vier Anfänge "Lange. Bald, Rächend, Tüllisch" auch zu eintonig lauten. Schon bas Auge fiofit fidy daran und noch weit mehr das Chr. "Tüdlich batte ichen

Thueit, auf ichwere Taten finnend, lange , dem Bruder einen Cohn entwandt und beimlich ihn als den feinen schmeichelnd auferzogen.

5

10

15

27

20

80

Dem füllet er die Bruft mit But und Rache und fendet ihn zur Königestadt, daß er im Oheim seinen eignen Bater morde. Des Jünglings Borjat wird entdeckt; der König ftraft graufam den gefandten Mörder, mahnend, er tote feines Bruders Cohn. Bu fpat erfährt er, wer vor feinen trunknen Augen gemartert ftirbt; und die Begier der Rache aus feiner Bruft zu tilgen, finnt er ftill auf unerhörte Tat. Er scheint gelaffen, gleichgültig und verföhnt und lockt den Bruder mit feinen beiden Gohnen in das Reich zurüd, ergreift die Anaben, schlachtet fie und fett die etle schaudervolle Speife dem Bater bei dem ersten Mahle vor. Und da Thuest an seinem Rleische sich gesättigt, eine Wehmut ihn ergreift, er nach den Rindern fragt, den Tritt, die Stimme der Knaben an des Saales Türe ichon zu hören glaubt, wirft Atreus grinfend ihm Saupt und Guge der Erschlagnen bin.

Du wendest schaudernd dein Gesicht, o König: so wendete die Sonn' ihr Antlitz weg und ihren Wagen auß dem ew'gen Gleise. Dies sind die Ahnherrn deiner Priesterin; und viel unseliges Geschick der Männer, viel Taten des verworrnen Sinnes deckt die Nacht mit schweren Fittichen und läßt uns nur in grauenvolle Dämmrung sehn.

Thous.

Berbirg fie schweigend auch."

Bie sie geendigt hat, wiederholt der König seinen Untrag, aber ebenso fruchtlos. Ihr hartnäckiges Beigern bringt ihn auf; um sich nicht gegen sie zu vergessen, bricht er lieber ab, erklärt aber, daß er von jetzt an die Mensschenopser wieder ihren Gang wolle gehen lassen, die er, 35 durch ihre Reden bezaubert, dis jetzt unterlassen habe.

Chen feien zwei Fremde eingebracht, mit benen die Göttin ihr erfres, lang' entbehrtes Opfer wieder empfangen folle. Ein schöner Monolog Aphigeniens ichlieft Diefen Alft.

Dreft und Pylades -- fie find die eingebrachten Fremden - eröffnen den zweiten Aufzug. Dreft hofft nichts mehr und fieht dem Jod als feinem einzigen Retter mit Berlangen entgegen; nur bas gleiche Yos feines Freundes macht ihm Rummer. Pylades kann noch nicht von beffern Aussichten scheiden und glaubt auch jetzt noch fest an die Aufrichtigkeit des delphischen Gottes. Er bemüht fich, auch in der Geele feines Freundes Soffnung und Mut lebendig zu erhalten und seinen Blick auf beitre Szenen zu gieben. Gie verlieren fich in den Egenen 15 ihrer Rindheit.

Pylades gründet feine Doffnung auf die Radpricht, daß ein fremdes göttergleiches Weib das blutige Wesets geseffelt halte. "Ein Mann," jagt er, "auch der beste, gewöhnt seinen Geist an Grausamkeit und wird hart aus 20 Gewohnheit; allein ein Weib bleibt frat auf einem Ginne, den fie gefaßt -- Du rechneft ficherer auf fie im Guten als im Bojen." Gie sehen fie eben fommen, und Pulades entsernt Oresten, um sid vorläufig allein mit ihr zu unterreden.

. 5

Aphigenie nimmt ihm die Ketten ab und befragt ihn um feine Person und Beimat. Pulades erkennt fie mit froher Befturgung als eine Griechin:

"D füße Stimme! Bielwillkommner Ton der Muttersprach' in einem fremden Lande! Des paterlichen Safens blane Berge seh' ich Gesangner neu willkommen wieder vor meinen Angen. Laft dir diefe Frende versichern, das auch ich ein Grieche bin!"

Er ergählt ihr eine erdichtete Geschichte, in die er 35 das Wahre von den Schidigten feines Freundes hullt. Go geichieht darin der Etadt Troja Ermahnung, und mit Ungeduld dringt Aphigenie in ihn, ihr die Westendhie vom Erfolg Diefes Rrieges ju geben.

"So groß dein Unglud ist, beschwör' ich bich, vergiß es, bis du mir genug getan.

Pylades.

Die hohe Stadt, die zehen lange Jahre dem ganzen Heer der Griechen widerstand, liegt nun im Schutte, steigt nicht wieder auf. Doch manche Gräber unfrer Besten heißen uns an das User der Barbaren denken. Uchill liegt dort mit seinem schönen Freunde.

Aphigenie.

So seid ihr Götterbilder auch zu Staub!

Pylades.

10

20

25

Auch Palamedes, Ajax Telamons, sie sahn des Baterlandes Tag nicht wieder.

Jphigenic.

Er schweigt von meinem Bater, nennt ihn nicht mit den Erschlagnen. Ja! er lebt mir noch! Ich werd' ihn sehn. O hoffe, liebes Herz!"

Sie erfährt hier zum erstenmal Agamennons Er= 15 mordung durch seine Gemahlin und ihren Buhler und, was ihr wie ein Pfeil durch die Seele fliegt, auch die entfernte Ursache davon.

Iphigenie.

"So trieb zur Schandtat eine bose Luft?

Pylades.

Und einer alten Rache tief Gefühl.

Tphigenie.

Und wie beleidigte der König fie?

Pylades.

Mit schwerer Tat, die, wenn Entschuldigung des Mordes wäre, sie entschuldigte.
Nach Aulis lockt' er sie und brachte dort, als eine Gottheit sich der Griechen Fahrt mit ungestümen Binden widersetzte, die ältste Tochter, Jehigenien, vor den Altar Dianens, und sie siel ein blutig Opser sür der Griechen Heil.

Dies, jagt man, hat ihr einen Widerwillen jo tief ins Herz geprägt, daß sie dem Werben Negischens sich ergab und den Gemahl mit Negen des Berderbens selbst umichlang.

Iphigenic ifduell abgehend und fich verbüllend). Es ist genng. Du wirst mich wiedersehn."

Dritter Aufzug. Johigenie und Orest, beide einander noch unbekannt. Sie läst sich die Erzählung seines Freundes von ihm besätigen und bittet ihn sorts zusahren. Aber man muß dieses mit den eigenen Worten des Dichters hören; ihres Baters Ermordung hat sie erssahren.

"Enthülle, was von der Rede deines Bruders schnell die Finsternis des Schreckens mir verdeckte. Wie ist des großen Stammes letzter Sohn, — wie ist Drest dem Tage des Bluts entgangen? Hat ein gleich Geschick mit des Avernus Netzen ihn umsalungen? Ist er gerettet? Lebt er? Lebt Clektra?

Oreft.

Gie leben.

15

2

Iphigenic.
Goldne Sonne, leihe mir
die schönnen Strahlen, lege sie zum Dank
vor Zovis Thron! denn ich bin arm und summ."
Trest will ihre auswaltende Freude niederschlagen,
weil noch schreckliche Nachrichten zurück seien. Sie scheint
für alles andre gleichgultig. Er erzählt ihr nunmehr
Alptämnestrens Ermordung wieder ein meisterhastes
Gemälde! Zphigenie sährt sort, zu fragen, und will nun
auch Trests Schicksal wissen. Er macht ihr eine surchter
ische Beschreibung von dem Zustand dieses Unglucktichen
nach vollbrachtem Morde und von den Bersolgungen och
Furien. Dies erinnert sie an die erdichtete Erzahlung,
die ihr Pylades im vorigen Alte von dem Zustand seines
Gesährten gemacht hat. "Unseliger," sagt sie zu ihm,

"du bist in gleichem Falle. Dich drückt ein Brudermord wie jenen.

Oreft.

Ich kann nicht leiden, daß du, große Seele, mit einem falschen Wort betrogen werdest. Ein lügenhast Gewebe knüpf' ein Fremder dem Fremden, sinnreich und der List gewohnt, zur Falle vor die Füße; zwischen und sie Lahrheit!
Ich bin Orest."

Er bittet sie, sich seines Freundes anzunehmen, mit 10 diesem zu entsliehen, weil auch sie ungern hier zu verweilen scheine. Er wolle den Tod hier erwarten, sie beide sollen gehen und im schönen Griechenlande ein neues Leben anfangen. Er geht ab in dieser Auswallung von Berzweiflung.

Iphigenie gießt ihre Freude in einem Dank an die

Götter aus. Gine außerft glüdliche Stelle:

"Wie man den König an dem Übermaß der Gaben kennt — denn ihm muß wenig scheinen, was Tausenden schon Neichtum ist — so kennt man euch, ihr Götter, an gesparten, lang' und weise zubereiteten Geschenken.

Denn ihr allein wißt, was und frommen kann, und schaut der Zukunst ausgedehntes Neich, wenn jedes Abends Stern- und Nebelhülle die Aussicht uns verdeckt. Gelassen hört ihr unser Flehn, das um Beschleunigung euch kindisch bittet; aber eure Hand bricht unreis nie die goldnen Himmelssrüchte, und wehe dem, der, ungeduldig sie ertrotend, saure Speise sich zum Tod genießt." u. s. f.

(Es geschieht nicht allein ihrer vorzüglichen Schönheit wegen, daß ich diese Stelle hier ansühre; der Platz und die Situation, wo sie angebracht ist, scheinen eine so wort- 35 und allegorienreiche Freude nicht wohl zu gestatten. Iphiaenie hat eben auf die siberraschendste Beise ihren Bruder

30

fennen lernen — fann ihr Blut unmittelbar auf diese — ihr die allerwichtigste — Entdeckung ruhig genug sein, um ihre Empfindung in so zusammenhängenden Bildern und so schön periodierten Neden auszumalen? Fait während der ganzen Nede, woraus wir nur den größern Teil hier angesührt haben, wird ihres eigenen Zustands so gut als gar nicht erwähnt, sie in eine philosophische Betrachterin der göttlichen Beisheit in Nücksicht auf die Erfüllung menschlicher Bünsche — sollte sie auch nicht einmal durch das, ihr sich aufdringende, vorwaltende Gesühl ihres eigenen Zustands in dieser ruhigen Betrachtung gestört werden?

Dreit kommt zurück. Die ihm abgedrungene Ersählung seines Schickjals hat alle Furien wieder bei ihm ausgeweckt und macht ihn jest ganz und gar unsähig, sich einer frendigen Empsindung hinzugeben – und doch sieht man Zphigenien auf der andern Seite, von ihrem seligen Geheimnis gleichsam belasiet, von ihrer zurückgepresten Freude gequält, dem Augenblicke mit Ungeduld entgegensharren, wo sie sich ihm als Schwester entdecken kann.

Lie schön ist diese Situation herbei gesührt und wie tragisch-rührend behandelt! Aber man muß den Dichter selbit hören. Die Entdeckung ist geschehen, aber Orest will nicht hören.

Iphigenic.

"T daß ich nur ein ruhig Wort von dir vernehmen könnte! Es wälzet sich ein Rad von Freud' und Schmerz durch meine Zeele. Von dem fremden Manne entsernet mich ein Schauer; doch es reißt mein Junerstes gewaltig mich zum Bruder.

Orest.

In hier Ludens Tempel? und ergreift unbandig-heil'ge Wut die Prieserin?

37

Iphigenie.

D höre mich! D fieh mich an, wie mir nach einer langen Beit bas Berg fich öffnet ber Seligkeit, bem Liebsten, was die Welt noch für mich tragen kann, das Saupt zu kuffen, mit meinen Armen, die den leeren Winden nur ausgebreitet maren, dich zu faffen. D lag mich! Lag mich! Denn es quillet heller nicht vom Parnaß die ew'ge Quelle sprudelnd von Tels zu Tels ins goldne Tal hinab, wie Frende mir vom Bergen wallend fließt, und wie ein selig Meer mich rings umfängt. Dreft! Dreft! Mein Bruder!" u. f. f.

5

15

Aber die Berfinfterung des letztern geht fo weit, daß er die reinste Freude der Schwester verkennet und fie einer 10 strafbaren Flamme zuschreibt, bis ihn endlich Tphigeniens Reden ganz überweisen. Anstatt aber sich nun der Freude zu öffnen, ergreift er diese glückliche Begebenheit felbst

von ihrer ichrecklichen Seite.

"So mag die Sonne denn die letten Grenel unfers Hauses sehn! Ist nicht Elektra hier? damit anch fie mit und zu Grunde gehe" u. f. f. "Tritt auf, umvill'ger Geift!

Im Areis geschloffen tretet an, ihr Furien, und wohnet dem willkommnen Schaufpiel bei, dem letten, gräßlichsten, das ihr bereitet! Richt Haß und Rache schärfen ihren Dolch; die liebevolle Schwester wird zur Tat

gezwungen!"

Bon diesem heftigen Ausbruch der But erschöpft, finkt er in einen Zustand der Ermattung. Sphigenie, geprest zwischen Schmerz und Frende, eilt hinmeg, um in dieser drangvollen Lage bei Bulades Troft zu suchen.

Gin Selbstgespräch folgt, das einzige in seiner Art 30 auf der tragischen Bühne. Es ift der letzte Wahnfinn Drefts, mit welchem auch seine Furien von ihm Abschied nehmen. Hätte die neuere Bühne auch nur dieses ein= zige Bruchstück aufzuweisen, fo konnte fie damit über die alte triumphieren. Hier hat das Genie eines Dichters, 35 der die Vergleichung mit keinem alten Tragifer fürchten barf, burch den Fortschritt der sittlichen Rultur und ben mildern Geift unfrer Zeiten unterftützt, die feinfte edelfte

Blüte moralischer Verseinerung mit der ichonsten Plüte der Dichtkunst zu vereinigen gewußt und ein Gemälde entworsen, das mit dem entschiedensten Kunstsiege auch den weit schönern Sieg der Gesinnungen verbindet und den Veser mit der höheren Art von Vollus durchströmt, an der der ganze Mensch teilnimmt, deren sanster wohltätiger Nachklang ihn lange noch im Leben begleitet. Die wilden Dissonanzen der Leidenschaft, die uns dis jest im Charakter und in der Situation des Drest zuweilen widrig ergrissen haben, lösen sich hier mit einer unaussprechlichen Annut und Delikatesse in die süssesse Hühlenden Lehe zu trinken. Es ist ein Elossumsstück im eigentlichen wie im uneigentlichen Berstande.

15

2)

: 5

. )

35

Moch einen! Reiche mir aus Lethes Gluten den letten fühlen Becher ber Erquickung! Bald ift der Arampi des Lebens aus dem Bujon binweggeipült; bald flieget ftill mein Beift, ber Quelle des Bergeffens hingegeben, ju euch, ihr Echatten, in die ew'gen Rebel. Beld ein Gelifpel hor' ich in den Zweigen, welch ein Geräufch aus jener Tämmrung fäuseln? Gie kommen ichon, den neuen Bag zu febn! Ber in die Schar, die herrlich mit emander wie ein versammelt Frirstenhaus sich freut? Gie geben friedlich, Alt' und Bunge, Manner mit Weibern; gottergleich und abulich icheinen die mandelnden Wenalten. Ja, fie find's, die Ahnherrn meines Hauses! - Mit Thueiten geht Utrens in vertraulichen Geiprächen, die Anaben ichlüpfen icherzend um fie ber. Bit feine Beindichaft bier mehr unter euch? Berloich die Rache wie das Licht der Sonne? So bin auch ich willkommen, und ich dari in euern feierlichen Jug mich mischen. Willtommen, Bater! end grunt Creit, von euerm Stamm der legte Mann; was ihr gefät, bat er geerntet:

Mit Aluch beladen stieg er herab. Doch leichter träget fich hier jede Bürde: Rehmt ihn, o nehmt ihn in enern Rreis! Dich, Atreus, ehr' ich, auch dich, Thuesten; wir sind hier alle der Feindschaft los. -Beigt mir den Bater, den ich nur einmal im Leben fah! - Bist du's, mein Bater? Und führst die Mutter vertraut mit dir? Darf Mlytämnestra die Hand dir reichen, so darf Orest auch zu ihr treten und darf ihr fagen: fieh deinen Gohn! -Seht euern Sohn! Beifit ihn willtommen. Auf Erden war in unserm Hause der Gruß des Mordes gewiffe Losung, und das Geschlecht des alten Tantalus hat seine Freuden jenseits der Racht" u. f. f.

10

15

20

(Sphigenie und Bylades treten auf. Er gesellt dieses

Bild noch zu seinem Traume.)

"Seid ihr auch schon herabgetommen? Bohl, Schwefter, dir! Noch fehlt Clettra. Ein güt'ger Gott fend' uns die eine mit sanften Pfeilen auch schnell herab" u. f. f.

Bas für ein glücklicher Gedanke, den einzig moglichen Platz, den Wahnfinn, zu benuten, um die schönere Humanität unfrer neueren Sitten in eine griechische Belt 25 einzuschieben und so das Maximum der Kunft zu er= reichen, ohne seinem Gegenstand die geringste Gewalt an= gutun! - Bor und nach diefer Szene feben wir den edlen Griechen; nur in dieser einzigen Szene erlaubt sich der Dichter, und mit allem Rechte, eine höhere Mensch= 30 heit uns gleichsam zu avancieren!

Sobald Dreft zu sich selbst gebracht ift, umarmt er Iphigenien und genießt jetzt die erste reine natürliche Freude. Seine Raferei hat ihn verlaffen. Die Schilderung, die er uns davon macht, ist des Vorhergehenden 35

aanz würdia:

"Ihr Götter, die mit flammender Gewalt ihr schwere Wolfen aufzuzehren wandelt

und gnädig ernst den lang' erstehten Regen mit Donnerstimmen und mit Winded-Brausen in wilden Strömen auf die Erde schüttet, doch bald der Menschen grausendes Erwarten in Segen auflöst und das bange Staunen in Freudeblick und lauten Dank verwandelt, wenn in den Tropsen srischerquickter Blätter die neue Sonne tausendsach sich spiegelt" u. s. s. "Es löset sich der Sluch, mir sagt's das Herz. Die Cumeniden ziehn, ich höre sie, zum Tartarus und schlagen hinter sich die ehrnen Tore sernabdonnernd zu."

Min gehen fie ab, um die Anstalten zu ihrer Flucht zu machen.

10

Der vierte Aufzug wird durch Johigenien eröffnet, die uns von dem Anjchlag unterrichtet, welchen Pylades zu ihrer Flucht und Nettung ersonnen hat. Ihr hat man auch eine Rolle dabei aufgetragen, die ihr aber sehr schwer wird:

"Sie haben kluges Work mir in den Mund gegeben, mich gelehrt, was ich dem König antworte, wenn er sendet und das Opser mir dringender gebietet. Ach! ich sehe wohl, ich muß mich leiten lassen wie ein Nind. Ich habe nicht gelernt, zu hinterhalten noch semand etwas abzulisten. Weh! o weh der Lüge! Sie besreiet nicht, wie sedes andre wahrgesprochne Wort, die Brust; sie macht uns nicht getrost, sie ängstet den, der sie heimlich schmiedet, und sie kehrt, ein losgedruckter Pseil, von einem Gotte

gewendet und verfagend, fich gurud und trifft den Schügen."

Judes kommt Arkas als des Königs Bote; sie sieht mit schlagendem Berzen den Mann, dem sie eine Unwahrheit sagen soll. Die Ausstucht selbst ist die nämliche wie beim Euripides; das Bild der Göttin nämlich sei durch Orests Raserei verunreinigt und müsse im Meere

gewoschen werden. Arkas aber erhält von ihr, daß er den König erst von diesem Sindernis unterrichten dürse. Er legt ihr das Anliegen seines Herrn noch einmal ans Herz; bei ihr stehe es, die Fremden vom Tode zu erretten. Aber sie bleibt standhaft, so sehr ihr Herz auch 5 durch die Vorstellungen des redlichen Mannes erschüttert wird.

Die er fort ist, regen sich neue Zweisel in ihrem Herzen, welche Phlades durch die Stärke seiner Bereds samkeit und seiner Gründe mit Mühe noch zerstreut. Sie ist in die schreckliche Alternative gesetzt, entweder ihren Bruder und Freund aufzuopsern oder ihren Wohltäter zu betrügen:

"D (ruft sie endlich aus) trüg' ich doch ein männlich Herz in mir,

15

20

25

das, wenn es einen fühnen Borsatz hegt, vor jeder andern Stimme sich verschließt!"

Nachdem Pylades fort ift, fällt ihr diese schmerzhafte Situation noch mehr auf die Seele, so daß sie der Bittersteit nahe ist:

"D daß in meinem Busen nicht zuletzt ein Widerwillen keime! der Titanen, der alten Götter tieser Haß auf euch, Olympier, nicht auch die zarte Brust mit Geierklauen fasse! Rettet mich nud rettet euer Bild in meiner Seele!"

Fünfter Aufzug. Thoas kommt mit Arkas zum Tempel, und weil ihm diese Aussslucht der Priesterin, mit einigen Gerüchten verbunden, verdächtig vorkommt, so schieft er diesen ab, das ganze User scharf zu durchsuchen, ob man nicht das Schiff der beiden Fremden irgendwo versteckt fände.

Jphigenie tritt nun heraus und versucht noch alle Gründe der Menschlichkeit, den König zu einem Biderruf seines grausamen Besehls zu bewegen, aber vergebsich. Bon serne läßt sie den Bint sallen, daß ein Mißbrauch der Gewalt zur List einlade. Das lebhaste Beigern
Jphigeniens macht Thoas, der überhaupt schon argwohnt,

noch mehr ausmerksam, und da er sie merken läst, dasser Mistrauen in sie habe, so wird ihre Standhaftigkeit überwältigt, die sie dem Pylades versprochen hat. Nach einem sehr schvinen Singang — den man aber doch etwas zu weit ausgeholt und auch etwas zu weit gedehnt sinden dürste — entdeckt sie ihm trenherzig selbst, dass ein Betrug gegen ihn geschmiedet werde und was für einer, das einer dieser beiden Fremden Drest sei, das beide gekommen seien, das Bild der Göttin zu entwenden, und furz das Ganze des Anschlags und seine Gründe. "Und nun", schließt sie, "verdirb uns, wenn du darsst.

#### Thous.

Du glaubst, es höre ber rohe Scuthe, der Barbar, die Stimme der Wahrheit und der Menschlichkeit, die Atreus, der Grieche, nicht vernahm?"

15

35

Doch hat dieje edelmütige Sandlung Iphigeniens das Herz des edeln Scuthen gerührt und seinen Born ichon beinahe entwaffnet, als Dreft mit entblogtem Echwert hereintritt, Johigenien zur Klucht wegzureißen, weil Ar-2. tas ihnen indes auf die Spur gefommen ift. Der Ronig, ber nicht gleich von ihm bemerkt wird, zieht gleichfalls bas Edwert. Johigenie vermittelt eine friedliche Unterredung, zu der sich auch noch Pylades gesellt, und deren Ausgang ift, daß Thous, durch die Bahrheit ihrer Grunde 25 und feine eigene Gerechtigkeit bezwungen, endlich nachgibt und beide mit Aphigenien friedlich gieben läßt. Das Bild ber Göttin, das Dreft zu entwenden gekommen ift, hätte noch alles verderben können, wenn der Dichter nicht durch eine ebenio einfache als icharifinnige Wendung fich aus der Cache gezogen hatte. Der Beichluft front bas gange Stud und lagt einen tiefen Rachhall in der Zeele zurück.

#### Jphigenie.

"Ohne Segen,
in Widerwillen scheid' ich nicht von dir.
Berbann' uns nicht! Ein freundlich Gaurecht walte
von dir zu uns: so sind wir nicht auf ewig

getrennt und abgeschieden. Wert und tener, wie mir mein Bater war, so bist du's mir, und diefer Gindruck bleibt in meiner Geele. Bringt der Gerinafte deines Bolfes je den Ton der Stimme mir ins Dhr zurück, Den ich an euch gewohnt zu hören bin, und seh' ich an dem Armsten eure Tracht: empfangen will ich ihn wie einen Gott, ich will ihm felbst ein Lager zubereiten, auf einen Stuhl ihn an das Feuer laden und nur nach dir und deinem Schickfal fragen. O geben dir die Götter deiner Taten und deiner Milde wohlverdienten Lohn! Leb' wohl! D wende dich zu uns und gib ein holdes Wort des Abschieds mir zurück! Dann schwellt der Wind die Segel fanfter an. und Tränen fließen lindernder vom Ange des Scheidenden. Leb' wohl! und reiche mir zum Pfand der alten Freundschaft deine Rechte.

5

10

15

20

Thous.

Lebt wohl!"

(Die Fortsetzung künftig.)

# 13. Über Bürgers Gedichte.

### a) Rezenfion.

Göttingen, b. Dieterich: Gedichte von G. A. Bürger. Mit Aupfern. 1789. Erster Teil. 272 S. Zweiter Teil. 296 S. 8°. (1 Rthlr. 16 gr.)

Die Gleichgültigkeit, mit der unser philosophierendes Zeitalter auf die Spiele der Musen herabzusehen anfängt, scheint keine Gattung der Poesie empfindlicher zu tressen als die lyrische. Der dramatischen Dichtkunst dient doch wenigstens die Einrichtung des gesellschaftlichen Lebens zu einigem Schutze, und der erzählenden erlaubt ihre freiere Form, sich dem Weltton mehr anzuschmiegen und

ben Geift der Beit in fich aufzunehmen. Aber die jahre lichen Almanadje, die Gejellichaftsgejänge, die Mufitliebhaberei univer Damen find nur ein ichwacher Damm gegen den Berfall der Inriiden Dichtkunft. Und doch : ware es fur den ground des Schonen ein fehr niederichlagender Gedante, wenn diese jugendlichen Blüten des Beins in der Fruchtzeit absterben, wenn die reisere Rultur auch nur mit einem einzigen Schönheitsgenuft er: kauft werden jollte. Bielmehr ließe sich auch in unsern in jo unpoetischen Tagen, wie für die Dichtfunft überhaupt, also auch für die lyrische, eine febr würdige Bestimmung entdeden; es ließe fich vielleicht dartun, daß, wenn fie von einer Zeite böhern Geiftesbeschäftigungen nachsteben muß, fie von einer andern nur defto notwendiger ge= worden ift. Bei der Bereinzelung und getrennten Birtfamteit unfrer Weifresträfte, die der erweiterte Areis des Wiffens und die Absonderung der Berufsgeschäfte notwendig macht, ift es die Dichtkunft beinahe allein, welche Die getrennten Mrafte der Geele wieder in Bereinigung : bringt, welche Roof und Herz, Scharffinn und Wig, Bernunft und Einbildungskraft in harmonischem Bunde beichaftiat, welche gleichjam den gangen Menichen in uns wieder herstellt. Gie allein fann bas Echicial abwenden, das trauriaite, das dem philosophierenden Berstande 25 widersahren kann, über dem Gleiß des Foridiens den Breis feiner Unftrengungen zu verlieren und in einer abgezognen Bernunftwelt für die Freuden der wirklichen zu ersterben. Aus noch jo divergierenden Bahnen murde fich der Gein bei der Dichtkunft wieder gurecht finden und in ihrem verjüngenden licht der Erstarrung eines frühzeitigen Alters entgeben. Gie mare die jugendliche blühende Debe, welde in Jovis Caal die unsterblichen Götter bedient.

Tazu aber würde erfordert, daß sie ielbst mit dem Zeitalter forrichritte, dem sie diesen wichtigen Dienst leiften soll; daß sie sich alle Borzüge und Erwerbungen besielben zu eigen machte. Bas Ersahrung und Ber nunft an Schapen für die Wenschheit aushäufen, müßte

Leben und Fruchtbarkeit gewinnen und in Annut sich fleiden in ihrer schöpferischen Sand. Die Sitten, den Charafter, die ganze Beisheit ihrer Zeit mußte fie, geläutert und veredelt, in ihrem Spiegel sammeln und mit idealisierender Runft aus dem Jahrhundert selbst ein 5 Muster für das Jahrhundert erschaffen. Dies aber setzte voraus, daß fie felbst in keine andre als reife und qe= bildete Bande fiele. Solange dies nicht ift, folange zwischen dem sittlich ausgebildeten, porurteilfreien Ropf und dem Dichter ein andrer Unterschied stattfindet, als 10 daß letzterer zu den Borzügen des erstern das Talent der Dichtung noch als Zugabe besitzt, so lange dürfte die Dichtkunft ihren veredelnden Ginfluß auf das Jahr= hundert versehlen, und jeder Fortschritt wissenschaftlicher Kultur wird nur die Zahl ihrer Bewunderer vermindern. 15 Unmöglich tann der gebildete Dann Erquidung für Beift und Berg bei einem unreifen Jungling suchen, unmöglich in Gedichten die Borurteile, die gemeinen Sitten, die Beistesleerheit wieder finden wollen, die ihn im wirklichen Leben verscheuchen. Mit Recht verlangt er von dem 20 Dichter, der ihm, wie dem Römer sein Horaz, ein teurer Begleiter durch das Leben sein foll, daß er im Intellet= tuellen und Sittlichen auf einer Stufe mit ihm ftehe, weil er auch in Stunden des Genuffes nicht unter fich finken will. Es ift also nicht genug, Empfindung mit 25 erhöhten Farben zu schildern; man muß auch erhöht emp= finden. Begeisterung allein ift nicht genug; man fordert die Begeisterung eines gebildeten Geistes. Alles, was ber Dichter uns geben tann, ift feine Individualität. Diese muß es also wert sein, por Welt und Nachwelt 30 ausgestellt zu werden. Diese feine Individualität fo fehr als möglich zu veredeln, zur reinsten herrlichsten Mensch= heit hinaufzuläutern, ift fein erftes und wichtigftes Beichaft, ehe er es unternehmen darf, die Bortrefflichen zu rühren. Der höchste Wert seines Gedichtes kann kein 35 andrer sein, als daß es der reine pollendete Abdruck einer intereffanten Gemütslage eines intereffanten voll= endeten Beiftes ift. Rur ein folder Beift foll fich und

in Kunstwerken ausprägen; er wird uns in seiner kleinsten Ausserung kenntlich sein, und umsonst wird, der es nicht ist, diesen wesentlichen Mangel durch Kunst zu versteden suchen. Bom Nühetischen gilt eben das, was vom Sittlichen; wie es hier der moralisch vortressliche Charafter eines Menschen allein ist, der einer seiner eine zelnen Handlungen den Stempel moralischer Güte aufdrücken kann, so ist es dort nur der reise, der vollkommene Geist, von dem das Reise, das Bollkommene ausstließt.

10 Kein noch so großes Talent kann dem einzelnen Kunstwert verleihen, was dem Schöpfer desselben gedricht, und Mängel, die aus dieser Suelle entspringen, kann selbst die Feile nicht wegnehmen.

Wir würden nicht wenig verlegen sein, wenn uns aufgelegt würde, diesen Maßtab in der Hand, den gegenwärtigen deutschen Nassenberg zu durchwandern. Aber die Ersahrung, deucht uns, müste es ja lehren, wieviel der größere Teil unsver, nicht ungepriesenen, lyrischen Dichter auf den bessern des Publikums wirkt; auch trisit es sich zuweilen, daß uns einer oder der andre, wenn wir es auch seinen Gedichten nicht angemerkt hätten, mit seinen Bekenntnissen überrascht oder uns Proben von seinen Sitten liesert. Jest schränken wir uns darauf ein, von dem bisher Gesagten die Anwendung auf Hn. Bürger zu machen.

Aber darf wohl diesem Maßstab auch ein Dichter unterworsen werden, der sich ausdrücklich als "Bolksfänger" ankündigt und Popularität (i. Borrede z. 1. Teil, Seite 15 u. s.) zu seinem höchien Geses macht? Wir sind weit entsernt, Hn. B. mit dem schwankenden Wort "Bolk" schikanieren zu wollen; vielleicht bedars es nur weniger Worte, um uns mit ihm darüber zu verständigen. Ein Bolksdichter in senem Sinn, wie es Homer seinem Weltalter oder die Troubadours dem ihrigen waren, dürste in unsern Tagen vergeblich ge sucht werden. Unser Welt ist die homerische nicht mehr, wo alle Glieder der Gesellschaft im Empfinden und Meinen ungefähr dieselbe Stuse einnahmen, sich also

leicht in derselben Schilderung erkennen, in denselben Gefühlen begegnen konnten. Jest ift zwischen der Auswahl einer Nation und der Masse derselben ein sehr großer Abstand sichtbar, wovon die Ursache zum Teil schon darin liegt, daß Aufklärung der Begriffe und fitt= 5 liche Beredlung ein zusammenhängendes Ganze auß= machen, mit deffen Bruchftücken nichts gewonnen wird. Auffer diesem Aulturunterschied ist es noch die Konvenienz, welche die Glieder der Ration in der Emp= findungsart und im Ausdruck der Empfindung einander 10 jo äußerst unähnlich macht. Es würde daher umsonst fein, willfürlich in einen Begriff zusammen zu werfen, was längft schon keine Ginheit mehr ift. Gin Bolks= dichter für unfre Reiten hätte also bloß zwischen dem Allerleichtesten und dem Allerschweresten die 16 Wahl: entweder sich ausschließend der Kassungskraft des großen Saufens zu beguemen und auf den Beifall der ge= bildeten Klasse Verzicht zu tun - oder den ungeheuren Abstand, der zwischen beiden sich befindet, durch die Größe feiner Runft aufzuheben und beide Zwecke vereinigt zu 20 verfolgen. Es fehlt uns nicht an Dichtern, die in der ersten Gattung glücklich gewesen find und fich bei ihrem Publikum Dank verdient haben; aber nimmermehr kann ein Dichter von Sn. Bürgers Genie die Kunft und fein Talent so tief herabgesetzt haben, um nach einem so 25 gemeinen Ziele zu ftreben. Popularität ift ihm, weit entfernt, dem Dichter die Arbeit zu erleichtern oder mittelmäßige Talente zu bedecken, eine Schwierigfeit mehr, und fürwahr eine so schwere Aufgabe, daß ihre olüctliche Auflösung der höchste Triumph des Genies 30 genannt werden kann. Welch Unternehmen, dem ekeln Weichmad des Renners Genüge zu leiften, ohne dadurch dem großen Saufen ungenießbar zu sein - ohne der Kunft etwas von ihrer Würde zu vergeben, sich an den Rinderverstand des Bolts anzuschmiegen. Groß, doch 35 nicht unüberwindlich, ift diefe Schwierigkeit; das gange Beheimnis, fie aufzulofen - glückliche Bahl bes Stoffs und höchste Simplizität in Behandlung desfelben. Benen

müßte der Dichter ausichließend nur unter Situationen und Empfindungen mählen, die dem Menichen als Menichen eigen find. Alles, wozu Erfahrungen, Aufichluffe, Fertigkeiten gehören, die man nur in positiven 5 und fünftlichen Berhaltniffen erlangt, mußte er fich jorg= fältig untersagen und durch diese reine Scheidung deffen, was im Menichen bloß menichtich ift, gleichsam ben verlornen Zustand der Ratur gurudrufen. In stillichweigendem Cinverständnis mit den Bortrefflichften feiner Beit würde er die Herzen des Bolks an ihrer weichnen und bildfamften Zeite faffen, durch das geubte Edjonheitsgefühl den fittlichen Trieben eine Nachhilfe geben und das Leidenschaftsbedürfnis, das der Alltagspoet jo geiftlos und oft fo idiadlich befriedigt, für die Reinigung der Leidenschaft nuten. Als der aufgeflärte, verfeinerte Bortführer der Bolfsgefühle würde er dem hervorftromenden, Eprache juchenden Unett der Liebe, der Freude, ber Andacht, der Traurigkeit, der Hoffnung u. a. m. einen reinern und geistreichern Text unterlegen; er würde, indem er ihnen den Ausdruck lieh, fich jum Berrn diefer Uffette machen und ihren roben, gestaltlosen, oft tierischen Ausbruch noch auf den Livven des Bolfs veredeln. Gelbit die erhabenite Philosophie des Lebens würde ein solcher Dichter in die einsachen Gefühle der Ratur auflösen, die Rejultate des mühjamiten Foridens der Einbildungsfraft überliefern und die Webeimniffe des Denkers in leicht zu entziffernder Bilderiprache dem Kinderfinn zu erraten geben. Ein Borläufer der hellen Erkenntnis, brächte er bie gewagteften Bernunftwahrheiten, in reigender und verdachtlojer Hulle, lange vorher unter das Bolf, ebe ber Philosoph und Gejengeber fich erfühnen durfen, fie in ihrem vollen Stange heraufguführen. Che fie ein Gigentum ber Abergengung geworden, hatten fie durch ihn ichon ihre stille Macht an den Herzen bewiesen, und 5 ein ungeduldiges einstimmiges Berlangen würde fie endlich von felbst der Bernunft abfordern.

In diesem Sinne genommen, scheint uns der Boltsdichter, man meise ihn nach den Fähigkeiten, die bei ihm vorausgesetzt werden, oder nach seinem Wirkungstreis, einen fehr hohen Rang zu verdienen. Nur dem großen Talent ift es gegeben, mit den Resultaten des Tieffinns zu spielen, den Gedanken von der Form los zu machen, an die er ursprünglich geheftet, aus der er vielleicht 5 entstanden war, ihn in eine fremde Ideenreihe zu verpflanzen, so viel Kunst in so wenigem Auswand, in so einfacher Sülle so viel Reichtum zu verbergen. Br. B. fagt also keineswegs zu viel, wenn er "Popularität eines Gedichts für das Siegel der Bolltommenheit" erklärt. 10 Aber indem er dies behauptet, setzt er stillschweigend schon voraus, was mancher, der ihn lieft, bei diefer Behauptung gang und gar überfehen dürfte, daß zur Boll= kommenheit eines Gedichts die erste unerlagliche Bedingung ift, einen von der verschiednen Sassungskraft 15 seiner Leser durchaus unabhängigen absoluten, innern Wert zu besitzen. "Wenn ein Gedicht", scheint er fagen zu wollen, "die Prüfung des echten Geschmacks aushält und mit diefem Borzug noch eine Klarheit und Faglichfeit verbindet, die es fähig macht, im Munde des Bolks 20 zu leben: dann ift ihm das Siegel der Bollkommenheit aufgedrückt." Diefer Sat ift durchaus eins mit diefem: Bas den Vortrefflichen gefällt, ist gut; was allen ohne Unterschied gefällt, ift es noch mehr.

Also weit entfernt, daß bei Gedichten, welche für 25 das Bolk bestimmt sind, von den höchsten Forderungen der Kunst etwas nachgelassen werden könnte, so ist vielemehr zu Bestimmung ihres Werts (der nur in der glücklichen Vereinigung so verschiedner Eigenschaften besteht) wesentlich und nötig, mit der Frage anzusangen: Ist der Popularität nichts von der höhern Schönheit aufgeopsert worden? Haben sie, was sie für die Volksmasse an Inter-

esse gewannen, nicht für den Kenner verloren?

Und hier müssen wir gestehen, daß uns die Bürgerischen Gedichte noch sehr viel zu wünschen übrig gelassen 
haben, daß wir in dem größten Teil derselben den milden, sich immer gleichen, immer hellen, männlichen Geist
vermissen, der, eingeweiht in die Mysterien des Schönen,

Edeln und Wahren, zu dem Bolfe bildend herniederfteigt. aber auch in der vertrautsten Gemeinschaft mit demselben nie seine himmlische Abkunft verleugnet. Gr. B. vermischt sich nicht felten mit dem Bolt, zu dem er sich nur 5 herablassen sollte, und anstatt es scherzend und svielend au fich hinaufzuziehen, gefällt es ihm oft, fich ihm gleich zu machen. Das Bolk, für das er dichtet, ift leider nicht immer dasjenige, welches er unter diesem Ramen gedacht wiffen will. Rimmermehr find es diefelben Lefer, für 10 welche er feine "Rachtfeier der Benus", feine "Senore", jein Lied "Un die Boffnung", "Die Elemente", die "Gottingische Jubeljeier", "Mannerkeuschheit", "Vorgefühl der Gesundheit" u. a. m. und eine "grau Schnips", "Fortunens Pranger", "Menagerie ber Götter", "An die 15 Menschengesichter" und ähnliche niederschrieb. Wenn wir anders aber einen Bolksdichter richtig ichaten, jo besteht fein Berdienst nicht darin, jede Bolkstlaffe mit irgend einem, ihr besonders geniefibaren. Liede zu versorgen, fondern in jedem einzelnen Liede jeder Bolfetlaffe genug 20 au tun.

Wir wollen uns aber nicht bei Jehlern verweilen, die eine unglückliche Stunde entschuldigen und denen durch eine strengere Auswahl unter seinen Gedichten abgeholfen werden kann. Aber daß fich diese Ungleichheit des Ge-15 schmads fehr oft in demfelben Gedichte findet, dürfte ebenjo schwer zu verbeifern als zu entschuldigen sein. Reg. muß gestehen, daß er unter allen Bürgerischen Wedichten (die Rede ist von denen, welche er am reichlichsten aussteuerte) beinahe keines zu nennen weiß, das ihm : einen durchaus reinen, durch gar tein Missallen ertauften Genuß gewährt hatte. Bar es entweder die vermißte Abereinstimmung des Bildes mit dem Gedanken oder die beleidigte Burde des Inhalts oder eine zu gein. loje Einkleidung; war es auch nur ein unedles, die 35 Echonheit des Gedankens entstellendes Bild, ein ins Platte fallender Ausdruck, ein unnützer Wörterprunt, ein (was doch am seltensten ihm begegnet) unechter Reim oder harter Bers, was die harmonische Wirfung des

Ganzen störte: so war uns diese Störung bei so vollem Genuß um so widriger, weil sie uns das Urteil abenötigte, daß der Geist, der sich in diesen Gedichten darstellte, kein gereifter, kein vollendeter Geist sei, daß seinen Produkten nur deswegen die letzte Hand sehlen 5

möchte, weil sie — ihm selbst fehlte.

Man begreift, daß hier nicht der Ort sein kann, den Beweis sür eine so allgemeine Behauptung im einzelnen zu führen; um jedoch im kleinen anschaulich zu machen, was die Bürgerische Muse sich zu erlauben sähig ist, 10 wollen wir ein einzelnes Lied, und zwar bloß in dieser einzigen Hinsicht, durchlausen. 1. T., S. 163 u. f. "Elegie, als Molly sich losreißen wollte":

Auszuschreien seinen Schmerz — Schreien! Ich muß aus ihn schreien.

15

20

25

30

Und fie follte lügen können? Lügen nur ein einzig Wort? Nein! In Flammen will ich brennen, Zeitlich hier und ewig dort; Der Berzweiflung ganz zum Raube Will ich sein, wosern ich nicht An das kleinste Wörtchen glaube u. s. f.

D ich welß wohl, was ich sage, Deutlich, wie mir See und Land Hoch am Mittag liegt zu Tage, So wird das von mir erkannt.

Rümpsten tausend auch die Nasen —
— v ihr tausend seid nicht ich.
Ich, ich weiß es, was ich sage,
Denn ich weiß es, was sie ist,
Was sie wiegt auf rechter Wage!
Was nach rechtem Maß sie mißt.

Doch lebendig darzustellen Das, was sie und ich gefühlt, Kühl' ich jetzt mich, wie zum schnellen Reigen sich der Lahme fühlt.

Es ist Geist, so rased bestügelt, Bie der Spezereien Geist, Der, hermetisch auch versiegelt, Sich aus seinem Kerker reifet.

5

10

15

. 113

Ach ich weiß dem keinen Tadel, Ob es gleich mich niederwürgt —

Wie wird mir so herzlich bange, Wie so heifz und wieder kalt!

Herr mein Gott! Wie soll es werden? Herr mein Gott! Erleuchte mich!

Freilich, freilich fühlt, was billig Und gerecht ist, noch mein Sinn —

Dient denn Gott ein Mensch zum Spiele, Wie des Buben Sand der Burm?

Des feimt, wie lang' es währe, Doch vielleicht uns noch Gewinst

Sinnig sit, ich oft und frage Und erwäg es herzlich tren Auf des besten Wissens Wage: Eb "uns lieben" Sünde sei?

Freier Strom sei meine Liebe, Wo ich freier Schiffer bin.

25 Zur Entschuldigung Hn. B.s sei es übrigens gesagt, daß das gewählte Lied, dessen vier letzte Strophen jedoch von ungemeiner Schönheit sind, zu seinen mattesten Produkten gehört; doch müssen wir zugleich hinzusetzen, baß wir nur die Hälfte desseichnet haben, was uns darin mißfallen hat. Sollen wir nun noch aus "Fortunens Pranger" S. 186 die faulen Üpfel und Eier — Mir nichts, dir nichts, — Lumpenkupser — Schinderknochen — Schurken — Fuselbrenner — Galgenschwengel — Mit Treue umspringen, wie die Nahe mit der Maus — Hui und Pfui — u. d. m. als Beweise unsrer Behauptung ansühren, oder weiß der Leser es schon genug, um darin uns beizustimmen, daß ein Geschmack, der solche Eruditäten sich erlaubte, und bei wiederholter Durchsicht bes gnadigte, Hn. B. auch bei seinen gelungensten Prosdukten unmöglich ein treuer und sichrer Führer gewesen sein konnte?

Gine der ersten Erfordernisse des Dichters ift Ideali= fierung, Beredlung, ohne welche er aufhört, seinen Ramen 15 zu verdienen. Ihm kommt es zu, das Vortreffliche feines Gegenstandes (mag diefer nun Gestalt, Empfindung oder Sandlung fein, in ihm oder außer ihm wohnen) von gröbern, wenigstens fremdartigen Beimischungen zu befreien, die in mehrern Gegenständen zerstreuten Strahlen 20 pon Bollkommenheit in einem einzigen zu sammeln, einzelne, das Chenmaß störende Züge der Harmonie des Ganzen zu unterwerfen, das Individuelle und Lokale zum Allgemeinen zu erheben. Alle Ideale, die er auf diese Art im einzelnen bildet, find gleichsam nur Ausflüsse eines 25 innern Joeals von Bollkommenheit, das in der Seele des Dichters wohnt. Bu je größerer Reinheit und Wülle er dieses innere allgemeine Ideal ausgebildet hat, desto mehr werden auch jene einzelnen fich der höchsten Bolltommen= heit nähern. Diese Idealifierkunft vermiffen wir bei 30 Sn. Burger. Außerdem, daß uns feine Mufe über= haupt einen zu sinnlichen, oft gemeinsinnlichen Charatter zu tragen scheint, daß ihm Liebe felten etwas anders als Genuß oder sinnliche Augenweide, Schönheit oft nur Jugend, Gefundheit, Gludfeligfeit nur Wohlleben ift, 35 möchten wir die Gemälde, die er uns aufstellt, mehr einen Zusammenwurf von Bildern, eine Kompilation von Bugen, eine Urt Mofait als Ideale nennen. Will er uns

3. B. weibliche Schönheit malen, so sucht er zu jedem einzelnen Reiz seiner Geliebten ein demselben forrespondierendes Bild in der Natur umher auf, und daraus erschaft er sich seine Göttin. Man sehe 1. I., S. 124:

3. Das Mädel (?), das ich meine", "Das hohe Lied" und mehrere andre. Will er sie überhaupt als Muster von Bolltommenheit uns darsiellen, so werden ihre Qualitäten von einer ganzen Schar Göttinnen zusammensgeborgt. S. 86, "Die beiden Liebenden":

Im Tenken ist sie Ballas ganz Und Juno ganz an edelm Gange, Terpsichore beim Freudentanz, Guterpe neidet sie im Sange; Ihr weicht Aglasa, wann sie lacht, Welpomene bei sanster Klage, Tie Wollust ist sie in der Nacht, Tie holde Sittsamkeit bei Tage.

1 .

15

Bir führen dieje Strophe nicht an, als glaubten wir, daß sie das Gedicht, worin fie vorkommt, eben verunitalte, fondern weil fie uns das vaffendite Beisviel gu fein ideint, wie ungefähr Br. B. idealifiert. Es fann nicht fehlen, daß diefer üppige Farbenwechsel auf den erften Unblick hinreift und blendet, Lefer besonders, die nur für das Sinnliche empfänglich find und, den Rindern 2; gleich, nur das Bunte bewundern. Aber wie wenig fagen Gemalde diefer Urt dem verseinerten Runftfinn, den nie der Reichtum, sondern die weise Chonomie, nie die Materie, nur die Echönbeit der Form, nie die Angredienzien, mur die Beinheit der Mifdung befriedigt! Wir wollen nicht untersuchen, wie viel oder wenig Runft erfordert wird, in dieser Manier zu erfinden; aber mir entbeden bei dieser Gelegenheit an uns selbst, wie wenig dergleichen Matadorftude der Jugend die Prufung eines mannlichen Beschmacks aushalten. Es konnte uns eben darum auch nicht jehr angenehm überraschen, als wir in dieser Gedichtsammlung, einem Unternehmen reiserer Jahre, jowohl ganze Gedichte als einzelne Stellen und Ausdrude wiedersanden idas Alinglingling, Dopp Dopp Dopp, Huhu, Safa, Trallyrum larum u. dal. m. nicht zu ver= geffen), welche nur die poetische Rindheit ihres Berfassers entschuldigen und der zweideutige Beifall des großen Saufens so lange durchbringen konnte. Wenn ein Dichter, wie Dr. B., dergleichen Spielereien durch 5 die Zauberkraft seines Binsels, durch das Gewicht seines Beisviels in Schutz nimmt: wie foll fich der unmann= liche, kindische Ton verlieren, den ein Beer von Stumpern in unsere Inrische Dichtkunft einführte? Aus eben diesem Grunde kann Rez. das soust so lieblich gesungene 10 Gedicht "Blümchen Bunderhold" nur mit Einschränkung loben. Wie fehr fich auch Hr. B. in diefer Erfindung ge= fallen haben mag, fo ift ein Zanberblumchen an der Bruft fein gang würdiges und eben auch nicht fehr geist= reiches Symbol der Bescheidenheit; es ift, frei heraus= 15 gesagt, Tändelei. Wenn es von diesem Blumchen heißt:

> Du teilst der Flöte weichen Klang Des Schreiers Kehle mit Und wandelst in Zephyrengang Des Stürmers Poltertritt,

so geschieht der Bescheidenheit zuviel Ehre. Der unsichidliche Ausdruck: die Nase schnaubt nach Ather, und ein unechter Neim: blähn und schön, verunstalten den

leichten und schönen Bang dieses Liedes.

Am meisten vermißt man die Jealisierkunst bei 25 Hn. B., wenn er Empfindung schildert; dieser Vorwurst trisst besonders die neuern Gedichte, großenteils an Molly gerichtet, womit er diese Ansgabe bereichert hat. So unnachahmlich schön in den meisten Diktion und Versbun ist, so poetisch sie gesungen sind, so unpoetisch sich schinen sie uns empfunden. Was Lessing irgendwo dem Tragödiendichter zum Gesetz macht, keine Seltensheiten, keine streng individuellen Charaktere und Situationen darzusiellen, gilt noch weit mehr von dem lyrischen. Dieser darf eine gewisse Allgemeinheit in den Gemützsbewegungen, die er schildert, um so weniger verlassen, je weniger Kaum ihm gegeben ist, sich über das Eigentümliche der Umstände, wodurch sie veranlast sind, zu

perbreiten. Die neuen Bürgerichen Gedichte find großenteils Produtte einer jolden gang eigentümlichen Lage, die zwar weder jo streng individuell, noch jo jehr Ausnahme ift, als ein Heautontimorumenos des Terenz, aber 5 gerade individuell genug, um von dem Leier weder voll= ständig, noch rein genug aufgefaßt zu werden, daß bas Unideale, welches davon ungertrennlich ift, den Genuf nicht ftorte. Indeffen wurde dieier Umftand den We-Dichten, bei benen er angetroffen wird, blog eine Boll-10 fommenheit nehmen; aber ein anderer kommt hinzu, der ihnen meientlich ichadet. Gie find nämlich nicht bloft Gemälde diefer eigentumlichen (und fehr undichterischen) Zeelenlage, fondern fie find offenbar auch Geburten derfelben. Die Empfindlichkeit, ber Unwille, die Gowermut des Dichters find nicht blog ber Gegenstand, ben er befingt, fie find leider oft auch der Upoll, der ihn begeistert. Aber die Göttinnen des Reiges und ber Schönheit find fehr eigenfinnige Gottheiten. Gie be-Johnen nur die Leidenschaft, die fie jelbst einflößten; fie bulden auf ihrem Altar nicht gern ein ander Gener als das Gener einer reinen, uneigennützigen Begeisterung. Ein ergurnter Schauspieler wird uns ichwerlich ein edler Repräsentant des Unwillens werden; ein Dichter nehme fich ja in Acht, mitten im Edmerz den Edmerg zu befingen. Co, wie der Dichter felbft blof leidender Teil ift, muß feine Empfindung unausbleiblich von ihrer idealischen Allgemeinheit zu einer unvollkommenen individualität herabiinken. Aus der fanftern und fernen= den Erinnerung mag er dichten, und dann deno beffer offir ihn, je mehr er an fich erfahren hat, mas er befingt; aber ja niemals unter der gegenwärtigen Berrichaft des Uffetts, den er uns ichon verfinnlichen foll. Gelbft in Gedichten, von denen man zu jagen pflegt, daß die Liebe, die Freundschaft u. f. w. jelbst dem Dichter den 3 Pinjel dabei geführt habe, batte er damit anjangen muffen, fich felbit fremd zu werden, den Wegenstand feiner Begeisterung von feiner Individualität los gu wideln, feine Leidenschaft aus einer mildernden gerne

anzuschauen. Das Jdealschine wird schlechterdings nur durch eine Freiheit des Geistes, durch eine Selbsttätigkeit möglich, welche die Übermacht der Leidenschaft aushebt.

Die neuern Gedichte In. B.3 charafterisiert eine gewiffe Bitterfeit, eine fast frankelnde Schwermut. 5 Das hervorragendste Stück in dieser Sammlung: "Das hohe Lied von der Einzigen", verliert dadurch besonders viel von seinem übrigen unerreichbaren Werte. Andre Runftrichter haben sich bereits ausführlicher über dieses schöne Produkt der Bürgerischen Muse herausgelassen, 10 und mit Bergnügen stimmen wir in einen aroken Teil des Lobes mit ein, das sie ihm beigelegt haben. Nur wundern wir uns, wie es möglich war, dem Schwunge des Dichters, dem Jeuer seiner Empfindung, seinem Reichtum an Bildern, der Kraft seiner Sprache, der 15 Harmonie feines Berfes fo viele Berfündigungen gegen den guten Geschmack zu vergeben; wie es möglich war, zu übersehen, daß sich die Begeisterung des Dichters nicht felten in die Grenzen des Wahnfinns verliert, daß fein Reuer oft Rurie wird, daß eben deswegen die Be= 20 mütsftimmung, mit der man dies Lied aus der Band legt, durchaus nicht die wohltätige harmonische Stimmung ist, in welche wir uns von dem Dichter versetzt feben wollen. Bir begreifen, wie Gr. B., hingeriffen von dem Affett, der dieses Lied ihm diftierte, bestochen 25 von der nahen Beziehung diefes Lieds auf feine eigne Lage, die er in bemfelben, wie in einem Beiligtum, niederlegte, am Schluffe dieses Lieds sich zurufen konnte, daß es das Siegel der Bollendung an fich trage; - aber eben deswegen möchten wir es, feiner glanzenden Bor= 30 züge ungeachtet, nur ein fehr vortreffliches Belegen= heitsgedicht nennen - ein Gedicht nämlich, deffen Entstehung und Bestimmung man es allenfalls verzeiht, wenn ihm die idealische Reinheit und Vollendung mangelt, die allein den guten Beschmad befriedigt.

Eben dieser große und nahe Anteil, den das eigene Selbst des Dichters an diesem und noch einigen andern Liedern dieser Sammlung hatte, erklärt uns beiläufig,

warum wir in diesen Liedern jo übertrieben vit an ihn felbit, den Berfaffer, erinnert werden. Meg, fennt unter den neuern Dichtern keinen, der das sublimi feriam sidera vertice des Horaz mit foldem Migbrauch im Dunde führte als Dr. B. Bir wollen ihn beswegen nicht in Berdacht haben, daß ihm bei folchen Gelegenbeiten das Blümchen Bunderhold aus dem Bufen gefallen fei; es leuchtet ein, dass man nur im Scherr fo viel Selbitlob an fich verschwenden fann. Aber angenommen, daß an folden icherzhaften Außerungen nur ber zehente Teil fein Ernft fei, jo macht ja ein zehenter Teil, der zehenmal wieder kommt, einen aanzen und bit= tern Ernit. Eigenruhm fann felbit einem Horag nur verziehen werden, und ungern verzeiht der hingeriffne 15 Lefer dem Dichter, den er jo gern - nur bewundern möchte.

Dieje allgemeinen Binte, den Beift des Dichters betreffend, icheinen uns alles zu fein, was über eine Sammlung von mehr als 100 Gedichten, worunter viele einer ausführlichen Zergliederung wert find, in einer Zeitung gejagt werden konnte. Das langit entichiedne einstimmige Urteil des Bublifums überhebt uns, von seinen Balladen zu reden, in welcher Dich= tungsart es nicht leicht ein beutscher Dichter On. B. Buvortun wird. Bei feinen Sonetten, Muftern ihrer Art, die fich auf den Lippen des Teklamateurs in Bejang verwandeln, wünschen wir mit ihm, das sie keinen Rachahmer finden möchten, der nicht gleich ihm und feinem portrefflichen Freund, Echlegel, die Leier Des puthischen Gottes ipielen kann. Gerne batten wir alle bloß witigen Stude, die Sinngedichte vor allen, in Diefer Sammlung entbehrt, jo wie wir überhaupt Sn. 25. die leichte icherzende Gattung möchten verlagen fehn, Die seiner starken nervigten Manier nicht zusagt. Man vergleiche z. B., um fich davon zu überzeugen, das "Bechlied" 1. T., 3. 112 mit einem Anakreontischen oder Sorazischen von ähnlichem Anhalt. Wenn man uns endlich auf Bewiffen fragte, welchen von In. B.s Gedichten,

den ernsthaften oder den satirischen, den ganz lyrischen oder lyrischerzählenden, den frühern oder spätern wir den Borzug geben, so würde unser Ausspruch für die ernsthaften, sür die erzählenden und sür die frühern aussallen. Es ist nicht zu verkennen, daß Hr. B. an spoctischer Araft und Fülle, an Sprachgewalt und an Schönheit des Verses gewonnen hat; aber seine Manier hat sich weder veredelt, noch sein Geschmack gereinigt.

Wenn wir bei Gedichten, von denen fich unendlich viel Schönes fagen läßt, nur auf die fehlerhafte Seite 10 hingewiesen haben, so ist dies, wenn man will, eine Un= gerechtigkeit, der wir und nur gegen einen Dichter von Du. B.3 Talent und Ruhm schuldig machen konnten. Nur gegen einen Dichter, auf den fo viele nachahmende Redern lauern, verlohnt es fich der Mühe, die Bartei 15 der Runft zu ergreifen; und auch nur das große Dichtergenic ift im ftande, den Freund des Schönen an die höchsten Forderungen der Runft zu erinnern, die er bei bem mittelmäßigen Talent entweder freiwillig unter= drückt oder gang zu vergessen in Gefahr ift. Gerne ge= 20 stehen wir, daß wir das gange Heer von unsern jett lebenden Dichtern, die mit on. B. um den Inrischen Lor= beerkrang ringen, gerade fo tief unter ihm erblicken, als er, unfrer Meinung nach, felbst unter dem höchsten Schönen geblieben ift. Auch empfinden wir fehr aut. 25 daß vieles von dem, was wir an feinen Brodukten tadelnswert fanden, auf Rechnung äufrer Umftande fommt, die seine geniglische Rraft in ihrer schönften Wirkung beschränkten und von denen seine Gedichte selbst so rührende Winke geben. Rur die heitre, die 30 ruhige Seele gebiert das Vollkommene. Rampf mit äußern Lagen und Huvochondrie, welche überhaupt jede Beiftestraft lähmen, dürfen am allerwenigften das Bemit des Dichters belaften, der fich von der Gegenwart loswickeln und frei und kühn in die Welt der Roeale 35 emporschweben foll. Wenn es auch noch so fehr in feinem Bufen fturmt, fo muffe Sonnenklarbeit feine Stirne um= fließen.

Wenn indessen irgend einer von unsern Dichtern es wert ist, sich selbst zu vollenden, um etwas Bollendetes zu leisten, so ist es Hr. Bürger. Diese Fülle poetischer Malerei, diese glühende energische Kerzenssprache, dieser bald prächtig wogende, bald lieblich slötende Poesiestrom, der seine Produkte so hervorragend unterscheidet, endlich dieses biedre Herz, das, man möchte sagen, aus seder Zeile spricht, ist es wert, sich mit immer gleicher ästhetisicher und sittlicher Grazie, mit männlicher Würde, mit Gedankengehalt, mit hoher und stiller Größe zu gatten und so die höchste Arone der Klassizität zu erringen.

Das Publikum hat eine schöne Gelegenheit, um die vaterländische Aunst sich dieses Berdienst zu erwerben. Dr. B. besorgt, wie wir hören, eine neue verschönerte Ausgabe seiner Gedichte, und von dem Masse der Anterstützung, die ihm von den Freunden seiner Muse widersahren wird, hängt es ab, ob sie zugleich eine vers

befferte, ob fie eine vollen dete fein foll.

## b) Berteidigung des Rezensenten.

Nach der ausführlichen Darleaung der Gründe, wornach Rezensent sein Urteil über die Bürgerschen Gedichte bestimmte, erwartete er, durch etwas Gedachteres als durch Autorität, durch Erflamationen, Wortflaubereien, porfättliche Mindeutung, pathetijde Upojtrophen und luftige Tiraden widerlegt zu werden; auch ichien ihm Beren Bür= 25 gers Sache in der Int nicht fo ichlimm, um nicht eine befre Berteidigung zu verdienen. Gehr gerne läßt er fich gefallen, seine Kunsttheorie, wo es auch geschehe, an der Bürgerichen zu versuchen, wie er denn auch fein über On. B. gefälltes Urteil nicht gerne für etwas anders möchte ausgegeben haben als für die Aberzeugung eines einzelnen Lefers, welche er ohne Bedenten nach einer gründlichern Belehrung verlagen wird. Dann aber mußten billig, wie bei jedem Chrenkampfe fich gebührt, die Baffen gleich fein, und wenn der eine Teil Beweis-25 grunde gebraucht, jo munte der andre nicht mit Gechter=

künsten streiten. Es gilt hier kein historisches Kaktum, das nur durch Würdigung der Autoritäten berichtigt und durch Entfraftung der Glaubwürdigkeit (eine Methode, von welcher Hr. B. gegen seinen Rezensenten Gebrauch macht) verdächtig gemacht wird. Die Rede ift von Grundfäten 5 des Geschmacks und deren Anwendung auf Su. Bürgers Produkte. - Jene wie diese find dem Publikum vor Augen gelegt, welches (nicht etwa nach dem berühmten oder unberühmten Ramen des Kunftrichters, wie Gr. B. will, fondern nach eignem Gefühl und nach eigner Bernunft) jene Behauptungen prüfen und den Bericht, den Dr. B. davon abzustatten für gut gefunden hat, mit den eignen Worten und dem ganzen Ideengange bes Regenfenten zusammenhalten kann. Diefes Bublikum, welches fich feines Wielands, Goethe, Gefiners, Leffings erinnert, 15 dürfte schwerlich zu überreden sein, daß die Reife und Ausbildung, welche Rezenfent von einem vortrefflichen Dichter fordert, die Schranken der Menschheit überfteige. Lefer, welche fich der gefühlvollen Lieder eines Denis, Goedingt, Hölty, Kleift, Klopftod, v. Salis erinnern, 20 welche einsehen, daß Empfindungen dadurch allein, daß sie sich zum allgemeinen Charakter der Menschheit er= heben, einer allgemeinen Mitteilung fähig - und da= durch allein, daß fie jeden fremdartigen Zujat ablegen, mit den Gesetzen der Sittlichkeit sich in übereinstimmung 25 feten und gleichsam aus dem Schofe veredelter Mensch= heit hervorströmen, zu schönen Raturtonen werden ibenn rührende Naturtone entrinnen auch dem geguälten Berbrecher, ohne hoffentlich auf Schönheit Anspruch zu machen), folche Leser dürften nun schwerlich dahin zu brin= 30 gen sein, idealisierte Empfindungen, wie Rezensent sie der Kürze halber nennt, für nichtige Phantome oder gar mit erkünstelten naturwidrigen Abstrakten für einerlei zu halten. Diese Lefer wiffen es fehr gut, daß die Bahr= heit, Natürlichkeit, Menfchlichkeit der Gefühle burch die Operation des idealisierenden Künstlers so wenig leidet, daß vielmehr durch jene drei Brädikate nichts anders als ihr Unspruch auf jedermanns Mitgefühl,

b. i. thre Allgemeinheit bezeichnet wird. Menichlich beint uns die Schilderung eines Uffefts, nicht weil fie daritellt, was ein einzelner Menich wirklich jo empfunben, sondern was alle Menschen ohne Unterichied mit empfinden muffen. Und fann dies wohl an= bers geschehen, als daß gerade joviel Lokales und Individuales davon meggenommen wird, als jener all= gemeinen Mitteilbarfeit Abbruch tun murde? Wenn fich Alovitod in die Geele feiner Cidli, Wieland in die Geele 1. seiner Pinche oder Amanda, Goethe in den Charafter seines Berthers, Mouffean in den Charafter feiner Julie, Richardion in den feiner Alariffe verfett, und jeder dann die Liebe fo empfindet, jo uns idildert, wie fie in folden Seelen ericheinen müßte, haben fie nicht unter ber Bedingung einer idealischen Zeelenstimmung empfunden, oder kürzer: ihre eigne Empfindung idealifiert? Br. B. fönnte vielleicht einwenden, daß der Rall fich verändre, wenn der Dichter in feiner eignen Berfon empfindet und dichtet - dann aber müßte er gang und gar nicht wiffen, daß an der felbsteignen Berjon des Dichters nur infofern etwas liegen fann, als fie bie Gattung porstellig macht, und daß es schlecht um seine Dichtungen fieben würde, wenn er bas Geichaft der Abealisierung nicht zuvor an fich felbit vorgenommen 5 hatte. Stellte er und Affette, wie er unter gemiffen Umifanden sie empfunden, bloß treu und natürlich dar, jo kann er zwar einen bistorischen Zwed erreichen und das Publikum von etwas unterrichten invoran freis lich dem Rublikum fo besonders viel nicht gelegen in). das in ihm felbit vorgegangen. Will er aber einen Aunitzweck erreichen, d. i. will er allgemein rühren, will er gar die Zeelen, die er rührt, durch diese Mührung voredeln, jo entschließe er fich von feiner noch jo fehr ge liebten Individualität in einigen Etuden Abichied gu nehmen, bas Edione, bas Cole, bas Bortreffliche, was wirklich in ihm wohnt, weistich zu Rat zu halten und wo möglich in einem Strahl zu tongentrieren, jo bemühe er sich, alles, was ausichlieftend nur an jeinem einzelnen, umichränkten, befangenen Gelbit haftet, und alles, was der Empfindung, die er darstellt, ungleichartig ift, davon zu icheiden und ja vor allem andern jeden groben Zusatz von Sinnlichkeit, Unfittlichkeit u. dgl. abzustoßen, womit man es im handelnden Leben nicht 5 immer fo genan zu nehmen pflegt. Che ein gebildeter Lefer an Liedern Gefallen fände, worin noch der ganze trübe Strudel einer ungebändigten Leidenschaft brauft und wallt und mit dem Affekt des begeisterten Dichters auch alle seine eigentümlichen Geistesslecken sich ab= 10 fpiegeln, würde er lieber die Antorität eines Borng verwerfen, wenn es dem unfterblichen Dichter wirklich hatte einsallen können, durch feinen mahren und goldnen Spruch: Beine erft felbst, wenn du weinen madjen willst! jede wilde Geburt seines erhitzten Gehirnes in 15 Schutz zu nehmen. Go unentbehrlich ift eine gewiffe Rube und Freiheit des Beiftes zur schönen Darftellung felbst der feuriasten Leidenschaft, daß - sogar Antifritiken, wie man sieht, ihrer nicht entraten können, ohne den besten Teil ihres Zweckes zu verfehlen! - Und von 20 allem dem will Gr. B. nichts wiffen? Alle diese Clemente der darstellenden Kunft klingen ihm wie neue Offenbarungen aus den Wolfen? Run wahrhaftig, ein Glück für ihn und feine Lefer, daß fein poetifcher Bening bis= her für feine Führerin dachte und fich ohne Afthetik noch 25 gang leidlich zu helfen wußte!

Der nachdenkende Leser entscheide, ob der Versasser der Rezension sich deswegen eines groben Widerspruchs schuldig machte, weil er Individualität an einem Werke der Aunst nicht vermissen will und dennoch eine ungesochlachte, ungedildete, mit allen ihren Schlacken gegebene Individualität nicht schön sinden kann. Oder sollte vielsleicht, nach Hu. B.3 Meinung, gerade in dieser letztern die Originalität und Gigentümlichkeit enthalten sein, die man mit Recht jedem Kunstwerk zu einem hohen Vorzug ansrechnet? Der Leser entscheide wieder, ob Herrn Bürger deswegen die Kunst zu idealisieren überhaupt abgesprochen wird, wenn Rezensent ausdrücklich nur diese Jdealis

fierkunft bei ihm vermißt, wovon er redet, die nämlich, welche jede idealische Schöpfung des Dichters im einzelnen auf ein innres Joeal von höchster Bollfommenzheit besiehet?

Berrn Bürgers Sache ware es gewesen, die Unwenbung der vom Reg, aufgestellten Grundfage auf feine Gedichte, nicht aber diese Grundfate selbst zu bestreiten, die er im Ernst nicht wohl leugnen, nicht misversiehen fann, ohne feine Begriffe von der Aunft verdächtig gu machen. Wenn er fich gegen dieje Forderungen fo leb= haft wehrt, bestärft oder erwedt er den Berdacht, daß er feine Gedichte mirklich nicht dagegen zu retten hoffe. Dasienige feiner Geifiesprodukte hatte er nennen follen, welchem Res. durch seinen allgemeinen Ausspruch Un= recht getan hat. Wenn Sr. B. es für eine fo unmögliche Cache halt, daß einer feiner poetischen Mitbruder fich jo jehr habe vergenen fonnen, ein Ideal der Munft aufzustellen, welches den selbsieignen Produtten desselben das Urteil spricht, jo beweist Hr. B. dadurch blog, wie febr fein Runftideal unter dem Ginflug feiner Gigen= liebe ftebe, wenn er es nicht aar felbst aus seinen eigenen Geistesgeburten abgezogen hat. Was der Moralphilosoph ohne Bedenken von jedem menschlichen Zubjett und gum Teil ichon der Erzieher von seinem Böglinge fordert, darf 25 doch wohl die Runit von ihren vorzüglichsten Zöhnen verlangen - und wenn in der Forderung des Moralinen feine Ungereimtheit liegt, wenn dort die Erhabenheit des Ideals die Beitrebungen, es zu erreichen, nicht nieder: ichlagen darf, warum follte mit der Runft eine Ausnahme gemacht werden, die ihre Forderungen von jenen nur ableitet, deren 3deal unter jenem des Moraliften großenteils ichon enthalten ift? - 3mmer tonnte alfo auch ein Dichter jenes Urteil über Sn. B. niedergeschrieben haben, der aber freilich die Alugheit nicht bejag, . feine eigenen Geiftestinder por der Etrenge diefer feiner Theorie guvorderft in Sicherheit zu bringen. Ginen folchen könnte nun wohl ichwerlich die Rurcht vor Repreifalien abgehalten haben, offen und frei feine Meinung

vom On. B. zu fagen, und, eiferfüchtiger auf die Sobeit seiner Kunft als auf den Ruhm der Produkte, wodurch er sich in seinem Leben schon an ihr mag versündigt haben, erteilt er ihm hiemit uneingeschränkte Vollmacht, bei fünftiger Entdeckung seines namens, gegen seine 5 Beistesgeburten soviel Bernsinftiges vorzubringen, als er fähig ift. Um so mehr aber glaubt er sich auch befugt, bas, was ihm Sache der Kunft schien, gegen das Bürgeriche Beispiel zu versechten - gegen alle Elegien an Molly und alle Blümchen Wunderhold und alle hohen 10 Lieder, in denen man vom Rabenstein und von der Rolterkammer in das Flaumenbette der Wol= Inft entrudt wird, gu verfechten - mit Beicheidenheit, wie er getan zu haben hofft, aber freilich nicht mit Schüchternheit. Schüchtern trete der Rünftler vor 15 die Kritik und das Publikum, aber nicht die Kritik vor den Künftler, wenn es nicht einer ift, der ihr Gesetbuch erweitert.

Weschah es etwa, um den Streit auf fremden Boden gu fpielen, daß Br. B. die gange Schar beutscher Lieder= 20 dichter aufbietet, auf dem gangen Musenberge "Reuer!" ruft, und den Beift eines Wielands und feines gleichen zu ericheinen und zu löschen beschwört? Er nehme sich ja in Acht, ben Schatten Samuels gu wecken, fonft möchte ihm wie weiland Sauln geantwortet werden. 25 Rezensent erinnert sich, Su. B. über alle erhoben zu haben, die mit ihm um den lyrischen Lorbeer ringen. Aber es ringen barum nicht alle, welche irgend einmal die Gulle ihrer Begeisterung in einem Lied oder in einer Dde aushauchten, mit on. B. um den lyrifchen Rrang, 30 und die ihn längst schon ersiegt haben, ringen auch nicht mehr. Bie fehr auch endlich Berrn B.3 poetifcher Benins über seine Mittämpfer hervorragt, so könnte ihm doch mancher unter ihnen, der ihm an Dichtergaben weicht, in nicht unwesentlichen Stüden ber poetischen Darftellung 35 gum Mufter bienen.

Wenn das großgünftige Bublitum Herrn B.3 feinen Genius für ein noch höheres Befen hal-

ten konnte als er felbst, welches viel ist; wenn es weit mehrere seiner Produtte, als ihm lieb war, mit überaus großem Boblaefallen aufnahm und mit einem Glauben, der ihn felbst schamvot machte, den " Reiertang um feine Bagoden anstellte, fo mare das Ungliick in der Tat so groß nicht, als Hr. B. es macht, mit dem Urteile Diefes Bublitums über ihn fich einigermaßen im Widerspruch zu befinden. Auch ift co nicht nötig, daß gerade die gange schreibende und lesende Welt fich geirrt haben muß, wenn Br. B. nicht als reifer und vollendeter Dichter befunden wird. Gerne verwechjelt die Selbstzufriedenheit des Rünftlers den lauten brausenden Zuruf, der ihn gleich bei seiner ersten Ericheinung umtont, mit dem Urteil der Welt, und fo entscheidet sich oft der Ruhm eines Schriftstellers, ehe noch die gewichtigften Stimmen mit gesprochen haben. Berrn B.3 poetischer Genius hat diese Stimmen feines= wegs zu fürchten, und es wird bloß auf etwas mehr Studium ichoner Mufter und etwas mehr Strenge gegen n fich felbst ankommen, daß auch sie mit vollem Derzen das Pradifat unterschreiben, das ihm, ohne fie, erteilt worden ift. So wenig Rez. fich bei Abfaffung feiner Rritif einer andern Leitung als feines eignen Gefühls bewust war, so angenehm überraschte ihn, was er nachher in Erfahrung brachte, daß er in seinem Urteile über Sn. B. die Meinung einiger der kompetenteften Geichmaderichter von diesem Schriftsteller ausgesprochen habe.

tums nicht etwas Aberflüssiges zu sagen und bei einem andern durch seinen unschuldigen Namen nicht den Beisfall zu verwirfen, den vielleicht seinen Inkognito getreu zu bleiben, welches, seiner Aberzeugung nach, bei literazischen Kämpsen solange gut und löblich bleibt, als es überhaupt noch Schrististeller gibt, die dem Publikum auf ihre eigne und ihres ganzen Standes Unkosten nicht sehr erbauliche Komödien zum besten geben. Wo mit

Bernunftgründen und aus lauterm Interesse an der Bahrheit gestritten wird, streitet man niemals im Dunskeln; das Dunkel tritt nur ein, wenn die Personen die Sache verdrängen.

Der Rezensent.

## 14. Über Matthissons Gedichte.

Zürich, b. Orell u. Comp.: Gedichte von Friedrich 5 Matthisson. Dritte vermehrte Auflage 1794. Mit einem Titelkupser, von Lips gezeichnet und von Guttenberg gestochen. 166 S. 8°.

Daß die Griechen, in den guten Zeiten der Kunft, der Landschaftmalerei nicht viel nachgefragt haben, ist 10 etwas Bekanntes, und die Rigoristen in der Kunst stehen ja noch heutiges Tages an, ob sie den Landschaftsmaler überhaupt nur als echten Künstler gelten lassen sollen. Aber, was man noch nicht genug bemerkt hat, auch von einer Landschaft-Dichtung, als einer eigenen 1str von Poesie, die der epischen, dramatischen und lyrischen ohngesähr ebenso wie die Landschaftmalerei der Tier- und Menschenmalerei gegenüber steht, hat man in den Wersen der Alten wenig Beispiele aufzuweisen.

Es ist nämlich etwas ganz anders, ob man die un= 20 beseelte Natur bloß als Lokal einer Handlung in eine Schilderung mit ausnimmt und, wo es etwa nötig ist, von ihr die Farben zur Darstellung der beseelten entslehnt, wie der Historienmaler und der epische Dichter häusig tun, oder ob man es gerade umkehrt, wie der Landschaftmaler, die unbeseelte Natur für sich selbst zur Heldin der Schilderung und den Menschen bloß zum Figuranten in derselben macht. Von dem erstern sindet man unzählige Proben im Homer, und wer möchte den großen Maler der Natur in der Bahrheit, Individualis tät und Lebendigkeit erreichen, womit er uns das Lokal seiner dramatischen Gemälde versinnlicht? Aber den Neuern (wornnter zum Teil schon die Zeitgenossen des

Plinius gehören) war es aufbehalten, in Landschaftsgemälden und Landschaftsporfien diesen Teil der Ratur für sich selbst zum Wegenstand einer eigenen Darstellung zu machen und so das Gebiet der Kunft, welches die Alten bloß auf Menschheit und Menschenähnlichkeit schenen eingeschränkt zu haben, mit dieser neuen Provinz zu bereichern.

Woher wohl diese Gleichgültigkeit der griechischen Künftler für eine Gattung, die wir Neuern so allgemein ichäven? Läst fich wohl annehmen, daß es dem Grieschen, diesem Kenner und leidenschaftlichen Freund alles Schönen, an Empfanglichkeit für die Reize der leblosen Natur gesehlt habe, oder muß man nicht vielmehr auf die Bermutung geraten, daß er diesen Stoff wohlbes dächtlich verschmähet babe, weil er denselben mit seisnen Begriffen von schöner Runft unvereindar sand?

Es dars nicht beiremden, diese Frage bei Gelegens heit eines Tichters auswersen zu hören, der in Darsstellung der landschaftlichen Ratur eine vorzügliche Stärke, besitzt und vielleicht mehr als irgend einer zum Respräsentanten dieser Gattung und zu einem Beispiele dienen kann, was überhaupt die Poesie in diesem Fache zu teisten im stand ist. She wir es also mit ihm selbst zu tun haben, müssen wir einen krüsichen Blick auf die

Ber freilich noch ganz frisch und lebendig den Gindruck von Claude Lorrains Zanberpiniel in sich fühlt, wird sich schwer überreden lassen, daß es kein Werk der schwen, bloß der angenehmen Umft iei, was ihn in diese Entzückung versente; und wer soeben eine Matthissonische Schilderung aus den Händen legt, wird den Zweisel, ob er auch wirklich einen Lichter gelesen habe, sehr befremdend sinden.

Wir überlassen es andern, dem Landschaftmaler seinen Rang unter den Münstlern zu versechten, und werden von dieser Materie hier nur so viel berühren, als zunächn den Landschaftdichter anbetrisst. Zugluch wird uns diese Untersuchung die Grundsäse darbieten,

nach denen man den Wert diefer Gedichte gu be-

ftimmen hat.

Es ift, wie man weiß, niemals der Stoff, sondern bloß die Behandlungsweise, mas den Rünftler und Dichter macht; ein Hausgeräte und eine moralische Ab= 5 handlung konnen beide durch eine geschmachvolle Ausführung zu einem freien Kunftwerk gesteigert werden, und das Portrait eines Menschen wird in ungeschickten Sänden zu einer gemeinen Manufaktur herabsinken. Steht man alfo an, Gemälde oder Dichtungen, welche bloß unbeseelte 10 Naturmaffen zu ihrem Gegenstand haben, für echte Werke der schönen Kunft (derjenigen nämlich, in welcher ein Ideal möglich ift) zu erkennen, fo zweifelt man an der Möglichkeit, diese Gegenstände so zu behandeln, wie es der Charafter der schönen Runft erheischt. Bas ift dies 15 nun für ein Charafter, mit dem fich die blok landschaft= liche Natur nicht gang foll vertragen fonnen? Es muß derfelbe fein, der die schöne Runft von der bloß an= genehmen unterscheidet. Run teilen aber beide den Charafter der Freiheit; folglich muß das angenehme 20 Runftwerk, wenn es zugleich ein schönes sein soll, den Charafter der Rotwendigkeit an fich tragen.

Wenn man unter Boesie überhaupt die Runft verfteht, "und durch einen freien Effett unfrer produktiven Einbildungstraft in bestimmte Empfindungen zu ver= 25 feten" (eine Erklärung, die fich neben den vielen, die über diesen Gegenstand im Kurs sind, auch noch wohl wird erhalten können), so ergeben sich darans zweierlei Forderungen, denen fein Dichter, der diefen Ramen ver= Dienen will, fich entziehen fann. Er muß fürs erfte unfre 30 Einbildungstraft frei fpielen und felbst handeln laffen, und zweitens muß er nichts desto weniger seiner Wirkung gewiß fein und eine bestimmte Empfindung erzeugen. Diefe Forderungen scheinen einander anfänglich gang widersprechend zu sein; denn nach der ersten mußte 35 unfre Einbildungstraft herrichen und feinem andern als ihrem eigenen Gesets gehorchen; nach der andern müßte fie dienen und dem Gefet des Dichters gehorchen. Wie

hebt der Dichter nun diesen Wideripruch? Daburch, daß er unserer Einbildungskraft keinen andern Gang vorsichreibet, als den sie in ihrer vollen Freiheit und nach ihren eigenen Gesetzen nehmen müßte, daß er seinen Woed durch Natur erreicht und die äußere Notwendigseit in eine innere verwandelt. Es sinder sich alsdann, daß beide Forderungen einander nicht nur nicht ausbeben, sondern vielmehr in sich enthalten, und daß die höchste Freiheit gerade nur durch die höchste Bestimmtsteit möglich ist.

Dier stellen fich aber dem Dichter zwei große Schwierigkeiten in den Weg. Die Imagination in ihrer Freiheit folgt, wie befannt ift, blog bem Gefet ber Abeenverbindung, die fich uriprünglich nur auf einen zufälligen Zujammenhang der Wahrnehmungen in der Beit, mithin auf etwas gan; Empirifches grundet. Michts beno weniger muß der Dichter diefen empirifdien Gffett der Miogiation zu berechnen wiffen, weil er nur insoferne Dichter ift, als er durch eine freie Zelbsthandlung unfrer .. Einbildungstraft feinen ?weck erreicht. Um ihn zu berechnen, muß er aber eine Gesegmäßigkeit darin entbeden und den empirischen Qusammenhang der Borstellung auf Rotwendigkeit jurudführen tonnen. Unfre Borftellungen ftehen aber nur infofern in einem not-3 wendigen Zusammenhang, als fie sich auf eine objektive Berknüpfung in den Ericheinungen, nicht blog auf ein jubjektives und willkürliches Gedankenipiel gründen. Un biefe objettive Bertnüpfung in den Ericheinungen halt sich also der Dichter, und nur wenn er von seinem . Stoffe alles jorgfältig abgefondert hat, was bloft aus subjektiven und zufälligen Quellen bingugefommen ift. nur wenn er gewiß ift, daß er fim an das reine Objekt gehalten und fich felbit zuvor dem Gefetz unterworfen habe, nach welchem die Cinbildungsfraft in allen Gub-; jekten sich richtet, nur dann kann er versichert fein, daß die Imagination aller andern in ihrer Freiheit mit dem Gang, den er ihr vorichreibt, zusammenstimmen werde. Aber er will die Ginbildungefraft nur deswegen in

ein bestimmtes Spiel verfeten, um bestimmt auf das Berg zu wirken. So schwer schon die erste Aufgabe fein mochte, das Spiel der Jmagination unbeschadet ihrer Freiheit zu bestimmen, so schwer ist die zweite, burch dieses Spiel der Imagination den Empfindungs= 5 auftand des Subjekts au bestimmen. Es ift bekannt, daß verschiedene Menschen bei der nämlichen Beranlaffung. ja daß derfelbe Menfch in verschiedenen Zeiten von der= felben Sadje gang verschieden gerührt werden fann. Ungeachtet dieser Abhängigkeit unserer Empfindungen von 10 gufälligen Ginfluffen, die außer seiner Gewalt find, muß ber Dichter unsern Empfindungszustand bestimmen; er muß also auf die Bedingungen wirken, unter welchen eine bestimmte Rührung des Gemüts notwendig erfolgen muß. Run ift aber in den Beschaffenheiten eines Gub= 16 jekts nichts notwendig als der Charafter der Gattung; der Dichter fann also nur insosern unsere Empfindungen bestimmen, als er sie der Gattung in uns, nicht unserm spezifisch verschiedenen Selbst, absordert. Um aber ver= sichert zu sein, daß er sich auch wirklich an die reine 20 Gattung in den Individuen wende, muß er felbst zuvor das Individuum in fich ausgeloscht und zur Gattung gesteigert haben. Nur alsdann, wenn er nicht als der oder der bestimmte Mensch (in welchem der Begriff der Gattung immer beschränkt sein würde), sondern wenn er 25 als Menich überhaupt empfindet, ift er gewiß, daß die ganze Gattung ihm nachempfinden werde - wenia= ftens kann er auf diesen Effett mit dem nämlichen Rechte dringen, als er von jedem menschlichen Individuum Menschheit verlangen fann.

Bon jedem Dichterwerke werden alfo folgende zwei Eigenschaften unnachlaßlich gefordert: erstlich notwendige Beziehung auf feinen Gegenstand (objektive Bahrheit); aweitens notwendige Beziehung diefes Gegenstandes, oder boch der Schilderung desfelben, auf das Empfindungs= vermögen (fubjettive Allgemeinheit). In einem Gedicht muß alles mahre Ratur fein, denn die Ginbildungstraft gehorcht keinem andern Gesetze und erträgt keinen an=

30

bern Zwang, als den die Natur der Tinge ihr vorsichreibt; in einem Gedicht darf aber nichts wirkliche (historische) Natur sein, denn alle Wirklichkeit ist mehr oder weniger Beschränkung sener allgemeinen Naturswahrheit. Jeder individuelle Mensch ist gerade um so viel weniger Mensch, als er individuell ist; sede Empsiludungsweise ist gerade um soviel weniger notwendig und rein menschlich, als sie einem bestimmten Subsett eigentümlich ist. Nur in Wegwersung des Jufälligen und in dem reinen Ausdruck des Notwendigen liegt der arose Stil.

Aus dem Gesagten erhellet, daß das Gebiet der eigentlich schönen Aunst sich nur soweit erstrecken kann, als sich in der Verknüpsung der Erscheinungen Notwendigkeit entdecken läßt. Außerhald dieses Gebietes, wo die Willkür und der Jusall regieren, ist entweder keine Vestimmtheit oder keine Freiheit; denn sobald der Dichter das Spiel unserer Einbildungskraft durch keine innere Notwendigkeit lenken kann, so muß er es entweder durch eine äußere lenken, und dann ist es nicht mehr un sre Wirkung; oder er wird es gar nicht lenken, und dann ist es nicht mehr geine Wirkung; und doch muß schlechterdings beides beisammen sein, wenn ein Werk poetisch beisen soll.

Taher mag es kommen, daß sich bei den weisen Alten die Poesie sowohl als die bildende Kunst nur im Kreise der Menschheit aushielten, weil ihnen nur die Erscheinungen an dem (äußern und innern) Menschen diese Gesemäßigkeit zu enthalten schienen. Einem unterzichteteren Berstand, als der unsrige ist, mögen die übrigen Naturwesen vielleicht eine ähnliche zeigen; für unsre Ersahrung aber zeigen sie sie nicht, und der Willstir ist hier schon ein sehr weites Feld geössnet. Das Reich bestimmter Formen geht über den tierischen Körper und das menschliche Herz nicht hinaus, daher nur in diesen beiden ein Joeal kann aufgestellt werden. Über dem Menschen (als Erscheinung) gibt es kein Objekt für die Kunst mehr, obgleich für die Wissen-

schaft; denn das Gebiet der Einbildungstraft ist hier zu Ende. Unter dem Menschen gibt es tein Objekt für die ich öne Runft mehr, obgleich für die angenehme; denn

das Reich der Notwendigkeit ift hier geschloffen.

Wenn die bisher aufgestellten Grundfate die rich= 5 tigen find (welches wir dem Urteil der Runftverständigen anheim ftellen), fo läßt fich, wie es bei bem erften Un= blide scheint, für landschaftliche Darstellungen wenig Gutes darans folgern, und es wird ziemlich zweifelhaft, ob die Erwerbung dieser weitläuftigen Proving als eine 10 wahre Grenzerweiterung der ichonen Kunft betrachtet werden kann. In demjenigen Naturbezirke, worin der Landichaftmaler und Landichaftdichter fich aufhalten, verliert fich schon auf eine fehr merkliche Beise die Bestimmtheit der Mischungen und Formen; nicht nur die 15 Geftalten find hier willkürlicher und ericheinen es noch mehr; auch in der Zusammensetzung derfelben svielt der Bufall eine, dem Künftler fohr läftige, Rolle. Stellt er und also bestimmte Gestalten und in einer bestimmten Ordnung vor, so bestimmt er, und nicht wir, indem feine 20 objektive Regel vorhanden ift, in welcher die freie Phantafie des Zuschauers mit der Idee des Rünftlers übereinstimmen könnte. Bir empfangen alfo das Gefetz von ihm, das wir und doch felbst geben follten, und die Wirfung ift wenigstens nicht rein poetisch, weil fie teine 25 pollkommen freie Selbsthandlung der Einbildungstraft ift. Will aber der Künftler die Freiheit retten, fo kann er es nur dadurch bewerkstelligen, daß er auf Bestimmt= beit, mithin auf mahre Schönheit, Bergicht tut.

Richts besto weniger ist dieses Naturgebiet für die 30 schwe Kunst ganz und gar nicht verloren, und selbst die von und soeben aufgestellten Brinzipien berechtigen den Künstler und Dichter, der seine Gegenstände daraus wählt, zu einem sehr ehrenvollen Range. Fürs erste ist nicht zu leugnen, daß bei aller anschienenden Willfür der Formen auch in dieser Region von Erscheinungen noch immer eine große Einheit und Gesehmäßigkeit herrschet, die den weisen Künstler in der Nachahmung

leiten fann. Und dann muß bemerkt werden, daß, wenn gleich in diesem Runftgebiet von der Bestimmtheit ber Formen fehr viel nachgelaffen werden muß (weil die Teile in dem Gangen verschwinden und der Effett nur 5 durch Maffen bewirkt wird), doch in der Romposition noch eine große Notwendigfeit herrichen könne, wie unter andern die Schattierung und Farbengebung in der male= riichen Darftellung zeint.

Aber die landichaftliche Ratur zeigt und diese strenge 10 Notwendigkeit nicht in allen ihren Teilen, und bei dem tiefften Studium derfelben wird noch immer fehr viel Willfürliches übrig bleiben, mas den Rünftler und Dichter in einem niedrigern Grade von Bollkommenheit gefangen halt. Die Notwendigkeit, die der echte Rünftler an ihr vermist und die ihn doch allein befriedigt, liegt nur innerhalb der menichlichen Ratur, und daher wird er nicht ruben, bis er feinen Gegenstand in dieses Reich der höchsten Schönheit hinübergespielt hat. Zwar wird er die landichaftliche Natur für sich felbst jo hoch steigern. 20 als es möglich ift, und, soweit es angeht, den Charafter der Rotwendigkeit in ihr aufzufinden und darzustellen judgen; aber weil er, aller feiner Beftrebungen ungeachtet, auf diesem Bege nie dahin tommen tann, fie der menichlichen gleich zu stellen, so versucht er es endlich, sie durch eine symbolische Speration in die menschliche zu verwandeln und dadurch aller der Kunsworzsige, welche ein Eigentum der letztern find, teilhaftig zu machen.

Auf was Art bewerkstelligt er nun dieses, ohne der Bahrheit und Gigentumlichteit derfelben Abbruch zu tun? Zeder mabre Münitler und Dichter, der in diefer Gattung arbeitet, verrichtet diese Operation, und gewiß in den mehreften Gallen, ohne fich eine deutliche Rechen ichaft davon zu geben. Es gibt zweierlei Wege, auf benen die unbeseelte Ratur ein Sumbol der menschlichen "; werden kann: entweder als Darftellung von Empfindungen

oder als Darftellung von 3deen.

Zwar find Empfindungen, ihrem Inhalte nach, feiner Darftellung fabig; aber ihrer Form nach find fie Edullers Werte, XVI.

es allerdings, und es existiert wirklich eine allgemein beliebte und wirksame Runft, die fein anderes Obiekt hat als eben diese Form der Empfindungen. Diese Runft ift die Musik, und insofern also die Landschaftmalerei oder Landschaftpoesie musikalisch wirkt, ist sie Darstellung 5 des Empfindungsvermögens, mithin Nachahmung menich= licher Natur. In der Tat betrachten wir auch jede malerische und poetische Komposition als eine Urt von musikalischem Werk und unterwerfen fie gum Teil denfelben Gesetzen. Wir fordern auch von Farben eine 10 Harmonie und einen Ton und gewissermaßen auch eine Modulation. Bir unterscheiden in jeder Dichtung die Gedankeneinheit von der Empfindungseinheit, die musi= kalische Haltung von der logischen, kurz wir verlangen, daß jede poetische Komposition neben dem, was ihr Inhalt ausdrückt, zugleich durch ihre Form Nachahmung und Ausdruck von Empfindungen sei und als Musik auf uns wirke. Bon dem Landschaftsmaler und Landschafts= dichter verlangen wir dies in noch höherem Grade und mit deutlicherem Bewuftfein, weil wir von unfern übrigen 20 Anforderungen an Produkte der schönen Runft bei beiden etwas herunter laffen müffen.

Run besteht aber der ganze Effett der Musik (als schöner und nicht bloß angenchmer Runft) darin, die inneren Bewegungen des Gemüts durch analogische äußere 25 zu begleiten und zu versinnlichen. Da nun jene innern Bewegungen (als menschliche Ratur) nach strengen Gefeten der Rotwendigkeit vor fich gehen, fo geht diese Notwendigkeit und Bestimmtheit auch auf die äußern Bewegungen, wodurch sie ausgedrückt werden, über; und 30 auf diese Art wird es begreiflich, wie vermittelft jenes fymbolischen Altis die gemeinen Naturphanomene des Schalles und des Lichts von der äfthetischen Burde der Menschennatur partizipieren konnen. Dringt nun der Tonsetzer und der Landschaftmaler in das Geheimnis 35 jener Besetze ein, welche über die innern Bewegungen bes menschlichen Bergens walten, und ftudiert er die Analogie, welche zwischen diesen Gemütsbewegungen und

gewissen außern Erscheinungen stattsindet, so wird er aus einem Bildner gemeiner Natur zum wahrhaften Seelensmaler. Er tritt aus dem Neich der Willkür in das Neich der Notwendigkeit ein und darf sich, wo nicht dem plastissichen Künstler, der den äußern Menschen, doch dem Dichter, der den innern zu seinem Objekte macht, getrost an die Seite stellen.

Aber die landichaftliche Natur kann auch zweitens noch dadurch in den Kreis der Menschheit gezogen wer= 10 den, daß man fie zu einem Ausdruck von Ideen macht. Bir meinen hier aber feinesweges diejenige Erwedung von Ideen, die von dem Zufall der Affoziation abhängig ift; denn diese ist willkürlich und der Runft gar nicht würdig; fondern diejenige, die nach Gefetsen der jumboli= 15 fierenden Einbildungstraft notwendig erfolgt. In tätigen und zum Gefühl ihrer moralischen Burde erwachten Bemütern fieht die Vernunft dem Epiele der Einbildungs= fraft niemals mußig zu; unaufhörlich ift fie bestrebt, dieses zufällige Spiel mit ihrem eigenen Berfahren über= 20 einstimmend zu machen. Bietet sich ihr nun unter diesen Ericheinungen eine dar, welche nach ihren eigenen (prattischen) Regeln behandelt werden kann, jo ift ihr diese Ericheinung ein Sinnbild ihrer eigenen Sandlungen, der tote Budfigbe der Natur wird zu einer lebendigen 25 Beistersprache, und das äußere und innre Auge lesen Dieselbe Schrift der Ericheinungen auf gang verschiedene Beife. Jene liebliche Barmonie der Gestalten, der Tone und des Lichts, die den afthetischen Ginn entzudet, befriedigt jest zugleich den moralischen; jene Stetigkeit, on mit der fich die Linien im Raum oder die Tone in der Beit aneinander fugen, ift ein natürliches Symbol ber innern Abereinstimmung des Gemüts mit fich felbit und bes sittlichen Zusammenhangs der Handlungen und Wefühle, und in der ichonen Saltung eines pittoresten oder 55 mufikalischen Stude malt fich die noch ichonere einer fittlich gestimmten Geele.

Der Tonsetzer und der Landschaftmaler bewirken dieses blog durch die Form ihrer Darstellung und fimmen

bloß das Gemüt zu einer gewissen Empfindungsart und zur Aufnahme gewisser Ideen; aber einen Inhalt bazu zu finden, überlaffen fie der Ginbildungstraft des Ruhörers und Betrachters. Der Dichter hingegen hat noch einen Borteil mehr: er kann jenen Empfindungen einen 5 Text unterlegen, er kann jene Sumbolik der Einbildungsfrast zugleich durch den Inhalt unterstützen und ihr eine bestimmtere Richtung geben. Aber er vergesse nicht, daß feine Ginmifchung in diefes Geschäft ihre Grenzen hat. Andeuten mag er jene Ideen, anspielen jene Empfin= 10 dungen; doch ausführen soll er sie nicht selbst, nicht der Ginbildungsfraft feines Lefers vorgreifen. Jede nahere Bestimmung wird hier als eine lästige Schranke emp= funden, denn eben darin liegt das Anziehende folder äfthetischen Ideen, daß wir in den Inhalt der= 15 felben wie in eine grundlose Tiefe blicken. Der wirkliche und ausdrückliche Gehalt, den der Dichter hinein= legt, bleibt ftets eine endliche; der mögliche Gehalt, ben er und hincingulegen überläßt, ift eine unendliche Größe.

Wir haben diesen weiten Weg nicht genommen, um uns von unserm Dichter zu entsernen, sondern um demsselben näher zu kommen. Jene dreierlei Ersordernisse landschaftlicher Darstellungen, welche wir soeben namshaft gemacht haben, vereinigt Hr. M. in den mehresten seiner Schilderungen. Sie gesallen uns durch ihre Wahrsheit und Anschaulichkeit; sie ziehen uns an durch ihre musikalische Schönheit; sie beschäftigen uns durch den

Geift, der darin atmet.

Sehen wir bloß auf treue Nachahmung der Natur so in seinen Landschaftsgemälden, so müssen wir die Kunst bewundern, womit er unsre Einbildungskraft zu Darstellung dieser Szenen aufzusordern und, ohne ihr die Freiheit zu rauben, über sie zu herrschen weiß. Alle einzelnen Partien in denselben sinden sich nach einem Weste der Notwendigkeit zusammen; nichts ist willkürzlich herbeigesührt, und der generische Charakter dieser Naturgestalten ist mit dem glücklichsten Blick ergriffen.

Daher wird es unferer Imagination fo ungemein leicht, ihm zu folgen; wir glauben die Ratur felbst zu feben, und es ift uns, als ob wir und bloft der Reminifzenz gehabter Vorstellungen überließen. Auch auf die Mittel 6 persteht er sich vollkommen, seinen Darstellungen Leben und Sinnlichkeit zu geben, und kennt vortrefflich fowohl die Borteile als die natürlichen Schranfen feiner Runft. Der Dichter nämlich befindet fich bei Kompositionen dieser Art immer in einem gewissen Rachteil gegen den 10 Maler, weil ein großer Teil des Effetts auf dem fimultanen Gindruck des Gangen beruhet, das er doch nicht anders als jucceifiv in der Einbildungsfraft des Lefers jufammenfetsen kann. Geine Sache ift nicht jowohl, und zu repräsentieren, was ist, als was geschieht; und ver= 15 steht er seinen Borteil, so wird er sich immer nur an denienigen Teil feines Wegenstandes halten, ber einer gene= tischen Darstellung fähig ift. Die landschaftliche Natur ift ein auf einmal gegebenes Ganze von Ericheinungen. und in dieser Sinsicht dem Maler gunftiger; fie ift aber 20 dabei auch ein successiv gegebenes Bange, meil sie in einem beständigen Bechiel ift, und begunftiget insofern den Dichter. Hr. Mt. bat fich mit vieler Beurteilung nach diesem Unterschied gerichtet. Sein Objett ift immer mehr das Mannigfaltige in der Beit als das im Raume, 26 immer mehr die bewegte als die feste und ruhende Natur. Bor unfern Augen entwickelt fich ihr immer wechielndes Drama, und mit der reigendften Stetigkeit laufen ihre Ericheinungen in einander. Welches Leben, welche Bewegung findet fich 3. B. in dem lieblichen 30 "Mondscheingemälde" G. 85.

> Ter Bollmond ichwebt im Cjeen, Am alten Geisterturm Flimmt bläulich im bemooften Gestein der Fenerwurm. Der Linde schöner Solphe Streift schen in Lunens Glanz; Im dunkeln Userschilse Webt leichter Frewischlanz.

-

Die Kirchenfenster schimmern; In Silber wallt das Korn; Bewegte Sternchen stimmern Auf Teich und Biesenborn; Im Lichte wehn die Kanken Der öden Felsenkluft; Den Berg, wo Tannen wanken, Umschleiert weißer Dust.

ñ

10

15

25

35

Wie schön der Mond die Wellen Des Erlenbachs besäumt, Der hier durch Vinsenstellen, Dort unter Blumen schäumt, Als lodernde Kaskade Des Dorses Mühle treibt Und wild vom lauten Rade In Silbersunken stäubt. u. s. w.

Aber auch da, wo cs ihm darum zu tun ift, eine ganze Deforation auf einmal vor unfre Augen zu stellen, weiß er uns durch die Stetigkeit des Zusammenhanges die Komprehension leicht und natürlich zu machen, wie 20 in dem folgenden Gemälde S. 54.

Die Sonne finkt; ein purpurfarbner Duft Schwimmt um Savonens dunkte Tannenhügel; Der Alpen Schnee entglüht in hoher Luft; Geneva malt sich in der Fluten Spiegel.

Db wir gleich diese Bilder nur nach einander in die Einbildungskraft aufnehmen, so verknüpsen sie sich doch ohne Schwierigkeit in eine Totalvorstellung, weil eines das andere unterstützt und gleichsam notwendig macht. Etwas schwerer schon wird uns die Zusammensassung in der nächstschen Strophe, wo jene Stetigkeit weniger beobachtet ist.

In Gold verfließt der Berggehölze Saum; Die Wiesenflur, beschneit von Blütenfloden, Haucht Wohlgerüche; Zephyr atmet kaum; Bom Jura schallt der Klang der Herdengloden.

Bon dem vergoldeten Saum der Berge können wir uns nicht ohne einen Sprung auf die blühende und duftende Wiese versetzen; und dieser Sprung wird das durch noch fühlbarer, daß wir auch einen andern Sinn ins Spiel setzen müssen. Wie glücklich aber nun gleich wieder die folgende Strophe!

Der Fischer singt im Kahne, der gemach Im roten Widerschein zum User gleitet, Wo der bemoosten Eiche Schattendach Die negumhangne Wohnung überbreitet.

Zeigt ihm die Natur selbst keine Bewegung, so entlehnt der Dichter diese auch wohl von der Einbildungs=
frast und bewölkert die stille Belt mit geistigen Besen, die im Nebeldust streisen und im Schimmer des Mondlichts ihre Tänze halten. Oder es sind auch die Gestalten der Borzeit, die in seiner Erinnerung auswachen
und in die verödete Landschaft ein künstliches Leben
bringen. Dergleichen Associationen bieten sich ihm aber
keineswegs willkürlich an; sie entsiehen gleichsam notwendig entweder aus dem Vokale der Landschaft oder
aus der Empsindungsart, welche durch jene Landschaft
in ihm erweckt wird. Sie sind zwar nur eine subsektive
Begleitung derselben, aber eine so allgemeine, daß der
Dichter es ohne Scheu wagen dars, ihnen eine obsektive

Nicht weniger versteht sich Hr. M. auf jene musikalisichen Effekte, die durch eine glückliche Wahl harmonierens der Bilder und durch eine kunstreiche Eurhythmie in Anordnung derselben zu bewirken sind. Wer ersährt z. B. bei solgendem kurzen Lied nicht etwas dem Sindruck Analoges, den etwa eine schöne Sonate auf ihn

machen würde. E. 91.

6

00

00

Abendlandichaft.

(Voldner Schein Deckt den Hain; Mild beleuchtet Zauberichimmer Der umbüichten (?) Waldburg Trümmer.

Still und hehr Strahlt das Meer; Heimwärts gleiten, fanit wie Edywäne, Fern am Giland Filderkahne. Silbersand Blinkt am Strand; Nöter schweben hier, dort bläffer Bolkenbilder im Gewässer.

Rauschend kränzt, Goldbeglänzt, Bankend Ried des Borlands Hügel, Wild umschwärmt vom Seegeslügel.

5

10

15

20

Malerisch Im Gebüsch Winkt mit Gärtchen, Laub und Duckle Die bemooste Alausnerzelle.

Auf der Flut Stirbt die Glut; Schon erblaßt der Abendschimmer An der hohen Waldburg Trümmer.

Bollmondschein Deckt den Hain; Geisterlispel wehn im Tale Um versunkne Heldenmale.

Man verstehe uns nicht so, als ob es bloß der glückliche Versbau wäre, was diesem Lied eine so musiskalische Wirkung gibt. Der metrische Wohllaut unterstützt und erhöht zwar allerdings diese Wirkung, aber er macht sie nicht allein aus. Es ist die glückliche Zussammenstellung der Bilder, die liebliche Stetigkeit in ihrer Succession; es ist die Modulation und die schöne Haltung des Ganzen, wodurch es Ausdruck einer bestimmten Empfindungsweise, also Seelengemälde wird.

Ginen ähnlichen Sindruck, wiewohl von ganz verschies denem Inhalt, erweckt auch "Der Alpenwanderer" S. 61 und die "Alpenreise" S. 66; zwei Kompositionen, welche mit der gelungensten Darstellung der Natur noch den mannigsaltigsten Ausdruck von Empfindungen verknüpfen. Man glaubt einen Tonkünstler zu hören, der versuchen will, wie weit seine Macht über unsere Gefühle reicht; und dazu ist eine Wanderung durch die Alpen, wo das Große mit dem Schönen, das Grauenvolle mit dem

Lachenden jo überraschend abwechselt, ungemein glüdlich gewählt. Man kennt schon Hn. M.& zauberischen Pinsel in Darstellung des Sansten und Lieblichen; hier ist eine kleine Probe von dem, was er im Starken und Erhabenen zu leisten im stand ist. S. 63:

> Im hohen Raum der Blite Wälzt die Lawine sich, Es freischt im Wolfensitze Der Adler sürchterlich. Dumpsdonnernd, wie die Hölle In Actnas Tiesen rait, Kracht an des Bergstroms Duelle Des Gleischers Eispalast.

10

15

3.

20

Oder auch folgende Darstellung. 3. 67. 69:

Run sierben die Laute beseelter Natur; Dumpstosend umschäumen Gewässer mich nur, Die hoch an schwarzen Gehölzen Dem Gleischer entschmelzen. u. s. s.

Hier wandelte nimmer der Odem des Mai's; Hier wiegt üch fein Vogel auf düftendem Neis; Nur Moos und Flechten entgrünen Den wilden Ruinen.

Jett neigt sich allmählich von eisigem Plan An freiler Granitwand hinunter die Bahn. Wie dräun, halb dunftig umflossen, Die Feljenfolossen!

Dit reifen hoch aus der Umwölfungen Schoft Mit Donnergetöse die Blöde fich los, Daß rings in langen Gewittern Die Gipsel erzittern.

Endlich finden sich unter diesen Landschafts-Gemälden mehrere, die uns durch einen gewissen Geist oder Zdeenausdruck rühren, wie gleich das erste der ganzen Sammlung, "Der Gensersee", in bessen prachtvollem Eingange uns der Sieg des Lebens über das Leblose, der Form über die gestaltlose Masse jehr glücklich versinnlicht werben. Der Dichter erössnet dieses schöne Gemälde mit einem Rückblick in die Bergangenheit, wo die vor ihm ausgebreitete paradiesissche Gegend noch eine Wüste war:

5

10

15

20

Da wälzte, wo im Abendlichte dort, Geneva, deine Zinnen sich erheben, Der Rhodan seine Wogen trauernd sort, Bon schauervoller Haine Nacht umgeben.

Da hörte beine Paradieses Flur, Du stilles Tal voll blühender Gehege, Die großen Harmonien der Wildnis nur, Orkan und Tiergeheul und Donnerschläge.

Als senkte sich sein zweiselhafter Schein Auf eines Weltballs ausgebrannte Trümmer, So goß der Mond auf diese Wüstenein Boll trüber Rebeldämmrung seine Schimmer.

Und nun enthüllt sich ihm die herrliche Landschaft, und er erkennt in ihr das Lokal jener Dichterzenen, die ihm den Schöpfer der Helvise ins Gedächtnis rufen.

> D Clarens! friedlich am Gestad erhöht, Dein Rame wird im Buch der Zeiten leben. D Meillerie! voll rauher Majestät, Dein Ruhm wird zu den Sternen sich erheben.

Zu deinen Gipfeln, wo der Adler schwebt Und aus Gewölf erzürnte Ströme sallen, Wird oft, von süßen Schauern tief durchbebt, Un der Geliebten Arm der Fremdling wallen.

Bis hieher wie geistreich, wie gesühlvoll und malerisch! Aber nun will der Dichter es noch besser machen, und dadurch verderbt er. Die nun solgenden an sich sehr schönen Strophen kommen von dem kalten Dichter, nicht von dem überströmenden, der Gegenwart ganz hingegebenen Gesühl. Ist das Herz des Dichters ganz bei seinem Gegenstande, so kann er sich unmöglich davon soldereisen, um sich bald auf den Aetna, bald nach Libur, bald nach dem Gols bei Neapel u. s. w. zu versetzen und diese Gegenstände nicht etwa bloß flüchtig anzudeuten, sondern sich dabei zu verweisen. Zwar bewundern wir darin die Pracht seines Pinsels, aber wir werden davon geblendet, nicht erquickt; eine einsache Darstellung würde von ungleich größerer Wirkung gewesen sein. So viele veränderte Dekorationen zerstreuen endlich das Gemüt

jo sehr, daß, wenn nun auch der Dichter zu dem Hauptsgegenftand zurückkehrt, unser Interesse an demselben versichwunden ist. Ansiatt solches auss neue zu beleben, schwächt er es noch mehr durch den ziemlich tiesen Falls beim Schluß des Gedichts, der gegen den Schwung, mit dem er ansangs aufslog und worin er sich so lang' zu erhalten wußte, gar aussallend absticht. Hr. M. hat mit diesem Gedicht schon die dritte Beränderung vorgenommen und dadurch, wie wir fürchten, eine vierte nur desto nötiger gemacht. Gerade die vielerlei Gemütsstimmungen, denen er daraus Ginfluß gab, haben dem Geist, der es ansangs diktierte, Gewalt angetan, und durch eine zu reiche Ausstatung hat es viel von dem wahren Gehalt, der nur in der Simplizität liegt, verstoren.

Benn wir on. Dt. als einen vortrefflichen Dichter landichaftlicher Ezenen charakterifierten, jo find wir darum weit entfernt, ihm mit diefer Sphare zugleich feine Grengen anzuweisen. Auch idon in diefer tleinen Sammlung erscheint fein Dichtergenie mit vollig gleichem Glud auf fehr verschiedenen Geldern. In derjenigen Gattung, welche freie Fiktionen der Einbildungstraft behandelt, hat er fich mit großem Erfolg verfucht und den Weift, der in Diefen Dichtungen eigentlich berrichen muß, vollkommen actroffen. Die Einbildungsfraft ericheint bier in ihrer gangen Reffellofigfeit und dabei doch in der ichonfien Einstimmung mit der Bee, welde ausgedruckt werden joll. In dem Liede, welches "Das Geenland" überichrieben ift, veripottet der Dichter die abenteuerliche Phantafie mit jehr vieler Yaune; alles in hier jo bunt, jo prannend. jo überladen, jo grotest, wie der Charafter diefer wilden Dichtung es mit fich bringt; in dem "Liebe ber Glien" alles jo leicht, jo duftig, jo atherisch, wie es in diejer fleinen Mondicheinwelt ichlechterdings fein muß. Corgen-2. freie, felige Sinnlichfeit atmet durch bas gange artige Liedden der Faunen, und mit vieler Treubergigleit ichwaten die Gnomen ihr (und ihrer Konjorten) Junit: geheimnis aus. E. 141.

Des Tagscheins Blendung drückt, Nur Finsternis beglückt: Drum hausen wir so gern Tief in des Erdballs Kern. Dort oben, wo der Üther stammt, Ward alles, was von Adam stammt, Zu Licht und Glut mit Recht verdammt.

5

Hr. M. ift nicht bloß mittelbar, durch die Art, wie er landschaftliche Szenen behandelt, er ift auch unmittel= bar ein sehr glücklicher Maler von Empfindungen. Auch 10 läßt sich schon im voraus erwarten, daß es einem Dichter, der uns für die leblose Welt so innig zu interessieren weiß, mit der beseelten, die einen soviel reicheren Stoff darbietet, nicht fehlschlagen werde. Ebenjo kann man schon im voraus den Kreis von Empfindungen bestimmen, 15 in welchem eine Mufe, die dem Schönen der Natur fo hingegeben ift, fich ohngefähr aufhalten muß. Richt im Bewühle der großen Welt, nicht in fünftlichen Berhält= niffen - in der Ginfamkeit, in seiner eigenen Bruft, in den einfachen Situationen des ursprünglichen Standes 20 fucht unfer Dichter den Menschen auf. Freundschaft, Liebe, Religionsempfindungen, Rückerinnerungen an die Beiten der Rindheit, das Glud bes Landlebens u. dgl. find der Inhalt feiner Gefänge; lauter Gegenstände, die der landschaftlichen Natur am nächsten liegen und mit 25 derselben in einer genauen Berwandtichaft fteben. Charafter feiner Muse ift faufte Schwermut und eine gewiffe kontemplative Schwärmerei, wozu die Ginfamkeit und eine schöne Ratur den gefühlvollen Menschen fo gerne neigen. Im Tumult der geschäftigen Belt ver= 30 drängt eine Gestalt unseres Geiftes unaufhaltsam die andere, und die Mannigfaltigkeit unfers Wefens ift hier nicht immer unfer Berdienst; desto treuer bewahrt die einfache, stets sich selbst gleiche Ratur um uns her die Empfindungen, zu deren Bertrauten wir fie machen, 35 und in ihrer ewigen Einheit finden wir auch die unfrige immer wieder. Daher der enge Kreis, in welchem unfer Dichter sich um sich felbst bewegt, der lange nachhall

empfangener Eindriide, die oftmalige Wiederkehr berfelben Gefühle. Die Empfindungen, welche von der Ratur als ihrer Quelle abfließen, find einformig und beinahe durftig; es find die Clemente, aus denen fich s erst im verwickelten Spiele der Welt seinere Nuancen und fünftliche Mischungen bilden, die ein unerschönflicher Stoff für den Seelenmaler find. Bene wird man daber leicht mude, weil fie zu wenig beid, äftigen; aber man kehrt immer gerne wieder zu ihnen zurück und freut sich, aus 10 jenen künstlichen Arten, die jo oft nur Ausartungen find, die ursprüngliche Menschheit wieder hergestellt gu feben. Benn aber Dieje Burudführung zu bem faturni= ichen Alter und zu der Gimpligität ber Matur für den fultivierten Meniden recht wohltätig werden foll, io 15 muß diese Simplizität als ein Werk der Freiheit, nicht ber Rotwendigfeit ericheinen; es muß diejenige Ratur fein, mit der der moralische Mensch endigt, nicht diejenige, mit der der phyfifche beginnt. Will uns alfo der Dichter aus dem Gedrange der Welt in feine Ginfam= 20 feit nachziehen, jo muß es nicht Bedürfnis der Abipannung, sondern der Anipannung, nicht Berlangen nach Ruhe, fondern nach Harmonie fein, was ihm die Runft verleidet und die Natur liebenswürdig macht; nicht weil die moralische Welt seinem theoretischen, sondern weil fie feinem praktifchen Bermogen widerftreitet, muß er fich nach einem Tibur umfehen und zu der leblofen Ediöpfung flüchten.

Dazu wird nun freilich etwas mehr exfordert als bloß die dürstige Weschicklichkeit, die Natur mit der Munst in Nontrast zu setzen, die ost das gauze Talent der Joullendichter in. Ein mit der höchsten Schönheit vertrautes Herz gehört dazu, sene Einsalt der Empfindungen mitten unter allen Einslüssen der rassinierresten Aultur zu bewahren, ohne welche sie durchaus keine Bürde hat. Dieses Herz aber verrät sich durch eine Fülle, die es auch in der anspruchlosessen Form verbirgt, durch einen Adel, den es auch in die Spiele der Jmagination und der Lanne legt, durch eine Disziplin,

wodurch es sich auch in seinem rühmlichsten Siege zügelt, durch eine nie entweihte Reusch heit der Gefühle; es verzät sich durch die unwiderstehliche und wahrhaft magische Gewalt, womit es uns an sich zieht, uns festhält und gleichsam nötigt, uns unsver eignen Bürde zu erinnern, sindem wir der seinigen huldigen.

Sr. M. hat seinen Anspruch auf diesen Titel auf eine Art beurkundet, die auch dem ftrengften Richter Genüge tun muß. Wer eine Phantofie, wie fein "Gly= fium" (S. 34), komponieren kann, der ift als ein Gin= 10 geweihter in den innersten Geheimnissen der poetischen Runft und als ein Junger der wahren Schönheit gerecht= fertigt. Ein vertrauter Umgang mit der Natur und mit Klaffischen Mustern hat seinen Geist genährt, seinen Geschmack gereinigt, seine sittliche Grazie bewahrt; eine ge= 15 läuterte heitre Menschlichkeit befeelt feine Dichtungen, und rein, wie fie auf der fpiegelnden Rlache des Waffers liegen, malen sich die schönen Naturbilder in der ruhigen Rlarheit seines Beistes. Durchgängig bemerkt man in feinen Produtten eine Bahl, eine Zuchtigkeit, eine 20 Strenge des Dichters gegen fich felbft, ein nie ermüdenbes Bestreben nach einem Maximum von Schönheit. Schon vieles hat er geleistet, und wir dürfen hoffen, daß er seine Grenzen noch nicht erreicht hat. Rur von ihm wird es abhängen, jest endlich, nachdem er in be= 25 icheideneren Kreisen seine Schwingen versucht hat, einen höheren Flug zu nehmen, in die anmutigen Formen feiner Sinbildungskraft und in die Musik seiner Sprache einen tiefen Ginn einzukleiden, zu feinen Landschaften nun auch Figuren zu erfinden und auf diefen reizenden 20 Grund handelnde Menschheit aufzutragen. Beicheidenes Mistrauen zu sich selbst ist zwar immer das Renn= zeichen des mahren Talents, aber auch der Mut steht ihm aut an; und fo schon es ift, wenn der Besieger des Buthon den furchtbaren Bogen mit der Leier vertauscht, so einen 35 großen Anblick gibt es, wenn ein Achill im Kreise theffalischer Jungfrauen sich jum Belden aufrichtet.

# 15. Über den Gartenkalender auf das Jahr 1795.

Tübingen, b. Cotta: Taschenkalender auf das Jahr 1795 für Natur= und Gartenfreunde. Mit Abbildungen von Hohenheim und andern Aupsern. 290 S. gr. 12.

Seit den Hirschleichen Schriften über die Gartenfunst ist die Liebhaberei sur schöne Aunstgarten in Deutschland immer allgemeiner geworden, aber nicht sehr zum Borteil des guten Geschmacks, weil es an sesten Prinzipien sehlte und alles der Billkür überlassen blieb. Den
irregeleiteten Geschmack in dieser Aunst zu berichtigen,
werden in diesem Kalender vortressliche Binke gegeben,
die von dem Kunstseunde näher gepristung

Gartenliebhaber befolgt zu werden verdienen.

Es ift gar nichts Ungewöhnliches, daß man mit der 15 Ausführung einer Sache anfängt und mit der Frage: ob fie benn auch wohl moglich fei? endigt. Dies icheint befonders auch mit den jo allgemein beliebten afthetischen Garten ber Rall zu jein. Dieje Geburten bes nördlichen Geichmacks find von einer jo zweideutigen Abkunft und 20 haben bis jest einen jo unsichern Charafter gezeigt, daß es dem echten Munftfreunde zu verzeihen ift, wenn er fie faum einer flüchtigen Aufmerksamkeit würdigte und dem Dilettantism jum Epiele dahin gab. Ungewiß, gu melder Alaffe ber ichonen Aunfte fie fich eigentlich ichlagen 25 folle, fchlof fich die Gartenkunft lange Zeit an die Baufunft an und bengte die lebendige Begetation unter das steife Roch mathematischer Formen, wodurch der Architekt Die lebloje ichwere Maije beherricht. Der Baum mußte seine höhere organische Ratur verbergen, damit die Runit 20 an feiner gemeinen Körpernatur ihre Macht beweisen fonnte. Er mußte fein ichones felbitandiges Leben für ein geiftlofes Chenmaß und feinen leichten ichwebenden Buchs für einen Unschein von Sestiakeit hingeben, wie bas Auge fie von fteinernen Mauern verlangt. Bon

diesem seltsamen Frrweg kam die Gartenkunft in neuern Beiten zwar zurud, aber nur, um fich auf dem entgegengesetzten zu verlieren. Aus der ftrengen Bucht des Architetts flüchtete fie fich in die Freiheit des Boeten, vertauschte plötslich die härteste Anechtschaft mit der regel= 6 losesten Lizenz und wollte nun von der Einbildungskraft allein das Gefetz empfangen. So willfürlich, abenteuerlich und bunt, als nur immer die fich felbst überlassene Phantafie ihre Bilder wechfelt, mußte nun das Auge von einer unerwarteten Dekoration zur andern hinüberspringen, und 10 Die Natur, in einem größern oder fleinern Begirf, die ganze Mannigfaltigkeit ihrer Erscheinungen wie auf einer Musterkarte norlegen. Go wie sie in den frangofischen Garten ihrer Freiheit beraubt, dafür aber durch eine gewisse architektonische Abereinstimmung und Größe ent= 15 schädiget wurde: so sinkt sie nun, in unsern sogenannten englischen Garten, zu einer kindischen Rleinheit berab und hat sich durch ein übertriebenes Bestreben nach Un= gezwungenheit und Mannigfaltigkeit von aller schönen Einfalt entfernt und aller Regel entzogen. In Diefem 20 Buftande ift fie größtenteils noch, nicht wenig begunftigt von dem weichlichen Charafter der Zeit, der vor aller Bestimmtheit der Formen flicht und es unendlich bequemer findet, die Begenstände nach feinen Ginfallen gu modeln, als sich nach ihnen zu richten.

Da es fo schwer halt, ber afthetischen Gartenkunft ihren Blatz unter den schönen Rünften anzuweisen, fo könnte man leicht auf die Bermutung geraten, daß fie hier aar nicht unterzubringen sei. Man würde aber Un= recht haben, die verunglückten Verfuche in derfelben gegen 30 ihre Möglichkeit überhaupt zeugen zu laffen. Jene beiden entgegengesetzten Formen, unter benen fie bis jett bei und aufgetreten ift, enthalten etwas Wahres und ent= fprangen beide aus einem gegründeten Bedürfnis. Bas erstlich den architektonischen Geschmack betrifft, so ist nicht 35 an lengnen, daß die Gartenkunft unter einer Rategorie mit der Bankunft ftehet, obgleich man fehr übel getan hat, die Berhältniffe der letztern auf fie anwenden gu

25

wollen. Beide Künite entivrechen in ihrem ersten Uriprunge einem physischen Bedürfnis, welches gunächst ihre Formen bestimmt, bis das entwickelte Schönheitsgefühl auf Freiheit dieser Formen drang und zugleich mit dem Berftande der Geschmad seine Forderungen machte. Aus diesem Besichtspunkte betrachtet, find beide Rünfte nicht vollkommen frei, und die Schönheit ihrer Formen wird burch den unnachlafilichen phyfischen Zweck jederzeit bedingt und eingeschränft bleiben. Beide haben gleichfalls mit einander gemein, daß fie die Ratur durch Ratur, nicht durch ein fünstliches Medium nachahmen oder auch aar nicht nachahmen, sondern neue Objekte erzeugen. Daber mochte es kommen, daß man sich nicht sehr streng an die Formen hielt, welche die Birklichkeit darbietet, ja fich wenig daraus machte, wenn nur der Berftand durch Ordnung und Übereinstimmung und das Auge durch Majestät oder Anmut befriediget wurde, die Ratur als Mittel an behandeln und ihrer Eigentümlichkeit Gewalt anzutun. Man konnte sich um jo eher dazu berechtigt glauben, da offenbar in der Gartenkunft wie in der Baukunft durch eben dieje Aufopferung der Raturfreiheit fehr oft der phufische Zweck befördert wird. Es ift also den Urhebern des architektonischen Weichmacks in der Gartenkunft einiger= maken zu verzeihen, wenn fie fich von der Bermandtichaft. die in mehrern Studen zwischen diesen beiden Runiten herricht, verführen ließen, ihre gang verichiedenen Charattere zu verwechieln und in der Bahl zwijchen Ordnung und Freiheit die erftere auf Roften der andern gu begünstigen.

Unf der andern Seite beruht auch der poetische Gartengeschmack auf einem ganz richtigen Faktum des Gefühls. Einem aufmerksamen Beobachter seiner selbst konnte es nicht entgehen, daß das Bergnügen, womit uns der Anblick landschaftlicher Szenen erfüllt, von der Borstellung unzertrennlich ist, daß es Werke der freien Natur, nicht des Künstlers sind. Sobald also der Gartengeschmack diese Art des Genusses bezweckte, so mußte er darauf bedacht sein, aus seinen Anlagen alle Spuren eines künste

lichen Urfprungs zu entfernen. Er machte fich alfo die Freiheit, fo wie sein architektonischer Borganger die Regelmäßigkeit, zum oberften Gefet; bei ihm mußte Die Natur, bei diesem die Menschenhand fiegen. Aber der Zweck, nach dem er strebte, war für die Mittel viel 6 zu groß, auf welche seine Kunft ihn beschränkte: und er scheiterte, weil er aus seinen Grenzen trat und die Garten= funft in die Malerei hinüberführte. Er vergaß, daß der verjüngte Maßstab, der der letztern zu statten kommt, auf eine Runft nicht wohl angewendet werden konnte, welche 10 die Natur durch sich selbst repräsentiert und nur insofern rühren kann, als man sie absolut mit Ratur verwechselt. Rein Bunder alfo, wenn er über dem Ringen nach Man= niafaltigkeit ins Tändelhafte und - weil ihm zu den Übergängen, durch welche die Natur ihre Beränderungen 15 porbereitet und rechtfertigt, der Raum und die Rräfte fehlten - ins Willkürliche verfiel. Das Ideal, nach dem er strebte, enthält an sich felbst keinen Widerspruch; aber es war zweckwidrig und grillenhaft, weil auch der glücklichste Erfolg die ungeheuren Opfer nicht belohnte.

Soll also die Gartenkunft endlich von ihren Ausschweifungen zurückkommen und wie ihre andern Schwestern zwischen bestimmten und bleibenden Grenzen ruhn, jo muß man sich vor allen Dingen deutlich gemacht haben, was man denn eigentlich will; eine Frage, woran man, 25 in Deutschland wenigstens, noch nicht genug gedacht zu haben scheint. Es wird fich alsdann mahricheinlicher= weise ein gang guter Mittelweg zwischen der Steifigkeit des französischen Gartengeschmacks und der gesetzlofen Freiheit des sogenannten englischen finden; es wird sich o zeigen, daß fich diese Kunft zwar nicht zu so hohen Sphären versteigen dürfe, als uns diejenigen überreden wollen, die bei ihren Entwürsen nichts als die Mittel zur Ausführung vergessen, und daß es zwar abgeschmackt und widersinnig ift, in eine Gartenmauer die Belt ein= 35 schließen zu wollen, aber sehr ausführbar und vernünftig, einen Garten, der allen Forderungen des auten Land= wirts entspricht, sowohl für das Ange als für das Berg

und ben Verstand zu einem charakteristischen Ganzen zu machen.

Dies ist es, worauf der geistreiche Bf. der "Fragmentarischen Beitrage zur Ausbildung bes deutschen 6 Bartengeschmachs" in diesem Ralender vorzüglich himmeist, und unter allem, was über diesen Gegenstand je mag geschrieben worden jein, ift und nichts bekannt, mas für einen gesunden Geschmack so befriedigend wäre. Zwar find feine Ideen nur als Bruchftucke hingeworfen; aber Dieje Rachläffigkeit in der Form erstreckt fich nicht auf den Inhalt, der durchgängig von einem feinen Berftande und einem garten Kunftgefühle zeugt. Racidem er die beiden Hauptwege, welche die Gartenkunft bisher eingeichlagen, und die verschiedenen Zwede, welche bei 15 Gartenanlagen verfolgt werden können, namhaft gemacht und gehörig gewürdiget hat, bemüht er sich, diese Runft in ihre mahren Grengen und auf einen vernünftigen Zweck zurückzuführen, den er mit Recht "in eine Erhöhung besienigen Lebensgenuffes fett, den der Umgang mit der schönen landichaftlichen Ratur uns verschaffen fann". Er untericheidet febr richtig die Gartenlandichaft (den eigentlichen englischen Part), worin die Ratur in ihrer gangen Große und Freiheit ericheinen und alle Runit scheinbar verschlungen haben muß, von dem Garten, wo die Runft, als folde, fichtbar werden darf. Ohne der erstern ihren ästhetischen Borgug streitig zu machen, begnügt er sich, Die Schwierigkeiten zu zeigen, die mit ihrer Ausführung verknüvit und nur durch außerordentliche Kräfte zu befiegen find. Den eigentlichen Garten teilt er in den großen, den fleinen und mittlern und zeichnet fürzlich die Grenzen, innerhalb deren fich bei einer jeden dieser brei Arten die Erfindung halten muß. Er eifert nachbrücklich gegen die Anglomanie so vieler deutschen Gartenbefiter, gegen die Brücken ohne Baffer, gegen die Ginfiedeleien an der Landstraffe u. f. f. und zeigt, zu welchen Urmseligkeiten Rachahmungssucht und misverstandene Grundfage von Barietat und Zwangsfreiheit führen. Aber indem er die Grengen der Gartenfunft verengt, lehrt er fie

innerhalb derselben desto wirksamer sein und durch Aufopserung des Unnötigen und Zweckwidrigen nach einem
bestimmten und interessanten Charakter streben. So hält
er es keineswegs für unmöglich, symbolische und gleichsam
pathetische Gärten anzulegen, die ebenso gut als musikalische oder poetische Kompositionen fähig sein müßten,
einen bestimmten Empfindungszustand auszudrücken und

zu erzeugen.

Außer diesen ästhetischen Bemerkungen ist von dem= felben Bf. in diesem Ralender eine Beschreibung der 10 großen Gartenanlage zu Sobenheim angefangen, da= von und derfelbe im nächsten Jahre die Fortsetung perfpricht. Jedem, der diese mit Recht berühmte Unlage entweder felbst gesehen oder auch nur von Sorenfagen fennt, muß es angenehm fein, diefelbe in Gefellschaft eines fo feinen Runftkenners zu durchwandern. Es wird ihn wahrscheinlich nicht weniger als den Rezensenten überraschen, in einer Komposition, die man so fehr geneigt war für das Werk der Willfür zu halten, eine Idee herrschen zu sehen, die, es sei nun dem Urheber oder dem 20 Beidreiber des Gartens, nicht wenig Ehre macht. mehresten Reisenden, denen die Gunft widerfahren ift. die Unlage zu Sobenheim zu besichtigen, haben darin, nicht ohne große Befremdung, römische Grabmäler, Tem= vel, verfallene Manern u. dal. mit Schweizerhütten, und 25 lachende Blumenbeete mit schwarzen Gefängnismauern abwechseln gesehen. Sie haben die Einbildungsfraft nicht beareifen konnen, die sich erlauben durfte, so disparate Dinge in ein Ganges zu verknipfen. Die Borftellung. daß wir eine ländliche Rolonie vor uns haben, die fich 30 unter den Ruinen einer römischen Stadt niederließ, hebt auf einmal diesen Widerspruch und bringt eine geistvolle Einheit in diese barocke Komposition. Ländliche Sim= plizität und versuntene städtische Berrlichkeit, die zwei äußersten Zustände der Gesellschaft, grenzen auf eine rüb= 35 rende Art an einander, und das ernste Gefühl der Bergänglichkeit verliert fich wunderbar ichon in dem Gefühl des fiegenden Lebens. Diefe gludliche Mischung gieft

durch die ganze Landschaft einen tiesen elegischen Ton aus, der den empfindenden Betrachter zwischen Rube und Bewegung, Nachdenken und Genuß schwankend erhält und noch lange nachhallet, wenn schon alles verschwuns ben ift.

Der Bf. nimmt an, daß nur berjenige über den gangen Wert Diefer Unlage richten konne, der fie im vollen Sommer gegeben; wir möchten noch bingujeten, baf nur berjenige ihre Schönheit vollständig fühlen konne, .. der fich auf einem bestimmten Wege ihr nähert. Um den gangen Genuf davon zu haben, muß man durch das neu erbaute fürftliche Schloft gu ihr geführt worden fein. Der Weg von Stuttgart nach Sobenheim in gewiffer= maßen eine persinnlichte Geschichte der Gartenkunft, die 15 dem aufmerksamen Betrachter intereffante Bemerkungen barbietet. In den Fruchtfeldern, Weinbergen und wirtichaftlichen Garten, an denen fich die Landitrafte bingieht, zeigt fich demfelben der erfte phyfifche Unfang der Garrentunft, entblößt von aller äfthetischen Bergierung. Run aber empfängt ihn die frangofische Gartenkunft mit ftolger Gravität unter den langen und idroffen Bappelwänden. welche die freie Landichaft mit Hohenheim in Berbindung jeten und durch ihre kunitmäsige Gestalt ichon Erwar= tung erregen. Diefer feierliche Gindruck freigt bis gu einer fait veinlichen Spannung, wenn man die Gemächer bes herzoglichen Schloffes durchwandert, das an Pracht und Eleganz wenig feinesgleichen hat und auf eine gewiß feltne Art Geichmad mit Berichwendung vereinigt. Durch den Glang, der hier von allen Seiten das Auge .: brudt, und burch die kunftreiche Architektur der Zimmer und des Ameublement wird das Bedürfnis nach - Gimplizität bis zu dem höchsten Grade getrieben und der ländlichen Natur, die den Reisenden auf einmal in dem jogenannten englischen Dorfe empfängt, ber feierlichfte 55 Triumph bereitet. Indes machen die Denkmäler verjunkener Pracht, an deren trauernde Bande der Pflanzer feine friedliche Butte lehnt, eine gang eigene Wirtung auf das Berg, und mit geheimer Freude fehen wir uns

in diesen zerfallenden Ruinen an der Aunst gerächt, die in dem Prachtgebäude nebenan ihre Gewalt über uns bis zum Nißbrauch getrieben hatte. Aber die Natur, die wir in dieser englischen Anlage sinden, ist diesenige nicht mehr, von der wir ausgegangen waren. Es ist eine s mit Geist beseelte und durch Aunst exaltierte Natur, die nun nicht bloß den einsachen, sondern selbst den durch Aultur verwöhnten Menschen befriedigt und, indem sie den erstern zum Denken reizt, den letztern zur Empsin=

dung zurückführt.

Bas man auch gegen eine folche Interpretation der Johenheimer Anlagen vielleicht einwenden mag, so gebührt dem Stifter dieser Anlagen immer Dank genug, daß er nichts getan hat, um sie Lügen zu strasen; und man müßte sehr ungenügsam sein, wenn man in ästhetischen Dingen nicht ebenso geneigt wäre, die Tat sür den Billen, als in moralischen den Billen sür die Tat anzunehmen. Wenn das Gemälde dieser Hohenheimer Anlage einmal vollendet sein wird, so dürste es den unterrichteten Leser nicht wenig interessieren, in demselben zugleich ein synzelbeits Charaktergemälde ihres so merkwürdigen Urzhebers zu erblicken, der nicht in seinen Gärten allein Vasserwerke von der Natur zu erzwingen wußte, wo sich kaum eine Quelle sand.

Das Urteil des Bf. über den Garten zu Schwetzingen 25 und über das Seisersdorfer Tal bei Dresden wird jeder Leser von Geschmack, der diese Anlagen in Augenschein genommen, unterschreiben und sich mit demselben nicht enthalten können, eine Empfindsamkeit, welche Sittensprüche, auf eigne Täselchen geschrieben, an die Bäume hängt, sür afsektiert und einen Geschmack, der Moscheen und griechische Tempel in buntem Gemische durch eins

ander wirft, für barbarisch zu erklären.

Den sieben sehr gut gewählten und ebenso außgesührten Kupsern, welche Partien auß dem Hohenheimer 35
Garten vorstellen, sind noch vier andre Zeichnungen von
schönen Basen, Altären und Monumenten zum Gebrauch
bei Gartenverzierungen beigefügt, welche Hn. Isopi, einen

jehr geschickten römischen Ornamentisten, jest Hofbildhauer in Stuttgart, zum Erfinder haben. Sie sind durchgängig in einem vortrefflichen Geschmack und zeugen sehr günstig von dem vorzüglichen Talent dieses Künstlers. Mehrere andere Aufsätze, ökonomischen Inhalts, machen den Kalender für den Gartenbau nicht weniger nützlich als für die Gartenkunst, und mit Bergnügen wird seder Leser der Fortsetzung desselben entgegen sehen.

#### 16. An den Herausgeber der Propyläen.

Ich komme von Betrachtung der Bilder zurück, die durch Ihre zwei letzten Preisaufgaben veranlaßt wurden, und noch lebhaft mit diesen Eindrücken beschäftigt versuche ich es, die Gedanken zu ordnen und auszusprechen, welche diese interessanten Aunsterscheinungen in mit ausgeregt haben. Werke der Einbildungskraft haben das Cigentümliche, daß sie keinen müßigen Genuß zulassen, sondern den Geist des Beschauers zur Tätigkeit ausveizen. Das Aunstwerk führt auf die Aunst zurück, ja es bringt erst die Aunst in uns hervor.

Sie hatten es zwar bei diesen Preisausgaben nur auf den Künstler abgesehen; aber auch dem bloßen Beschauer haben Sie durch dieses Institut eine reiche Duelle von Bergnügen und Betehrung erösset. Diese neunzehn und wieder diese neun Aussührungen des nämtichen Gegenstandes gewähren ein ganz eignes Interesse des Berstandes, wovon freilich dersenige keinen Begriff hat, der sich den Eindrücken künstlerischer Werke nur gedankenlos hingibt. Eine gleich große Anzahl wirklicher Meisterstücke, aber von verschiedenem Inhalt, würde uns unstreitig einen höhern Kunstgenuß, aber vielleicht keinen so reichen Begriff von der Kunst verschasst haben, als diese vielseitige Behandlung desselben Thema mir wenigstens gegeben hat.

Zuerst ein Wort von den Preisaufgaben selbst. In

Sachen der schönen Kunst wird die Möglichkeit nur durch die Tat bewiesen; aus Begriffen kann man höchstens voraus wissen, daß ein gegebenes Thema der künstlerischen Darstellung nicht widerstreitet. Der Erfolg hat die Wahl der beiden Sujets gerechtsertigt, denn aus beiden sind wirklich, unter geschickten Händen, sprechende, selbständige

und anmutige Bilder geworden.

Obgleich die Kunst unzertrennlich und eins ist, und beide, Phantasie und Empfindung, zu ihrer Servorbringung tätig sein müssen, so gibt es doch Kunstwerke der Phantasie und Kunstwerke der Empfindung, je nachdem sie sich einem dieser beiden ästhetischen Pole vorzugsweise nähern; zu einer von beiden Klassen aber muß jedes fünstliche und poetische Werk sich bekennen, oder es hat gar keinen Kunstgehalt. Sie haben bei diesen zwei Preisentsgaben dasür gesorgt, daß jeder Künstler in seiner Sphäre beschäftigt würde und derzenige, den die Natur reich genug ausstattete, auf beiden Feldern der Kunstglänzen konnte.

Heftord Abschied qualifizierte sich zu einem naiven und seelenvollen Empfindungsgemälde; der Naub der Pferde des Rhesus, ein Nachtstück, war zu einem kühnen, krastvollen Phantasiebilde geeignet. Beide Aufgaben konnten, in Absicht auf den innern Kunstgehalt, für gleichebedeutend gelten und mochten sür die Aussührung, im ganzen genommen, gleich viel oder wenig Schwierigkeiten darbieten. Das Naturell und die Neigung des Künstlers mußte also die Wahl entscheiden, und es ließ sich voraussiehen, wohin sich das Übergewicht neigen würde. Der erste Gegenstand spricht an das Herz, und der Deutsche hat seinen schäsgbaren Charafter auch bei dieser Gelegen-

heit nicht verleugnet.

Indem die Gegenstände gegeben wurden, waren die Momente der Handlung und die Motive unentschieden gelassen; hier also war das Feld der Ersindung. Zwei 55 Selden, dem Begriffe gemäß, den wir uns von Diomed und Ulysses bilden, zeigen sich in der Finsternis der Nacht in dem trojanischen Lager, wo thrazische Krieger mit

ihrem Könige schlafend liegen. Indem Diomed die Schlafenden erwürgt, bemächtigt sich Uluf der schönen weißen Pferde des Königs. Sie müssen eilen, um nicht überfallen zu werden, und Diomed verläft ungern den

5 Schauplatz.

5

Bier war nun die Bahl des Moments von der höchsten Bedeutung. Der Rünftler konnte den Augenblick des wirklichen Ermordens, er konnte den Augenblick nach der Tat und unmitte.bar vor dem Abzuge darftellen. .. Blieb er bei dem ersten Momente stehen, so war das Bild nicht nur an Gehalt armer, es fonnte auch einen widrigen Eindruck auf das Gefühl machen; die nächtliche Ermordung ichlafender Meniden hat etwas Schandendes für einen Helden. Der König, welcher ermordet wird, wurde dadurch die Hauptperson, unser Mitleid wurde intereffiert, und das Bild bekam einen pathetischen Charafter, den es durchaus nicht haben follte. Wählte hingegen der Künstler den Augenblick nach der Tat, wo beide Belden auf ihre Entjernung denken, jo kam ein gang anderer Geift in das Gemälde. Das Gefühlempörende wurde mit Schatten bedeckt, die Ermordeten waren nur als Maffe noch übrig, ohne daß ein einzelner aus denjelben einen Anspruch an unire Teilnahme machte; wir ichauen nicht unmittelbar an, sondern erfahren nur durch einen Echluß, daß fie im Echlaf ermordet worden, und was die Hauptsache ift, Uluft und Diomed find dann die eigentlichen Helden des Bildes: es ist ihre Rühnheit, die uns interessiert, ihr gläckliches Entkommen, was uns beichäftiget.

Aber auch so wird dem Bilde noch immer ein wesentlicher Teil der sinnlichen Bedeutsamkeit und der Würde abgehen. Uluß und Tiomed werden immer nur als zwei nächtliche Mörder und Räuber erscheinen; die Sandlung wird also, auch wenn sie ihr Empörendes verliert, wenigsiens gemein und gleichgültig für uns sein. Etwas muß geschehen, um die Helden, um ihre Tat empor zu heben; dies geschieht durch die Gegenwart und den Anteil einer Göttin. Der Künstler durste diese nicht weit suchen;

auch im Homer erscheint die Pallas und treibt beide Belden, zu eilen. Durch Ginführung der Göttin wird, für den Gedanken, noch dieses gewonnen, daß die nächt= liche Tat einen Zeugen hat, daß durch ihre Gefte die Notwendigkeit der Flucht sinnlich klar wird, und für die 5 Ausführung des Bildes entsteht der große Gewinn, daß die nächtliche Szene mit einem göttlichen Licht kann erleuchtet werden.

Einen Rünftler, der keinen tiefen Gedankengehalt in sein Bild zu legen wußte, konnte, bei der zweiten 19 Aufgabe, schon der Effett der Massen und Kontraste an= loden und bei der Ausführung befriedigen. Der geschickte Berfertiger des Bildes Ro. 5, wo in der Mitte des Ganzen zwei milchweiße Pferde fich erheben, Diomed im Hintergrund noch in dem Morden begriffen ist und beide 15 Helden als Nebenfiguren gegen die Tiere verschwinden, scheint sich bloß mit einer angenehmen Wirkung der Schatten und Lichter begnügt zu haben. Das Bild ist fanft und gefällig fürs Auge, aber der Bedanke ift gemein, und der Künftler hat von feinem Gegenstand nur 20 das Nächste, Prosaische ergriffen. Denn warum zwei Heldenfiguren hervorrusen und durch Antündigung einer bedeutenden Tat Erwartung erregen, wenn es um nichts weiter zu tun ist, als was auch durch eine gefällige Anordnung von Stilleleben geleistet werden kann? Es war 25 übrigens tein Bunder, daß eben dieses Bild bei vielen Zuschauern die Valme davon trug. Die Wirkung des Gefälligen ift unfehlbar; es fest nichts voraus und läft fich pollig gedantenlos genieken.

Zwei andere größere Bilder (No. 3 und 4) desfelben 30 Juhalts stellen gleichfalls nur den Augenblick der Er= mordung dar. Der König liegt noch schlafend, das Schwert ist über ihm gezückt, Ulusses hat sich der Pferde bemächtigt. Die Ausführung ift kräftiger, die Handlung reicher als bei dem vorerwähnten Bilde, die Belden find 35 den Pferden nicht aufgeopfert. Aber der Gedanke erhebt fich nicht über das Gemeine, das Bild spricht bloß zu dem Auge, ohne die Amagination anzuregen, und die

geichidte fleisige Ausführung kann den fehlenden Geist nicht ersezen.

Zwei andere Bilder (No. 6 und 7) zeigen uns zwar ichen die Göttin, aber ihre Gegenwart erhebt das Bild nicht, ob sie gleich eine höhere Zutention des Künstlers verrät. Der Moment ist bedeutender, die Ermordung ist geschehen; auf dem einen, wo die Figuren bloß im Umriß gezeichnet sind, hat sich Uluß auf eins der Pserde geschwungen, der Augenblick des Forteilens ist ausgedrückt; auf dem andern wird noch Rat gehalten, aber die Szene ist zu ruhig, es sehlt an Leben und Bebeutung.

In einem höheren Gein sind zwei andere Bilder desielben Inhalts gedacht und ausgesührt.

1

Die Wöttin ericheint (No. 2) über den erichlagenen Leichen, und das Licht, das fie umiliefet, beleuchtet die nächtliche Exene. Diomedes ruht in einer nachdenkenden Stellung mit aufgehobenem Buf auf einem Leichnam und bedenft fich, das Edwert in die Echeide zu freden. Bedoutend erhebt die Gottin den Beigefinger der rechten Hand, um ihn zu warnen, und mit der ausgestreckten Linken zeigt sie ihm den Weg. Ulusses, den Bogen in ber Sand, halt die fich baumenden Pferde am Bugel und ftrebt ichon in einer raichen Bewegung fort, nach dem faumenden Gejährten gurudichquiend. Beide Belden find nacht, nur ein Maniel flattert um den eilenden Uluis, und ein lowenfelt hangt über den Mücken des Diomedes. Bener, deffen traftig gezeichnete Bigur am meiften bervordringt, bringt in das Gange eine lebhaite Bewegung, welche gegen die finnende Rube des Diomedes einen vielleicht nur zu ftarken Abstich macht.

Mit diesem Bilde sind wir in die geistige Welt der Kunst eingerecten. Das gemeine Wirkliche ist uns aus den Augen gerückt, nur das Bedeutende ist aufgenommen. Noch um einen Schritt weiter in das Neich der Ein bildungskraft sichet uns der andere (No. 1), mit dem sich diese Galerie der Abesusbilder würdig abschließt.

Der vorige Rümitier hatte uns das trojanische Lager

gezeigt und uns mit einem engen Raum umschränkt, in= dem er die Szene durch die Manern von Troja begrenzte. Ein glücklicher Gedanke des gegenwärtigen hingegen war es, die griechischen Zelte und Schiffe in die Tiefe des Bildes zu feten, aus dem wir dadurch gleichsam heraus= 5 getrieben werden. Er öffnet mit einem kühnen Griff seinen Schauplats, und wir übersehen zugleich die Szene

der Handlung und das Ziel der Flucht.

Drei Puntte des Bildes ziehen uns jogleich durch ganz verschiedene Mittel an. Das Auge, welches zuerst 10 bem lebhaftesten Lichte folgt, fällt auf eine malerische, ichon pyramidenformia geordnete Masse von vier milch= weißen Pferden, welche Uluffes eben fort treiben will. Er wendet dem Zuschauer den Rücken, nur der Ropf ift ein wenig nach der Szene gedreht. Gein Mantel sowie 15 die Mähnen und Decken der Pferde find in einer fliegenden Bewegung; diefer hellglänzenden und raich bewegten Gruppe fetzt fich die ruhige dunkle Masse leblos liegender Körper im Bordergrund und die stillsiegende Kerne des Sintergrundes schön entgegen.

Sobald der erfte gewaltsame Sinnenreiz nachläft. so wendet fich der Berftand zu dem Bedentungsvollen; dies findet er hier fehr geiftreich in der Mitte des Bildes. Diomedes, in eine Löwenhaut gehüllt, den Schild in der linten Sand, fteht an dem Wagen des Rhejus, den er 2, mit der Rechten anfaßt, als ob er sich denselben zueignen wollte. Un dem Rade des Bagens liegt der Erschlagene. durch die neben ihm liegende Helmkrone kenntlich, in schön verkürzter Lage hingestreckt. Go rasch sich Uluk und die Pferde bewegen, so ruhig steht Diomedes, nur das 30 Wesicht ist unzufrieden nach der Erscheinung zur Linken

2:)

hingerichtet.

Hier schwebt in einer Wolkenumgebung, schlank und schön gebildet, Minerva herab und bedeutet mit aus= gestreckter Rechten den Säumenden, fortzueilen. Die 35 Wolke, in der sie erscheint, wälzt sich malerisch wie ein daherströmender Nebel um den Bagen des Rhesus herum und faßt auf diese Art die gange Mordigene mit einem

geheinnisvollen Vorhange ein, der sich nur auf der rechten Seite öffnet, um den Blick nach dem griechischen Schifflager zu erweitern. Alle Partien des Vildes schnetzen in einer angenehmen Harmonie von Licht und Schatzen und Reiferen ineinander.

Man erfährt bei diesem Bilde den heitern Einstuß einer phantasiereichen Kunft, nach Kunstideen ist alles gewählt und geordnet, nichts Einzelnes ist der gemeinen Wirklichkeit abgeborgt, alles repräsentiert nur und hat mur Dasein für den Gedanken und durch denselben.

Es ließ fich für diese beiden Aufgaben von einer doppelten Seite ber Gefahr befürchten.

Ter Raub der Pierde des Rheins ift, als bloßes Haftum betrachtet, gleichgültig und ohne allen Gehalt iftr das Herz; hier muß also die Phantasie ihre Macht beweisen und der Gedanke statt des wirklichen Gegen itandes eintreten. Burde diese Bild bloß mit einer treuen Similichkeit und natürzichen Bahrheit behandelt, so mußte es leer und charakterlos aussallen. Aber eben diese natürliche Bahrheit ist das Gespenst der Zeit, und dem Deutschen insbesondere wird es schwer, sich mit sreier Dichtungskraft über das gemein Birkliche zu er heben. Diesem Stosse also, der sein Gesühl nicht an sprach, konnte ein Künstler von gewöhnlichem Schlag nicht viel abgewinnen, und eben dies scheint die meinen von diesem Sujet zurückgeschreckt zu haben.

Der Abichied des Hetters ist schon als Stoss und ohne allen Zusatz der Kunst ein rührender Gegenstand und konnte mit einem mäsigen Auswand von Phantasie, selbst durch naive Wahrheit, ein sprechendes Bild abgeben. Aber hier war der sent im en talische Hang der Nation und des Zeitalters zu surchten, welcher zum wahren Ber derben aller bildenden Kunst auch auf diesem Zelde wie auf dem poetischen überhand genommen hat. Ein weiner licher Pektor und eine zersließende Andromache waren zu sürchten, und sie sind auch nicht ausgeblieben. Ich bezeichne die Werke nicht, da sie sich leicht von selbst heraus sinden.

Es war in diesem einsach scheinenden Stoff ein doppeltes Verhältnis auszudrücken: Hetter sollte als liebender Gatte und als zärtlicher Bater erscheinen. Nicht leicht war die Aufgabe, jedem dieser Verhältnisse sein volles Recht anzutun, ohne gegen die Einheit des Bildes zu verstoßen. Sines mußte notwendig zur Hauptsache gemacht werden, weil keine doppelte Handlung von gleicher Bedeutung erlaubt war, und die Aunst bestand darin, die

prägnanteste zu wählen.

Einige der konkurrierenden Künstler haben sich begnügt, bloß den Abschied des Gatten von der Gattin vorzustellen, und sind folglich unter der Aufgabe geblieben.
Das Kind auf den Armen der Bärterin oder der Mutter ist nur ein Zeuge der Handlung. Hektor selbst ist
so jugendlich und weichlich gehalten, daß man bloß den
Abschied zweier Liebenden vor sich zu sehen glaubt.
Dies ist unstreitig der unglücklichste Einfall, der sich
am weitesten von der Aufgabe entfernt; denn an den
Krieger und den Held, der der Schirm seiner Baterstadt
seine Kührung angelegt, die diesem Stosse ganz und
aar fremd ist.

Undre schlugen den entgegengesetzten Weg ein; indem sie den Bater ausschließend mit dem Kinde beschäftigen, lassen sie Mutter und Gattin eine untergeordnete Wolle spielen. Diese entsernten sich weniger von dem Geist der Forderung, weil der Ausdruck des väterlichen Charakters sich mit dem männlichen Ernst des Helden sehr wohl verträgt. Und da die Mutter sich durch sich selben selbst schon in die Handlung einmischen kann, so konnte 20

sie nicht bedeutungslos erscheinen.

Auf einem der vorzüglichsten Stücke in der Sammlung (No. 24), einem Ölgemälde, scheint der Künstler beabsichtigt zu haben, Mutter und Kind in einer Umarmung zusammen zu sassen. Hettor breitet seine Arme nach dem Kinde aus, das auf den Armen der Wärterin vor ihm zurückslieht, während daß sich Andromache zwischen diesen nach dem Kinde ausgestreckten Armen an seinen Leib schmiegt; aber er selbst zeigt sich keineswegs mit ihr beschäftigt, seine ganze Bewegung bezieht sich auf das Kind, sie scheint überslüffig und eher ein Hindernis

gu fein.

Nun war die zweite Frage, für das Pathetische der Situation den wahrsten und zugleich würdigsten Ausdruck zu finden — denn es sollte der Abschied eines Helden sein, der Gattin und Kind zurückläßt, um in eine Todesgesahr zu gehen; man sollte einen letzten, ewigen Abschied ahnen. Auf der andern Seite sollte sich der Held über den Schmerz erhaben zeigen, Andromache sollte sich auch in dieser schmerzlichen Situation seiner wert beweisen, unser Herz sollte nicht zerrissen, sondern durch die Rüch-

rung felbst gestärkt und erhoben werden.

Einer ber konkurrierenden Rünftler (No. 13), dem 15 Die Natur einen beitern Ginn und ein schönes naives Befühl verlieben, aber die Stärke und Tiefe der Empfindungen scheint versaat zu haben, hat sich auf die einfachste Beise aus der Berlegenheit gezogen, indem er die 20 gange Aufgabe in eine gartliche Familienizene verwandelt, worin von dem tragischen Inhalt der Situation wenig oder gar nichts zu ipuren ift. Hefter unterhalt fich mit bem Kinde, das auf dem linken Urm der Wärterin ift und sich vor dem Bater zu schenen scheint. Die Amme beutet mit einer sprechenden Bewegung auf den Bater, als ob fie das Rind mit demfelben befannt machen wollte. Un Heftore rechte Seite ichmiegt fich Andromache; er hat ihr den einen Urm liebevoll hingegeben, indem er den andern dem Rinde ichmeichelnd entgegenstreckt. Bede der drei Siguren belebt ein naiver, außerst glücklich gemählter Ausdruck, ein freundliches Lächeln fpielt um den Mund des Baters, und Andromaches feelenvoller Blid ichwimmt zwischen Heiterkeit und Tränen. Alles affor diert zu einer schönen lieblichen Gruppe und spricht das Gemüt ichnell und entscheidend an. Man läst augen blidlich von der Strenge der Umftforderungen nach, weil man einer schönen Ratur begegnet, und wird unwillig über den gerechten Tadler, der die Zeichnung, die Farben gebung und die ganze malerische Anlage sehlerhaft und außerdem das Bild mit Unschicklichkeiten überladen sindet. Denn der Künstler schien das Heroische, das er in die Handlung selbst nicht zu legen wußte, in der Umgebung nachholen zu wollen und erfüllt deswegen den Rand der Manern und Türme, unter welchen die Szene vorgeht, mit einer Million spießtragender Trojaner, welche auf

diese Familiengruppe herabschauen.

So wie man auf diesem Bilde das Pathetische ganz vermist, so ist demselben auf zwei andern, sonst sehr tüchtig gearbeiteten Bildern zu viel Kaum gegeben und von dem heroischen Character des Helden zu viel aufgeopfert worden. Sie erregen daher ein gewisses peineliches Gesühl, und man mag nicht gern dabei verweilen. Auf dem einen missällt noch besonders die abgewandte Stellung des Hetors und der Ausdruck hilstosen Schmerzens in seiner Gebärde. Dem andern (No. 19) scheint eine gewisse kranke Blässe zu schaden, welche dadurch entsteht, das die Zeichnung zum Teil koloriert ist und auf einen Farbenessekt Auspruch macht, aber gerade da, wo die energische Farbe verlangt wird, die tote Kreide gebraucht worden ist.

Mehrere und zwar die geschicktesten Meister lassen ihren Selden sich an die Götter wenden und das Kind ihrem Schutz übergeben. Diese Handlung ist schicklich, ausdrucksvoll und edel. Das Bertrauen auf die Götter erlaubt einen mutigen, heitern und selbst im Affekt beruhigten Ausdruck, und die Handlung erhält dadurch einen seierlichen Charatter. Das Kind auf den Armen des Baters, besonders wenn es hoch empor gehalten wird, wie auf den zwei vorzüglichsten (No. 25 und 26) Bildern in dieser Reihe der Fall ist, bildet einen bedeutenden Gipsel der Gruppe. Das Kind wird uns zugleich zu einem Symbol der hilssossen Stadt: beide scheint Hektor in die Hand der Götter zu geben.

Es finden sich zwei nach Art der Basreliess genrbeitete Bilder (No. 20 und 21), wo der Künstler im Geist der alten Bildhauerwerke des Pathetischen nicht bedurfte,

um bedeutend zu fein. Ernft und ruhig fteigt der gewaffnete Hektor die Stufen seines Hauses berab; sein Rörper ift schon den Kriegern zugewendet, die mit dem Schlachtroff auf ihn marten. Peur das Geficht fehrt fich 5 nach der Andromache, die sich mit leidender Miene an ihn anschmiegt und ihn nicht laffen will. Ihr zur Geite fteht die Barterin, das Lind auf den Armen, mit noch andern Jungfrauen. Gang mit der weisen Bedeutsam= feit der Alten hat uns hier der Rünftler die Situation 10 mehr durch symbolische Zeichen als durch Rachahmung des Wirklichen vorgebildet. Alles stellt mehr por, als es ift; es gilt zwar für sich felbst und weist doch auf etwas andres hin: es ist nur der sinnvolle Buchstabe, in welchem der Geist verhüllt liegt. Die weibliche Reihe mit dem Kinde bedeutet uns das Innere eines Saufes, welches von dem Hausvater jetzt verlaffen wird. Die Arieaer gegenüber mit ihren Baffen und dem wartenden Streitroß rufen und die unerbittliche Rotwendigkeit in die Zeele. Das ernite, boch nicht traurige Berabiteigen des Helden steht ihm wohl an; er braucht nicht die Götter, er ruht auf fich felbit; die zärtliche Befümmernis der Gattin ift dem Gangen gemäß. Mur fie felbit ift zu flein und zu dürftig gegen die toloffalische Sigur des Belden und stört den antiken Ginn des Gangen durch ihre mo . derne schwächliche Erscheinung.

And, in Behandlung der Amme, als der dritten Figur, hat sich das Genie der verschiedenen Künstler charafterisiert. Einige, die zu der Höhe des Gegenstandes nicht hinauf langen konnten, haben mit ihrem Wenie gerade die Amme noch erreicht, und diese ist dann die gelungenste Figur des Bildes geworden. Pier in corpore vill konnte der Künstler der beliebten Natürlichkeit mit dem mindesten Nachteile solgen, obgleich der gute Geschmack auch hier eine edlere Behandlung zur Pilicht machte. Bon der finpiden Gleichgültigkeit an die zur kotetten Leichtsertigkeit ist sie auf diesen Bildern durchgesuhrt worden. Diesen legtern Charakter trägt sie auf einer bunt getuschen Zeichnung, die ich Ihnen hier nur durch

die zwei unschicklich angebrachten Säulen, die das Tor versperren, bezeichnet haben will. Das Bild ist auf das gesälligste, nach Art eines bunten englischen Kupferstichs, behandelt, die Figur der Andromache voll Annut, die Annue aber besonders geistreich gedacht. Nur einen 5 Hefter wußte der Künstler sich nicht zu denken und sich überhaupt nicht zu der Höhe seines Gegenstandes zu ersheben.

Dagegen ift auf den zwei vorhin erwähnten Bildern, in welchen Heftor seinen Sohn zum Himmel emporhält, wie Annme ein wirklich bedeutender und integranter Teil der Hande und zu der Bürde des Ganzen veredelt. Auf dem einen (No. 23) steht sie in einer sehr geistreich gedachten Stellung abgewendet, und es ist dem Künstler gelungen, und gerade durch das, was er verhüllte, desto tieser zu rühren. Auf dem andern Bilde (No. 26), dessen ich nachher noch umständlicher gedenken werde, hat ihr der Künstler eine noch größere, wenn nicht zu große Be-

deutung gegeben.

Bei dieser Abschiedsszene Hesters war das Lokale 20 seineswegs unwichtig, und die Handlung konnte nur vermittelst desselben ihre volle Erklärung erhalten. Wenn sich der Künstler nicht der Freiheit der Symbole bediente, so mußte er die Szene unter oder an das trojanische Tor verlegen, und je sprechender er die Umgebung machte, desto mehr Ausdruck kam in die Handlung. Es ist daher nicht zu billigen, daß auf einigen Bildern die Szene an eine ganz öde und gleichgültige Stelle an der Stadtmauer verlegt ist. Die Handlung entbehrt dadurch ihren bedeutenden Hintergrund und ihren öffentlichen Charakter, der jenen alten Zeiten so gemäß ist, obgleich das andre Extrem, wo der Künstler einen opernmäßigen Hosstaat um seine Personen herum verbreitet, noch weit mehr Tadel verdient.

Man hat alle Ursache, sich über den Fleiß, über die Munstfertigkeit, über das Sentiment, über den Geist und Geschmack zu ersrenen, die bei diesen Bildern, bald mehr bald weniger verbunden, zur Erscheinung gekommen sind.

Bon ber Gefühlsinnigkeit an, bei welcher die Kunft an= fängt, bis zu der beitern Amagination, wodurch sie sich frei und selvständig erflärt, und zu der geistreichen voll= endenden Unnut, wodurch sie sich, auf ihrem weiten Weg, wieder zur Ratur zurud findet, find Proben gegeben worden. Mehrere diefer Bilder find wahrhaft schon gebachte Ganze: andre empfehlen fich durch irgend eine glückliche Anlage oder durch eine erworbene Gertigkeit, einige durch ein vollendetes Talent in Absicht auf gewisse Teile der malerischen Unsführung. Wenn man aber alle der Reihe nach durchlaufen hat, so wird man zuletzt mit erhöhter Zufriedenheit zu (No. 26) der braunen Zeichnung, wie fie das Publikum nannte, ehe man den Ramen des Künftlers, Grn. Rahls, erfuhr, zurückfehren, welche auch den Blick zuerst angezogen hat.

Seftor hebt den Aimanax mit einem beitern Blick des Bertrauens zu den Göttern empor. Andromache, eine ichone Gestalt, im Geist der Antiken gezeichnet, lehnt sich an die rechte Zeite des Helden, auf ihm als ihrem Gotte 2. icheint fie zu ruben, fein Ausdruck bes Schmerzens entstellt ihre reinen Buge. Bur Linken Beftors in weiterem Abstand von ihm und durch den Helm, der auf dem Boden liegt, von ihm geschieden, fniet die Barterin, das heitre Gebet des Selden mit einem ichmerzvollen Gleben aus tiefer geangsteter Bruft begleitend. Auf fie, als die niedrigere Natur, hat der weise Künstler die ganze Edigle der Leidenschaft ausgegoffen, die er für diese Szene bereit hielt; aber in ihrem Affekt ist nichts Unwürdiges, es ift nur das Peftige der Inbrunft, was ihn bezeichnet. Die Dandlung geschicht unter dem Tor, deffen edle Archi tektur würdig zum Ganzen stimmt. Sinter der Amme öffnet fich dasielbe in einem schönen freien Bogen; man fieht ben Wagen Beftors, der Guhrer halt die Pferde an, ein Arieger ift naher getreten und fest die Hauptigene mit der Handlung des Hintergrundes in Berbindung.

Dies ist der poetische Gedanke des Bildes; aber der edle Stil, die Ginheit, die leichte Sand, die Reinlichkeit und Annut in der Behandlung kann nur empfunden, nicht durch Worte ausgedrückt werden. Man fühlt sich tätig, klar und entschieden; die schönste Birkung, die die plastische Kunst bezweckt. Das Auge wird gereizt und erquickt, die Phantasie belebt, der Geist ausgeregt, das Herz erwärmt und entzündet, der Verstand beschäftigt sund beschäftigt.

## IV. Über Theaterangelegenheiten

# 1. Zwei Beiträge für Goedingks Journal von und für Deutschland.

a) Uber die Mannheimer Preismedaille.

Die Preismedaille von 12 Dukaten, die der Intendant der Mannheimer Nationalschaubühne, Herr Baron von Dalberg, auf die beste Beantwortung dramaturgischer Fragen ausgesest hat, und deren Entscheidung der dassigen teutschen gelehrten Gesellschaft überlassen wurde, ist dem Schauspieler Peinrich Beck zuerkannt worden. Dieser verdienstvolle junge Mann, der in den ersten Liedhabern und jungen leidenschaftlichen Rollen auf deutschen Bühnen wenig seines Gleichen sindet und durch das philosophische Studium seiner Kunst sich ebenso glänzend als durch Wahrheit und Stärke des Spiels unter dem großen Hausen seiner anmaßlichen Rollegen auszeichnet, muß mit dem Schauspieler Voel nicht verwechselt werden, der schon unter Ethos bei der ersten Entreprise zu Hamburg gespielt hat.

### b) über 3fflands Spiel des Rönig Lear.

Mannheim. Um 19. des Augusts ist auf der Nationalschaubühne dargestellt worden "König Lear" von Shokespeare, nach der Schröderschen Beränderung. Dieses Etick blieb mehre Jahre liegen, weil es keiner der hiesigen Schauspieler magte, den Lear zu spielen, nachdem Dr. Schröder das Aukerste in dieser Rolle erreicht und durch fein großes meifterhaftes Spiel das ganze Bublitum gegen mindere Kunft verwöhnt hatte. Gr. Affland mußte zuletzt dem Verlangen des Bublitums nachgeben und erschien in dieser Rolle mit soviel Glanz und Boll= 5 tommenheit, daß eben die Zuschauer, denen noch das lebhafte Bild der Schröderschen Darstellung vorschwebte, die erften und feurigsten seiner Bewunderer waren. Unftreitig weicht diefer große Rünftler keinem einzigen Deutschlands. Sein Spiel ist geistvoll und mahr, nicht 10 bloge Arbeit der Lunge und Gurgel, womit unsere Theaterhelden gewöhnlich dem Bublifum Gurcht und Erstaunen, wie Straffenrauber dem Reisenden das Geld mit gespannter Piftole, abtroten. Gein Rach ift das gange Gebiet aller gartlichen und feinen Empfindungen, 15 des feierlichen Ernstes wie des fatirischen Spottes. Seine Darftellung ift gang; teine Brimaffe, teine Bewegung des unbedeutendsten Muskels ftraft die andern Lügen. Sprache und Mienenspiel vereinigen fich bei ihm, die gewagteste Täuschung hervorzubringen; nichts erinnert 20 uns, daß dieser Lear der Franz Moor sei, den wir zwei Monate vorher mit schaudernder Bewunderung anstarr= ten. Zuverlässig hängt es nur von ihm selbst ab, worin er groß sein will, und vielleicht fehlt es ihm nur an einem britischen Bublikum, um den Geist des unerreich= 25 ten Garrick zurückzurufen.

### 2. Aus der Rheinischen Thalia.

#### a) Repertorium des Mannheimer Nationaltheaters.

Unmerkung. Eh' ich mich im zweiten Heft der "Thalia" ausführlicher über diese Bühne erkläre, sende ich hier ein kurzes Tagebuch über die Borstellungen voraus, welche vom Neujahr 1785 bis zum dritten des 30 Lenzmonats hier gegeben wurden.

Reujahr. Die Kriegsgefangenen.

2. Jenner. Oba, oder Die Frau von zwei Männern, zum erstenmal. Ein widriges unnatürliches Ding — zussammengeraffte Theaterslitter ohne Geschmack, ohne Vorsbereitung, ohne Wirkung. Mad. Nennschüb als Oda spielte vortrefflich. Die abgeschmacken Eremiten wurden durch Herrn Becks und Herrn Jislands Spiel um nichts erträglicher.

4. Jenner. Der Dejerteur, von Mercier.

6. Jenner. Günther von Schwarzburg, eine Nationaloper von Holzbauer und Alein, zum erstenmal. Der Zulauf war ungewöhnlich. Die Birkung? — wenn über Pomp und musikalischer Schönheit schülerhafte Voritellung sich vergessen läst, außerordentlich. Herr Leon-hard zeichnete sich zu seinem Vorteile aus. Demoiselle Scheeffer ist eine anerkannte vortressliche Sängerin.

9. Jenner. Die Eiferfüchtigen, oder Alle irren sich. Gine drollige Farce, die hier sehr lebhaft gespielt

wird.

11. Jenner. Juliane von Lindorak. Madame Gensike zeigte sich als die Künstlerin von Kops; warum rührte sie aber so wenig? — Zum Beschluß: Die beiden Portraits. Verdient der Geschmack von Mannheim keine bessere Bewirtung?

13. Jenner. Jeannette. Gewöhnlicherweise lassen uns unste Sängerinnen die Schönheit ihres Gesangs durch desto schlechteres Spiel entgelten. Demosielle Scheeffer mißfällt auch als Schauspielerin nicht. Masdame Prandel gesiel in der schwathaften Gräfin. Zum Beschluß war Pygmalion, von Rousseau und Benda. Hr. Beschluß war Pygmalion spielte dem strengen Auge des Kenners, aber der unsruchtbare Stoff belohnte den Aufwand von Kunst nicht. Kunstbegeisterung versiehen nur wenige. Das süße Erstaunen Pygmalions beim Ausleden seiner Galathee ließ mich kalt. Es schien, als hätte die Göttin seinen Bunsch erhört und das Fener des Künstlers seiner Statue gegeben. Madame Gensife sührte die kleine, aber delikate Rolle der Galathee mit sehr vielem Anstand, aber sehr sehlerhaftem Kostume aus

16. Jenner. Günther von Schwarzburg, und ein volles Saus,

18. Jenner. Kabale und Liebe. Hr. Beck, als Major, überraschte einigemal durch Größe seines tragischen Spiels selbst den Bersasser. Demoiselle Baumann spielte die Luise Millerin ganz vortresslich, und in den letzten Akten vorzüglich mit sehr viel Empfindung. Mad. Rennschüb spielte in der Rolle der Engländerin manches vortresslich, aber sie ist ihr nicht ganz gewachsen. Dennoch würde Mad. Rennschüb eine der besten Schausspielerinnen sein, wenn sie den Unterschied zwischen Assetzung immer in Acht nehmen wollte. Herr Beil erfüllte die launigte Rolle des Musika, soviel er wenigstens davon auswendig wußte. Den Hosmarschall spielt Herr Kennschüb ganz vortresslich. Auch Herr Pöschel gesiel in dem fürstlichen Kammerdiener.

20. Jenner. Die väterliche Rache. Wird hier

fehr aut gegeben.

23. Jenner. Die Spieler, ein Luftspiel von Herrn 20 Beil, zum erstenmal. Wären die Charattere dieses Stücks nicht aus der verworfensten Menschenklasse professionierten Spielern - genommen, wechselte die Farce nicht zu oft mit dem Drama und der Tragodie, das Lächerliche nicht zu gotisch mit dem Rührenden und 25 Schredlichen ab, das Bublikum wurde gegen gewiffe unverkennbare Schönheiten diefes Luftspiels gerechter gewesen sein. Warum hat Mannheim Stude bewundert, die diesem unendlich weit nachstehen? Fürchten sich viel= leicht unfre frangofierenden Herren und Damen, ein Stud 30 schon zu finden, wo man sie mit einem Scharfrichter in Konversation bringt, wo eine abgehauene Hand, in Spiritus aufbewahrt, den Anoten schurzt und eine englische Dogge ihn entwickelt? Dies und noch mehr wurde man dem Berfasser vergeben, wenn man für einige feinere 35 Schönheiten feines Stud's auten Willen genug hatte. Die Episoden des jungen Wernet und des mackern Bedienten Korns haben fehr viel Bahres und Rührendes

und sind mit Delikatesse behandelt. Es kostet mir Aberwindung, Stellen, die mich vorzüglich rührten, nicht hier anführen zu dörsen. Herr Gern und Pöschel spielten brav. Der Engländer Fernes gewann durch das milbernde edle Spiel des Herrn Issland.

25. Jenner. Der Adjutant und Der Dorfjahrmarkt. In beiden Stüden glänzte Hr. Beil, und im lettern besonders als der wirklich große komische Spieler.

27. Jenner. Die Rebenbuhler.

30. Jenner. Günther von Schwarzburg, zum

Triumph der Raffe.

1. Februar. Die Spieler, zum Vorteil des Versfassers gegeben. Das Stück gewann durch einige Auslassungen. Die Leere des Hauses war ein Beweis, wie wenig dankbar das Publikum zu Mannheim gegen das Talent seiner Schauspieler ist.

2. Februar. Graf Cifer, jum Debüt einer neuen Actrice, der Demoiselle Witthoft vom Berliner Theater.

Dieje in jedem Betracht ichatbare Rünftlerin fundigte fich in der Grafin Rutland als eine große Eroberung für die Mannheimer Bühne an. herr Boet, als Graf Effer, spielte meifterhaft. 3ch habe ihn nur im Riesco größer gesehen. Seine wahrhaftig hohe Darstellung der Rolle ließ dem Publikum nichts mehr zu wünschen übrig. Madame Rennschub migfiel mir als Rönigin. - Lieber hatte ich Dem. Bitthoft in Diefer Rolle gesehen. herrn Boets Berdienst war um jo hervorstechender, je mehr einige andre Ritter vom Sosenbande vernachläffigten. Echiefes Spiel vergibt man dem ichma-3. den Noof; aber den Schaufvieler, der fich dem Publikum durch nichts als fleifiges Memorieren empfehlen fann, und der jett dafieht und feinen Dialog um Gotteswillen aus der Couffleurarube hervor holt, follten die Befete be ftrafen. - Mad. Brandel hatte diefen Abend eigentlich 35 die Rottingham zu fpielen, fie vergriff fich aber in der Rolle und machte die Julmer.

4. Februar. Der argwöhnische Chmann. gum Debüt der Demoiselle Witthöft. Diese vortressliche Schauspielerin hat ihre größte Stärke in der Komödie. Naive Wahrheit, Leichtigkeit und Grazie beseelen ihr ganzes Spiel.

6. Februar. Günther von Schwarzburg.

10. Februar. Der argwöhnische Ehmann, 5 wiederholt auf Begehren.

13. Februar. Lanassa. In dieser Rolle ließ mir Demoiselle Witthöft noch etwas zu wünschen übrig.

15. Februar. Das Präferengrecht. Zum Be-

10

schluß: Wer wird sie triegen?

17. Februar. Dda, zum zweitenmal.

20. Februar. Der Westindier. Herr Witthöft, zu dessen Debüt dieses Schauspiel gegeben ward, schenkte dem Publikum unschuldiger Weise einen sehr herrlichen Abend. Herr Beck, als Westindier, spielte groß. Diese Wolle schien ganz nur für ihn geschaffen zu sein, und schwerlich wird ihn ein deutscher Schauspieler darin erreichen. Demoiselse Witthöst erhielt auch hier den lautesten und verdientesten Beisall.

22. Februar. Die Lästerschule. Gin bekanntes 20

gutes Theaterstück aus dem Englischen.

24. Februar. Die olympischen Spiele. Gin

Gingfpiel.

27. Februar. König Lear. In dieser großen Rolle erscheint Herr Issland im ganzen Umsang seiner Kunst. Ich behalte mir die Freiheit vor, über das, was ich an seinem Spiel bewundre, und was ich nicht bewundre, ein andermal weitläustiger zu reden. Demoiselle Witthöft rührte sehr als Cordesia. Regan und Goneril? — Madame Rennschüb behagt mir zehnmal besser in ihren guten Weibern als in ihren schumal besser in ihren guten Boet missiel mir in der Rolle des Edgar. Er ist zu falt, und wo er den wahnsinnigen Tom spielt, schadet er der tragischen Kührung.

Den 1. Lenzmonat. Die Gifersucht auf der 35

Probe. Ein sehr gutes Singspiel.

Den 3. Lengmonat. Emilia Galotti. Herr Beil spielte den Odoardo meisterhaft, Demoiselle Witthost

die Emilia vortrefflich. Madame Rennschüb wurde -- warum? weiß das Publikum vielleicht selbst nicht -- als Claudia beklatscht. Mad. Gensike spielte die Gräfin Orsina besser als soust und wurde einstimmig darin ans erkannt.

Gegenwärtig ist die Nationalbühne zu Mannheim beschäftigt, Shakespeares Julius Cäsar, nach einer Umsänderung des Freiherrn von Dalberg, dem Publikum aufzutischen. Das römische Kostüme ersodert erstaunlichen Auswand, und alle Anstalten zu diesem Stück versprechen eine außerordentliche Borstellung.

(Die Fortsetzung ein andermal.)

#### b) Wallensteinischer Theaterfrieg.

1) An das unparteiische Publikum von Senriette Ballenstein. 1784.

2) Berichtigung des Wallensteinischen Impressums vom Theaterregisseur Rennschisb. Mannheim 1784.

3) Antwort auf diese Berichtigung des Wallensteinischen Jupressums von Henr. Wallenstein. Münschen 1785.

Die Beschwerden der Schauspielerin Wallenstein gegen die Intendance der kurf. Nationalbühne zu Mannheim, welche schon die dritte Broschüre veranlaßten, sind seltsam und offendar übertrieden. Wenn auch schon der vernünstige Teil des Publikums dergleichen theatralische Hahnengesechte lächerlich sindet, so ist doch zus gleich eine Person beleidigt, deren Verdienst um diese Rühne zu groß und entschieden ist, als daß man sie in die armselige Farce eines Garderobes Janks hätte einmengen sollen. Der Freiherr von Dalberg ist die Seele der Mannheimer Rühne, aber nichts weniger als Vespot ihrer Glieder. In der innern Maschine dieses Theaters, welche größtenteils das Werk seines philosophischen Geistes und seiner patriotischen Bemühungen ist, herrscht keine diktatorische Tyrannei. Gar

wohl kann es möglich sein, daß Madame Ballenstein von einer Mitschauspielerin oder ihrem Protektor person= lich verfolgt wurde (denn was vermag nicht oft Rollenund sogar Kleiderneid bei manchen Theaterdamen?): aber dieser Privatgroll konnte nie in eine solenne und gesets= 5 mäßige Unterdrückung ausarten. Herr Rennschüb ver= dient die Beschuldigung nicht, Madame Ballenstein von diefer Buhne vertrieben zu haben; denn Berr Rennschub vermag das durchaus nicht. Der Einfluß des Regisseurs erstreckt sich gang und gar nicht auf Beurteilung des 10 Berdienstes. Darüber kann nur der Intendant des Theaters entscheiden — und was hatte den Freiherrn von Dalberg veranlaffen konnen, Madame Ballenftein unterdrücken zu wollen? Bas den Ausschuß dieser Bühne? Madame Wallenstein ist im Kreis ihrer Rollen 15 allerdings zu ichätzen, aber ift fie die Rünftlerin, welche einen Oftracismus Gefahr laufen konnte?

Der Trotz eines (sogar des unentbehrlichsten) Mitzglieds kann in einem Justitut nicht geduldet werden, das, schneller als jedes andre, durch aufgehobene Gleichscheit zusammensällt. Madame Wallenstein hätte noch dreismal wichtiger sein können, als sie es in der Tat ist, und dieses Theater dennoch verlassen müssen. Gesetzt, das man wirklich durch ihre Entsernung verlor, was man durch die neue Besetzung ihres Platzes noch nicht gewonnen hat — so hat dennoch der Freiherr von Dalberg ohne Tadel gehandelt. Benn Madame Wallenstein, was sie durchaus sein will, ein Opser war, so war sie nur ein Opser ihrer Eitelkeit und nicht der Parteisucht des Intendanten. Doch nun auch kein Wort mehr von dieser 30

fleinsten der Rleiniakeiten.

Hoffentlich wird sich die Theaterdirektion nicht zum zweitenmal gegen eine so schlagfertige Gegnerin stellen.

#### e) Dramaturgische Preisfragen.

Der Freiherr von Dalberg zu Mannheim, der, wie dem Bublifum längit ichon befannt fein wird, durch an haltenden Enthusiasmus für die dramatische Munft und eine tiefe Theaterfenntnis dem verworrenen Chaos feiner 5 beutichen Bühne die schöne Gestalt einer akademischen Stiftung gegeben und den mechanischen Rünftler gum Denker gebildet hat, ift vor einigen Sahren auf den vortrefflichen Gedanken geraten, die besten Ropfe der Mann= heimer Nationalbühne durch aufgeworfene Preisfragen über die Philosophie ihrer Runft zu beschäftigen und ihnen auf die Weife Rechenschaft über ihr Etudium und Sviel abzufodern. Sieben folche Fragen find im Bahr 1784 von den Berren Schauspielern Beil, Bed, Iffland, Dieger und Rennschüb ichon beantwortet worden, 15 und der Preis wurde vom Freihrn, von Dalberg, mit Bugiehung einiger auswärtigen berühmten dramatischen Schriftiteller und ber furpfälzischen deutschen Gesellschaft, für Berrn Bed entschieden. Er bestand in einer goldenen Denkmunge von zwölf Dukaten.

Die Fragen felbst maren folgende:

"Bas ist Natur, und wie weit sind ihre Grenzen auf ber Bühne?"

"Bas ist der Unterichied zwischen Runft und Laune?"
"Belches ist der wahre Anstand auf der Bühne, und

wodurch erlangt ihn der Schauspieler?"

"Können französische Trauerspiele auf den deutschen Bühnen gesallen, und wie mussen sie vorgesiellt werden, wenn sie allgemeinen Beisall erhalten sollen?"

"Ift Sandetlatichen oder allgemeine Stille der ichmei-

to chelhafteste Beifall für den Schauspieler?"

"Bibt's allgemein sichre Regeln, nach welchen der

Schaufpieler Paufen machen foll?"

"Bas ist Nationalschaubühne im eigentlichsten Ver stande? Bodurch kann ein Theater Nationalschaubuhne werden? und gibt es wirklich schon ein deutsches Theater, welches Nationalbühne genannt zu werden verdient?" Im Jahr 1785 wurde das angefangene Werk auf folgende Art fortgesetht:

Freiherr von Dalberg an den Ausschuß der Mannheimer Bühne.

1) Die bisher zum Teil so fürtresslich ausgefallenen Beantwortungen der aufgestellten dramatischen Fragen, wodurch sich die hiesige Ausschusseinrichtung vor allen sähnlichen Stiftungen auszeichnet, ersodern num, daß Sie, meine Herren, mit neu angestrengten Kräften meine Absicht unterstützen, eine Absicht, welche auf Bildung des guten Geschmacks für die Schauspielkunst überhaupt und insbesondere auf die bessere Einrichtungen aller deutschen Bühnen gerichtet ist.

2) Ich stelle zu diesem Ende sechs neue Fragen auf, alle wichtig, alle Ihres Nachdenkens würdig. Sie seien der Gegenstand Ihres Forschens und Ihres Fleißes dies

15

30

Jahr hindurch.

3) Sie können diese Fragen nach Muße bearbeiten, ohne vorgeschriebene Ordnung, welche zuerft und welche zuletzt beantwortet werden soll.

4) So wie von Jhnen eine oder die andere Frage gründlich wird beantwortet sein, so bringen Sie dieselbe 20 in die nächste Ausschußversammlung zum Vortrag.

5) Längstens bis Ostern 1786 muß die ganze Arbeit vollendet und in denen Ausschufzversammlungen bereits

vorgelesen worden fein.

6) Den 1. des Monats Mai 1786 wird denen besten 25 Schriften eine erhöhte Preismedaille von 20 Dukaten zuerkannt und ihrem Versasser an diesem Tag zum Gesichenk eingehändigt.

Der erste Ausschuß besorgt sogleich die Bekanntmachung dieses erteilten Breises in allen Journalen.

Die Fragen find folgende:

1. Frage.

"Wodurch verdient ein deutsches Publikum im allsgemeinen, und besonders in Rücksicht auf den Schauspieler, das beste Publikum zu heißen?"

2. Frage.

"Kann der Schauspieler sowohl als eine Theaterdirektion dem falschen Geschmack eines Publikums wahre Richtung geben, und durch welche Gattung Schauspiele wird der gute Geschmack am meisten verseinert?"

3. Frage.

"Gewinnt oder verliert der gute Schauspieler, den man im Tragischen und in Charaftervollen mit Beisall zu sehen gewöhnt ist, dadurch, wenn er sich öfters abewechselnd in komischen Rollen zeigt?"

4. Frage.

"Wodurch unterscheidet sich das wahre komische Spiel von Karikatur? und was muß der Schauspieler tun, um im komischen Fach nie die Grenze zu überschreiten?"

5. Frage.

"Allgemeine und besondere Betrachtungen, Anmerkungen, Erfahrungen, Zusätze und Prüfungen über das neue Werk der Mimik von Engel?"

6. Frage.

"Läßt sich für alle Bühnen Tentichlands ein alls gemeines festes Gesetzbuch machen; wie müßte solches eingerichtet werden, und welche sind die Mittel, demfelben Kraft und Gewicht zu geben?"

Berantaijung diefer Frage.

Berichiedene gute Möpie, die sich um das Wohl unsers Theaters annehmen und die mancherlei Unordnungen, welche noch auf denen meisten Bühnen herrschen, einsehen, haben ichon östers den Bunsch zu einem solchen Gesetzbuch gegen mich geäußert; noch neulich tat Hr. Großmann, gelegenheitlich der Ballensiesinsichen Geschichte, diesen nämlichen Bunsch in einem Brief und soderte mich zu dieser Arbeit gemeinschaftlich auf. Esist auch mein Plan, daran zu arbeiten; zugleich erwarte

ich als eine Beantwortung der sechsten Frage Stizzen, Gedanken und Meinungen von Ihnen darüber.

Die bemerkten Hauptsehler und Gebrechen aller Bühnen können der Leitsaden dazu sein. Bielleicht lassen sich wichtige Borschläge durchsetzen.

Sollte diese Vorstellung des Frhrn. von Dalberg an die Mannheimer Bühne nicht eine Aufsoderung für alle übrigen Deutschlands werden? Die Preisfragen und ihre Beantwortungen schränken sich nicht bloß auf jene ein. Um diesen Preis kann jeder denkende Schauspieler 10 kämpfen.

### 3. Aus den Propyläen.

#### Dramatische Preisanfgabe.

Durch den glücklichen Erfolg der bisherigen Preis= aufgaben, in Absicht auf bildende Kunst, hat man sich be= wogen gesunden, etwas Ahnliches auch auf dem Felde der Poesie, und zwar der dramatischen, zu ver= suchen, welche gegenwärtig im Besitz ist, am meisten unter allen poetischen Gattungen auf den Volksgeschmack

zu wirken.

Man gibt hierbei dem Luftspiel den Borzug vor dem Trauerspiel, weil an jenem überhaupt noch ein größerer Mangel ist und das Neue darin am meisten gefordert wird. Denn ob wir gleich an guten Tragödien vielleicht noch ärmer sind, so kann unsre Bühne sich hier weit mehr als dort durch das Ausland, ja selbst durch das Alkertum bereichern, und das Bortressliche in dieser Gattung verzaltet nie, da die Leiden schaften auf der unbewegslichen Base der menschlichen Natur gegründet und folglich weit beständiger sind als die Sitten, die jedes Land und jeder Zeitmoment verändert.

Man flagt mit Recht, daß die reine Komödie, das Instige Lustspiel, bei uns Dentschen durch das sentimentalische zu sehr verdrängt worden, und es ist allerdings ein herrschender Fehler auf unserer komischen Bühne, daß das Interesse noch viel zu sehr aus der Empsindung und ans sittlichen Rührungen geschöpft wird. Das Sittliche aber so wie das Pathetische macht immer ernsthaft, und jene geistreiche Heiterkeit und Freiheit des Wemüts, welche in uns hervorzubringen das schöne Ziel der Komödie ist, läst sich nur durch eine absolute moralische Gleichgültigfeit erreichen; es sei nun, daß der Gegenstand selbs sichen diese Eigenschaft habe, oder daß der Dichter die Kunst besitse, die moralische Tendenz seines Stosse durch die Behandlung zu überwinden.

Wan unterscheidet aber auch in der reinkomischen Gattung noch Charaktersücke und Jutrigenüüke, und es ist eine alte, nicht ungegründete Bemerkung, daß der deutsche Genius in jener ersten Klasse nie sehr glänzend erscheinen wird. Charaktersücke stellen und entweder Gattungen (die Molierische Komödie) oder Individuen (die englische Komödie) dar. Für die letztern ist der deutsche Charakter an Originalen zu arm, und für die ersie, kältere Gattung ist der Zeitsmoment vorüber. Die Charaktersomödie ersordert im ganzen eine größere Fülle des Genies von Zeiten des Dichters, und von Seiten des Schauspielers ein tieseres Studium, als man in unsern Tagen glandt voraussiegen zu dürsen.

Es bleibet also nur das Zeld der Intrigenstücke wifen; das Zeld ist reich und nicht so leicht als das der Charafterstücke zu erschöpsen.

In dem Jutrigenfisste sind die Charaftere bloß sur die Vegebenheiten, in dem Charafterstücke sind die Begebenheiten für die Charaftere ersunden. Das Genie wird das Borzügliche beider Gattungen auf eine gluckliche Art zu vereinigen wissen.

Gin Preis von dreißig Onkaten wird hier mit auf bas beste Intrigenstück gesett.

Die Manuffripte werden vor der Mitte Septembers erwartet.

Diejenigen Stücke, welche sich zu einer Vorstellung

qualifizieren, werden aufgeführt.

Sämtliche Arbeiten werden in den "Propyläen" 5 rezensiert; dabei wird von den Cigenschaften des Intrigenstücks überhaupt die Rede sein.

-----

Das Eigentum so wie die freie Disposition bleibt den

Berfaffern.

# V. Aus der Karlsschule

1. Bericht an den Herzog über Mitschüler und über sich selbst.

Durchlauchtigfter Derzog, Gnädigfter Derzog und Derr!

Wenn uns der ausdrückliche Besehl zu einer Unternehmung, deren Folgen wichtig genug sind, das Gilück
oder Unglück meiner Freunde zu veranlassen, nicht verbände, so würden wir, weit entsernt, den weisesten Endzweck unsers Durchlauchtigsten zu erreichen, weit entsernt,
ein vollkommenes Urteil zu fällen, vielmehr verstummen müssen. Schon der größeste Weise, der größeste Naturtundige würden sich nicht erkühnen, mit ihrem Urteil vor Guer Perzoglichen Durchlaucht zu ericheinen und Beisall zu erwarten. Wie viel weniger sollte ich, viel zu unwissend, viel zu unersahren, mich selbst zu kennen, auch den lesten meiner Freunde beurteilen.

Allein ich unternehe mich doch, etwas zu sagen. Der Ruf, der so erhabene Ruf meines Fursien, der mir ein Heiligtum sein muß, ist sart genug, mir einen Berspruch, ein Bert abzusordern, welches ich sonsten sür unmöglich hielte. Ich würde wider die Pslichten der Dankbarteit fündigen, wenn ich nicht tun sollte, was ich tun konnte, und welchen Leichtsum würde ich verraten, wenn ich nicht diesen gnädigsten Besehl nach meinem Bermögen auf das pünktlichste erfüllen sollte. Allein, Durchlauchtigster Herzog, ich verwerse doch einige Puntte Ihres Besehls,

ich verwerfe sie und seufze zugleich über meine Schwach= heit. Ich fühle mich zu flein, zu urteilen, ob jener bas Christentum hochschätze und ausübe, ob es dieser verachte, ob er es fliche: ich fehe es als ein Werk an, welches nur göttliche Allmacht, nur göttliche Allwissenheit ausführen 5 können. Wie wird aber derjenige die Pflichten gegen andere bevbachten, wann er sie an Gott vernachläffigt? Sollten aber Diejenigen, wann es je einige geben follte, ihre so große Unwürdigkeit zu offenbaren sich unterstehen, follten sie sich nicht vielmehr in die Einsamkeit ver= 10 friechen, um der Schande eines fo unedlen Ramens au entflichen, follten sie nicht gittern, wann sie an sich gurück= denken, und nicht verzweiflen, wann fie die Größe ihrer Laster fühlen? Solche Unglückliche sind unter der Stufe der Menschheit; fie beleidigen Gott, fich felbst und ihre 15 Freunde; fie vernachläffigen die Seelenkräfte, die ihnen Gott, seine Chre auszubreiten, geschenkt hat; turg, fie hören auf, den Ramen eines Menschen zu verdienen. Cbenfo schändlich ift es, feinen Fürsten mit niedrigen Gedanken zu entheiligen; ein solcher ist ebenso zu fliehen 20 als der, welcher Gott und Christentum haffet.

Sollte ein solcher unter uns wohnen, follte er endlich gar das Heiligtum beflecken, welches der beste Fürst geheiliget hat, sollte er sich dieses erkühnen, so sei er von

25

und verflucht, verabscheuet.

Aber eines solchen Lasters ist keiner von uns fähig; die Gegenwart des heiligen Fürsten erhebt ihn zu edlern Gesinnungen, zu einer Ruhmbegierde, von seinem Fürsten edel und groß zu denken; seine Bernunst sührt ihm den fürtrefflichen Ban seines Glücks für Augen, den er, so bald er wider seine Pflichten handelt, augenblicklich umaestürzt und zertrümmert in Ruinen sieht!

Hier muß der geringste Stoss zur Unzufriedenheit werschwinden, wo ein Jüngling, von Tugend und Weissheit geseitet, den Tempel der Unsterblichkeit aufgebauet 35 erblickt, da, wo Laster gehaßt, da, wo edlere Taten zum Triumphe geführt werden. Ebenso muß ein Jüngling, wann er die erhabene Stuse nicht erreicht, wann er sich

jelbst hindert, die Bahn der Tugend durchzulausen, unzusrieden sein, so wie ein Rechtschaffener, von einem edlen Chrgeiz beseelet, wann er den Beisall des Nichters verdienet, mit sich selbst zusrieden sein muß. D wie glücklich könnte ich sein, wann ich ihn verdienen könnte, wann ich mich als den Beförderer meines eigenen Glücks ansehen könnte.

Empfangen Sie, Durchlauchtigster Herzog, diese niedrigen Gedanken, welche zu klein sind, einem Fürsten zu gesallen, der die wahre Weisheit kennet, welche aber alsobald groß werden, wann Er sie mit seinem Blick ersteuchtet hat.

#### Scheffauer, Reller.

Beede werden von einem edlen Herzen, welches Gott, ben Fürsten und Lehrer anbetet, liebt und verehrt, beseelet, welches Freunde durch Tienstsertigkeit, durch Aufsrichtigkeit und durch Treue zur Gegenliebe aufmuntert, welches sich nicht allein freut, unter denselben zu wohnen, sondern es auch für eine Ehre hält, in ihrer Gesellschaft dem großen Stister zu huldigen. Neinlichkeit ist bei ihnen eine der Hauptiorgen, so wie die Aufrichtigkeit, im Gegenteil aber auch Eigensinn ihre Hauptigkeitschift. Sie besteißen sich, ihre guten Gaben hauptiächlich zu Haus zu Erreichung ihrer Hauptabsicht – jenes ist die Bildhauerei, dieses die Mathematik — wohl anzuwenden.

#### Gläßle.

Berdient durch den willigsten Gehoriam, durch die große Chrerbietung gegen ieine Lehrer und Borgesette, durch die Höflickeit und Answähl, mit welcher er mit seinen Freunden amgeht, den Ruhm eines der besten Jünglinge. Da ihm seine Jahre sehr viel Überlegung gestatten, so benust er seine guten Gaben, welche er meistens zur Phosif anwendet, überall auf das fürtress sichste. Sonsien wendet er große Sorge auf die Rein lichkeit, an deren er sast alle übertrisst. Durch Jüge des Eigenfinns aber verschwinden seine Bollkommenheiten, und derselbe hat ihn zu sehr vielen Handlungen aus

gereigt, welche dem Fürsten notwendig miffallen müffen. Wie unedel murde er aber fein, wann er Gott und feinen Herzog verachten follte!

Schrener, Bleffing, Zeitter, Rerner.

Wunderbar ift es, daß diefe beinahe gleiche Neigung, 5 gleiche Gemütsart, gleiche Gaben besitzen. Alle werden von einem dankbaren Trieb, Gott und ihren Wohltäter zu erheben, angefeuert, die Berkzeuge desselben, ihre Lehrer und Borgesetzte, mit Chrsurcht und mit blindem Gehorsam zu erfreuen und ihren Freunden mit Dienft= 10 fertigkeit und mit Aufrichtigkeit zu dienen. Die Gorge für die Reinlichkeit ift ihnen ebenfo gemein als der Gifer, ihre auten Gaben wohl anzuwenden, welche fie alle zu der Zeichnungskunft gebrauchen. Mit ihren Umftanden habe ich sie noch niemal unzufrieden gesehen, vielmehr 15 habe ich an ihnen eine aukerordentliche Zufriedenheit wahrgenommen.

#### Chatillon, Schmidlin, Bat.

Bann ich von Fleiß, von Geschicklichkeit, von für= trefflichen Gaben reden follte, fo wurde ich diese drei mit 20 Recht oben an feten konnen. Es ift Ihnen, Durchlauch= tigster Herzog, schon vorher befannt, was für Proben dieselben von Gleift abgelegt haben. Gie haben folche burch Belohnungen, durch Lobfprüche, durch Berheifungen angetrieben, fich zu edlen Gliedern des Baterlands zu 25 bilden. Könnte es nun möglich fein, daß einer derfelben seinem Fürsten nicht mit Anbetung, nicht mit dankbarer Entzüdung begegnen follte, oder wird er gar den Gottesdienst vernachläffigen? Das fei ferne!

Sie giehen durch den Gehorfam, durch die Boch= 30 achtung ihrer Borgesetten deren Bewunderung an sich. fie lieben ihre Freunde, welche aber doch über ihren Soch= mut, über ihren Gigenfinn klagen. Gie wenden auf die Reinlichkeit die größte Sorge, find mit ihrem Schickfal vergnügt und halten überaus viel auf mathematische und 35

philosophische Wiffenschaften.

#### Marl Rempff.

Nun komme ich zu bem, deffen Beschreibung seine Mitbrüder beschimpsen muß. Ich rede von seinem Bestragen gegen Freunde deswegen zuerst, weil er am meisten wider die Pflichten der Freundschaft fundiget. Wann ich nicht überzeugt wäre. Euer Herzogliche Durchlaucht wüßten ichen porher, wie falich er einem feiner Freunde begegnet in, jo wurde ich diefer Edundtat gedenken. Bie leicht kann derienige, der in feiner Jugend falich ift, im Alter ein Berrater werden. Jedoch follte er gar unedle Gedanken von der Religion im Edilde führen, follte er wider die Bflichten gegen feinen Bohltater handlen? - Jegund ichon muffen Borgefette über feinen Hochmut, über feinen Glaenfian flagen; Vehrer, Die 15 kurg vorher die Große seiner Berteumdung eingesehen haben! und Freunde muffen feine Berudnung erdulden. Doch welches Blud ift großer, als von Lasterhaften gehaft, beneidet und verachtet werden? 3ch habe ihn aber boch niemalen mit feinem Schickfal unzufrieden gefeben, fondern er icheint gang gelaffen dem Biel entgegen gu geben, welches ihm die Gnade des Gurfien bestimmet hat. 3d habe ihn jederzeit fleiftig angetroffen, und Vehrer feloft rühmen die fürtreffliche Anwendung feiner guten Gaben zu Leibesübungen. Um Körper aber fängt man an, diejenige Reinlichkeit nicht mehr zu beobachten, die er bisber geäußert hat. Niemalen werde ich den Charafter feines Bruders Dieterich Rempfis beffer beforbeiten, als wenn ich ihn demfelben entgegen fegen kann.

#### Bagmann und Brandt.

20 wie die Juge Karl Rempijs das boje Herz gleich bald entdeden, so verraten die Sitten dieser beeden eine ichlechte Auserziehung zu Haus. Sie scheinen zwar von Euer Herziehung Durchlaucht eine ruhmliche Wesinnung zu baben, von ihren Borgeseuten eben so töblich zu denken; allein das Pobelhaste in ihrer Zeele ist ungeachtet der notürlichen Borsicht aus ihrem Herzen noch nicht ver drungen worden, welches sie durch Wrobbeiten gegen ihre

Mitbrüder an den Tag legen. Der erfte könnte mehr Reinlichkeit beobachten, welches eine von des letzten hauptsorgen ist. Sie sind sonsten mit ihrem Schickfal überaus zufrieden, gegen fich felbst aber besiten beide eine große Gigenliebe. Unter den Händen ihrer Lehrer 5 find fie fleißiger als für fich; doch wenden alle zwei die guten Gaben fo an, daß ihre Bestimmung schwerlich nicht erreicht werden wird. Unter anderm legen fie fich haupt= fächlich auf die ichonen Rünfte.

#### Parrot, Gifenberg, Groß, Burrlin, Scharffenftein.

10

35

Um richtig zu urteilen und einen vollkommenen Charafter zu ziehen, habe ich die zwei erstern denen drei lettern entgegen gefett; dann ich finde ein Widerspiel bei denselben, welches ich noch bei keinem angetroffen habe. - 15 Erstere versprechen äußerlich zwar ein rechtschaffenes Bemit, ein Berg, welches das Wohl der Freunde zu befördern fucht; allein gewiß würden fie auf Wege finnen, Dieselben in Ungliich zu fturgen, wann ihnen Gelegenheit und Umftande foldjes guliefen. Diefe aber find die Ru= 20 flucht ihrer Freunde, diese freuen sich über deren Glück und feufgen über ihr Unglück. Da erstere noch dazu eine stolze Eigenliebe besitzen, so suchen sie alle, auch die schändlichsten Mittel hervor, solche zu befriedigen und fich in die Gnade des Rürsten einzuschmeicheln, da ich 25 gewiß versichert bin, daß sie nicht die nämlichen inner= lichen guten Gedanken von demfelben haben; diefe hin= gegen warten, bis fie folche verdienen. Beil jene ihre Borgesetten als Werkzeuge ansehen, wodurch fie zu ihrem Biel gelangen könnten, so beobachten fie gegen solche eine 30 friechende Demut, da aber diese eine Auswahl beobachten, die mit ihrem guten Charafter übereinkommt. Alle gu= sammen fommen davin überein, daß fie mit ihrem Schickfal überaus wohl zufrieden find und am Körper große Reinlichkeit beobachten.

Jene haben fürtreffliche Gaben, welche fie gut anwenden, jedoch verspricht ersterer mehr, als er leisten fann, der andere aber verderbt sich durch Auswendiglernen. Diese haben nicht so gute Gaben, suchen aber
solche durch Fleiß zu verbessern. Bei jenen macht der Gigennutz, die Falichheit eines der Hauptlaster, ihre Höslichkeit aber ihre Haupttugend aus; letztere bestreben sich, sich durch Dienstsertigkeit, durch Redlichkeit und Treue
gesällig und wert zu machen. Der erste liebt die Mathematik, der zweite die Historie, der dritte die römischen Altertümer, der vierte das Forstsameralwesen, der sünste
auch die Mathematik. Bon den drei letztern kann ich
gewiß Christentum hossen, erstere aber lassen mich in der
Ungewischeit.

Bon Retsen

hat ein jürtreffliches Herz, welches Gott, den Durchlauchtigsten Herzog, Vorgesetzte und Lehrer anbetet, liebt, verehrt und hochichätzt, welches sich das Glück seiner Freunde zur Hauptsorge macht und sie durch Aufrichtigkeit zur Gegenliebe ausmuntert. Seine mittelmässigen Gaben wendet von Netzen durch Fleiß und Unverdrossenheit recht gut zur Mathematik, seiner Lieblingswissenschaft, an. Er besleißt sich auch der Reinlichkeit, besitzt noch überdas eine große Dienstsertigkeit und Lebhastigkeit; wann ich nur eben dieses auch von seiner Zusriedenheit rühmen könnte.

Rapff und Jaber.

25

Hier finde ich ben einen in des andern Bilde gestroffen. Wann mir derselben Bezeigen gegen Freunde eben so unbekannt wäre als Gottessurcht und Religion, so würde ich mich glücklich schäßen. Allein mit memer Mitbrüder und mit eigener Grsahrung muß ich bekennen, daß der letzte solchen mit der frechsten Grobheit begegnet, die sich mit ihm in einen Streit oder in eine andere Gelegenheit einlassen. Bon Euer Herzoglichen Durch laucht aber scheint er die besten Gesinnungen zu haben.

Mit seiner stolzen Eigenliebe, mit seiner Schadensrobeit, mit seiner Unhöflichkeit sällt er allen beschwerlich; auch sogar Lehrer klagen über seine Unverschäuntheit. Der erste hingegen macht seinen Mitbrüdern mit kindsichem

Betragen, mit Unverschämtheit Verdruß und verbirgt ein nicht gar gutes Gemüt. Beede beobachten am Körper keine gar große Reinlichkeit, beede klagen murrend über ihr Schickal; sich selbst aber, mit Verachtung anderer, am meisten zu lieben, macht den Hauptzug in ihrem 5 Charakter aus. Die guten Gaben, die sie haben, wenden sie nicht löblich genug au; von ihrer Neigung aber zum Soldatenwesen reden sie großsprecherisch und erzählen mit Aussührung große Heldentaten, die sie begehen würsen, wann sie das Glück haben sollten, ihre Neigung bald 10 bestriedigen zu können.

#### Bilfinger.

So gewiß ich weiß, Seine Herzogliche Durchlaucht seien schon vorher überzeugt, wie viel Lob, wie viel Bewunderung Bilfinger verdiene, fo gewiß fehe ich ein, es 15 fei mir erlaubt, mehreres zu feinem Lobe hinzuzufugen. Die Proben, welche er von Fleiß, von einem außerordent= lichen Fleiß täglich liefert, wären hinlänglich genug, ihn als den besten meiner Mitbrüder zu betrachten. ein Berg, welches seine Freunde durch Redlichkeit, durch 20 Aufrichtigkeit staunend macht, welches die edelsten Befinnungen von dem quädigsten Fürsten hegt, welches sich willig und ehrerbietig den Befehlen der Borgefetten unterwirft, welches durch Gehorsam und Ausmerksamkeit den Lehrern ihre Mühe angenehm macht, macht seinen 25 Ruhm weit größer. Freunde nehmen an ihm einen Freund wahr, dessen Berlust sie einmal nicht genug beweinen konnten. Gein uneigennütziges, fein dienftfertiges, fein freundschaftliches Herz deckt die allzugroße Lebhaftigfeit zu, die ihn öfters zu übereilungen hinreift, zu Rehlern, die er, wann er konnte, ablegen würde, wo feine Lebhaftigkeit seine Sandlungen nicht so heftig angreifen würde. Beil er ichon jo große Schritte in dem Recht der Natur gemacht hat, so tann ich nichts anders für feine Hauptwissenschaft angehen. In Reinlichkeit am 35 Körper und zu haus übertrifft er auch fogar die erften feiner Mitbruder. Er ift ein würdiger Bewunderer feines

Fürsten, ein würdiger Diener Gottes und verdient das Schickfal, dessen Borteile er bisher auf das edelste ershoben hat.

Boigeol und Beterfen.

Gine große Rengierde hat mich bewogen, den Charafter derielben genau auszusorichen, und weil ich denfelben ziemlich gleich befunden habe, jo habe ich mich unterstanden, beede zu vereinigen. Der erfte ift Menich, Chrift und Freund, der andere mehr Freund allein. So 10 erhaben, jo edel, jo würdig ein jeder von seinem Gott, so denkt er auch von feinem besten Gurnen, von feinen Borgesetzten, von seinen Vehrern, von feinem Schicksal. Freunde feben fich in der Gesellichaft diefer zwei Mitbrüder geliebt, geholfen. Weil der erne ichon fehr viel 15 Berstand, der zweite sehr viel Aufrichtigkeit hat, jo sind fie die Ratgeber ihrer Freunde und genießen derfelben Glud wie ihr eigenes, weil fie auch ihr Unglud bedauern. Fürtreffliche Gaben, die fie vor andern eigen haben, machen fie tüchtig, den Gleiß zu fronen, dem Baterlande 20 dereinft Dienfte zu leiften und ber herzoglichen Militar: akademie Ehre zu machen. Der erftere ist ein großer Liebhaber der Mathematik, der letzte der Philosophie. Sonften find fie fehr beforgt, ihren Mörper und ihr Cigentum reinlich zu erhalten.

#### Majion, Sahn, Schmidgall.

Tiese sind mir durch Zusälle wenig bekannt worden. Ich bedaure den Berlust, sie zu kennen; allein vielleicht würde ich auch mir Unangenehmes entdeckt haben, wann ich solche genauer hätte kennen lernen wollen. Bon ihrer Reigung bin ich so viel überwiesen worden, daß sie ganz auf mathematische Wissenschaften gerichtet ist.

#### Reichenbach und Bächter

behaupten den Rang fleißiger, geschickter und verningstiger Jünglinge. Beil sie alles gründlich findleren und wenig auf den bloßen Gebrauch des Gedachtnisses halten, so sind sie zwar nicht fertig, aber nichtsdestoweniger bereit

zu Antworten, welche Aberlegung und Berftand verraten. Bürdige Gesinnungen von Gott und dem Fürsten sind ihnen angeboren, und Freunde verehren ihre Liebe, Dienft= fertigkeit, Berichwiegenheit und Treue. Gegen Borgesette und Lehrer haben sie sich bisher so aufgeführt, daß sie 5 derfelben Lobfprüche und Bewunderung erhalten haben. Ebenso lieben sie Reinlichkeit und Ordnung, worin aber der erstere den letztern übertrifft. Das Schicksal, das ihnen Gott und die Inade des Fürften eigen gemacht hat, verehren fie mit Dankbarkeit; überhaupt machen fie 10 sich fähig, mit der Zeit dem Erzieher Chre zu machen. Die Beltweisheit bestimmte bisher ihre Triebe, ihren Fleiß, ihr Privatstudieren. Geduld und Aufrichtigkeit entwickeln des letztern. Berftand und Nachdenken aber des erftern Gemütsbeschaffenheit.

Blieninger

15

35

würde durch Redlichkeit und Aufrichtigkeit, durch eine edle Gefinnung gegen Guer Herzogliche Durchlaucht, durch Chrerbietung gegen Lehrer und Borgefette und durch freundschaftliches Bezeugen gegen feine Mitbrüder fehr 20 viele Lobsprüche verdienen, wann er sich nicht durch eine friechende Demut verächtlich machte. Unfere Pflichten find zwar auch gegen die Demut beschworen worden, allein niederträchtige Demut ist oben so schändlich zu fliehen als Stolz und Hochmut. Plieninger würde fich nicht 25 ichamen, um ein autes Wort den geringften feiner Borgesetzten gleichsam anzubeten. Sonften aber ift er der Gnade Euer Bergoglichen Durchlaucht durch Fleif und Bufriedenheit nicht gang unwürdig. Die Reinlichkeit hat er fich zum Gefets gemacht, und die guten Gaben, die er 30 hat, wendet er fürtrefflich an. Religion und Gottesfurcht find ihm mit Recht zuzuschreiben, eben deswegen legt er fich auch auf die Theologie und wünschte, sie als seine Brotwiffenschaft betrachten zu können.

Atel und Betich.

Zwei Künftler, welche wirklich schon der herzoglichen Militärakademie Chre machen können. Aber nicht allein

ber Ruhm ihrer Rung, nicht allein ihr Bestreben, sich täglich vollkommener zu machen, sondern auch eigene Tugenden machen fie und liebenswürdig. Gine edle Gefinnung gegen die Religion, gegen den gnädigften 5 Kürften, ein ehrerbietiger Gehorfam gegen Lehrer und Borgesette verdienen Lobivriiche. Atel vernachläffigt Die Reinlichfeit am Körper, weil er fich allzuviel Beichafte macht, da hingegen Setich mehr Reinlichkeit, aber nicht jo viel Beschäftigung liebt. Beede aber verehren ihr gludliches Echidial öffentlich und in der Stille. Der erfte verrät mehr Menschenliebe, Aufrichtigkeit und Nachdenken, letterer mehr Bit, Dienstjertigkeit, aber ziemlich Cigenliebe. Beede richten alle Gedanken auf Die schönen Künfte.

Grub, Breifimener.

15 Beebe machen fich durch Soflichfeit. Dienfifertigleit und Aufrichtigkeit bei ihren Mitbrüdern wert. Die ichonen Gaben, die fie besitzen, wenden fie mit Ruhm auf die Philosophie an. Gine edle Gesinnung gegen Geine Berzogliche Durchlaucht, ein außerordentlicher Gehorsam gegen Lehrer und Borgefeiste, ein redliches, höfliches und aufrichtiges Bezeugen gegen ihre Freunde und Mitbrüder machet fie denselben angenehm und wert. Letterer verbirgt, aus Sorge wegen der bergoglichen Ungnade, feine 5 Sauptneigung jum Soldatenstand, dem er gewiß Ehre maden würde, wann Pilicht und Laterland ihn davor ftreiten hießen. Der erftere icheint nichts als Philosophie ju denken, gu lieben, gu reden und ausguüben, und wird gewiß große Schritte darin machen, wann er diese Deigung hinlänglich wird befriedigen können. In Reinlich= teit am Rörper beobachten fie den Rang der erftern ihrer Freunde, und im Bimmer unterscheibet fich ihr Cigentum durch Ordnung von den übrigen. Und wie sollten sie mit sich unzufrieden sein, da sie einsehen, wie viel sie ... noch zu lernen haben? Warum follten fie ihr Echicial nicht verehren, da fie es unstreitig nicht vorteilhafter betrachten fönnten?

#### Wolff und Raufler

icheinen äußerlich wenig Vollkommenheiten, wenig Gutes an fich zu haben, zuweilen gar unvollkommen und unwiffend zu fein; allein ich gestehe, wann fie eben so gute Gaben, eben fo gute Erziehung befägen und genoffen 5 hatten, als edel ihre Gesimming gegen Gott, den Fürsten und die Borgesetzten und Freunde ift, fo murden fie andere weit übertreffen. Sie beobachten eine mahre Zufriedenheit mit fich und ihrem Schickfal, eine mittelmäßige Reinlichkeit und Ordnung. Sie find ftill, höflich, auf= 10 richtig und verschwiegen. Der erfte hat zu der Siftorie, der zweite zur Kameralwissenschaft eine Hauptneigung.

#### Liefching, Duttenhofer, Elwert, Scheidle und Pfeifflin

verdienen gemeinschaftliche Bewunderung, Lobsprüche und 15 Liebe. Durch Freundlichkeit, Aufrichtigkeit und Treue haben fie fich den größten Teil ihrer Mitbruder verbind= lich gemacht. Durch eine edle und würdige Gesinnung von Gott und der Religion sehen sie alle ihre Sand= lungen gesegnet, durch eine vorteilhafte Denkungsart von 20 Euer Bergoglichen Durchlaucht erscheinen sie an der ersten Stufe derer, welche ich bewundert habe. Borgesette und Lehrer sehen und hören sich von ihnen geliebt, geehrt und mit Dank belohnt. Reinlichkeit haben diefelben meiftens gemein. Elwerts und Duttenhofers fürtreffliche Gaben 25 werden durch Rleiß immer vergrößert. Liesching und Elwert lieben und verehren die Arznei=, Duttenhofer die Rameralwiffenschaften, Pfeifflin richtet Sinn und Bedanken auf den Soldatenftand, und Scheidle macht fich die Mathematik zum Hauptstudio.

#### Bon Hoven senior, Grammont.

30

Wann ich die Gemütsbeschaffenheit des ersten genau beurteile, fo finde ich das Gegenteil von dem andern, welches bloß in einigen Stüden eingeschränkt werden muß. Gin übergroßer Stold, eine gehäffige Gigenliebe ift jenem 35 eigen, dahingegen diefer durch Berachtung feiner felbst

und durch Demut gefallen will. Gegen Gott ist der lettere am edelsien, am würdigsten gesinnt. Und wie sollte er es seinem andern Wohltäter nicht auch sein? Borgesesten und Lehrern begegnet er mit Ehrerbierung und Gehorsam, und jener hält nicht viel von ihnen. Un Reinlichkeit sind beede einander gleich und verdienen Lossprüche, die ich bisher noch keinem zugesprochen. Aufrichtigkeit, Stille und Verschwiegenheit machen die Hauptzäuge des lettern aus. Dienstsertigkeit, Lebhastigkeit, aber Ghrzeiz und Grobheit sind dem erstern eigen. Mit ihrem Schicksal sind beede sehr vergnügt und äußern große Bewunderung desselben. Der erste hat sich die schönen Künste und Wissenschaften, der andere die Religionswissenschaft zur Hauptweigung gemacht.

Bon Hoven junior und Gegel senior 15 haben bisher den Ramen junger Leute behauptet, da fie in ihren Sandlungen wenig Abertegung, wenig Bernunft geäußert haben. Es in zwar gewiß, sie bewundern die Gnade, die Größe ihres Gottes und Gurften, fie verehren die Befehle ihrer Borgesetzten; allein ihre Freunde haben jie öfters durch Fürwis und Unhöflichkeit beleidigt. Ron ihrer Zufriedenheit und von ihrer Hauptneigung bestimme ich noch nichts Gewiffes. Bou ihren fürtrefflichen Gaben aber und von ihrem Privatileif bin ich genau überzeugt. Reinlichkeit am Körper und im Schlafzimmer beobachten fie mit großer Bunktlichkeit. Bon Soven übertrifft den Begel an Yebhaftigteit, welche er aber öfters aus Mangel ber Ginficht zu Unvollkommenheiten anwendet: Dienftfertiateit und Treue, aber zugleich auch Beränderlichkeit haben sie mit einander gemein.

Nun habe ich, Durchlauchtigster Herzog, meine Mitbrüder so geschildert, als mir der Umgang mit ihnen und die wenige Benrteilungskraft verstattet haben. Ich habe nach meinem Gewissen gehandelt und würde wünschen, auch etwas zu derselben Glück beitragen zu können. Dürste ich mich also unternehen, meine Gedanken in das oble Berg meines gnädiasten Fürsten auszuschütten? Mit diesem Augenblick stelle ich mir den gauzen Umfang meines Glücks für Angen, welches mir ichon feit einigen Jahren entgegeneilt. Ich erblicke den Bater meiner Eltern vor mir, dem ich seine Gnade niemals vergelten 5 fann. Ich erblice ihn und feufge. Diefer Fürft, welcher meine Eltern in den Stand gesetzt hat, mir Gutes zu tun, dieser Fürst, durch welchen Gott seine Absicht mit mir erreichen wird, dieser Bater, welcher mich glücklich machen will, ift und muß mir viel schätzbarer als Eltern 10 fein, welche unmittelbar von feiner Gnade abhangen. -Dürfte ich mich Ihm mit meiner Entzückung nahen, die mir die Dankbarkeit auspreft; dürfte ich die Worte er= gahlen, welche mir mein Bater anvertraute: "Sohn, bemühe dich, Ihm zu gefallen, bemühe dich, daß Er dich und 15 beine Eltern nicht vergeffe. Dente, daß von Ihm bein Leben, deine Zufriedenheit, dein Glück abhangt, denke, daß ohne Denfelben deine Eltern unglücklich werden. Bete für Gein Leben, daß Er dir nicht mitten in dem Glanze beines Glücks entriffen werde."

So sprach er seufzend zu mir. Bon jetzt an soll es mir ein Gesetz werden, das ich mit Berlust meines guten Gewissens niemals umstoßen könne. Nun benrteilen Sie mich, Durchlauchtigster Herzog, nach den Reglen der Relizgion. Sie werden mich öfters sibereilend, öfters leichtsinz nig sinden; aber ist es dann notwendig, daß Bergehungen dasjenige umstoßen, was Bertranen und Liebe zu Gott ausgebaut haben, und was ein von Natur empsindbares Herzsich zum Grundgesetz machte? Beurteilen Sie mich nach meinen eigenen Worten, ob ich Sie nicht liebe, nicht verzehre, nicht andete; oder sollte ich gar schwören, daß ich meinen Fürsten verehre? Ich kenne den Wert der Tugend nuch nicht, aber ich empsinde ihn zu meiner Beschämung, ich empsinde ihn in den Handlungen meines Wohltäters.

Sehen Sie mich, Durchlauchtigster Herzog, in der 35 Mitte meiner Brüder, forschen Sie von ihnen felbst, wie ich mich bisher gegen dieselben aufgeführt habe. Sie werden mich eigenfinnig, hißig, ungeduldig hören

müssen, doch werden dieselben Ihnen auch meine Aufrichtigkeit, meine Treue, mein gutes Berg rühmen. Aber, Durchlauchtigfter Bergog, die schonen Gaben, die ich habe, habe ich bisher nicht so angewendet, als es mir meine Pflichten aufgelegt haben. Run febe ich mich von der Ungufriedenheit gedruckt, die ich verdiene; allein ich kann boch einigermaßen Entschuldigung finden; dann wann ber Körver leidet, jo leiden auch mit ihm die Kräfte der Seele, und der Wille wird durch Leibesichwachheiten öfters gehindert, in Erfüllung zu gehen. Gben jo habe ich Reinlichkeit am Körper bisber nicht fo beobachtet, als es meine Schuldigkeit gewesen. Aber verzeihen Gie mir, Durchlauchtigfter Bergog, dieje Bebler, denken Gie an die Gnade gurud, die meine Eltern und ich felbit aus Ihrer Hand empfangen haben. Es ift Ihnen ichon bekannt, gnädigiter Bergog, mit wie viel Munterfeit ich die Wiffenichaft der Rechte angenommen habe, es ift Ihnen befannt, wie glud= lich ich mich schätzen würde, wann ich durch dieselbe mei= nem Gurften, meinem Baterland dereinst dienen konnte; aber weit glücklicher würde ich mich halten, wann ich folches als Gottesgelehrter ausführen könnte. Zedoch hierin unterwerfe ich mich dem Billen meines weisesten Gürften. bei dem mein ganges Blud, alle meine Bufriedenheit fieht.

Run habe ich überlegt, wie unzufrieden man sein muß, wann man seine Pstichten vergist, wie abschenlich die Folgen sind, wann man sich nicht bemüht, seine Schuldigkeit zu tun. Zerund sehe ich eine fröhliche Reihe meiner Freunde sür mir, welche Belohnungen hossen, und welche sie auch verdienen. Ich sehe einen Fursten, welcher ihnen lächelt, ich sehe Borgeseste, welche ihnen mit Liebe und Dochachtung begegnen; mich selbit aber sehe ich hinter ihnen, verlassen, traurig, zitternd. — Sollte ich nun ungerührt bleiben, sollte ich zuschen, wie man mir dieselben vorzieht? Wosern ich noch ein Sesuht der Ehre empfinde, wosern ich noch Stude — und Ungnade unter scheide, so will ich mich bemühen, sleißiger zu sein. Ich will noch mehr tun, ich will nicht ruhen, bis ich sie ein geholt, ich will nicht ruhen, bis ich sie ein

Alber, Durchlauchtigster Bergog, Gie find es, dem ich guwider gehandelt, Gie find es, gegen welchen ich meine Bflichten gebrochen; und doch schweigen Gie, und doch brücken Sie mich nicht mit der Strafe, die ich billig fühlen sollte. Welche Großmut herrscht in Ihren Zügen, 6 eine Großmut, welche mich Bergebung hoffen läßt! Ja, Durchlauchtigster Herzog, wofern Sie mir diesmal ver= zeihen, so werde ich von meiner Betrübnis, von meiner Unzufriedenheit, von meiner gerechten Unzufriedenheit frei, jo werde ich aufgemuntert, mehr zu tun, als Gott 10 und mein Fürst von mir begehren. Laffen Gie mich, Durchlauchtigster, vor Ihr Leben Beihrauch bringen, laffen Sie meine Eltern vor Ihnen niederknieen und Ihnen vor mein Glück danken — aber wie werden fie es tun können, da fie felbst unfähig sind, Ihnen vor ihr 15 eigenes Glück dankbar zu fein! Lassen Sie mich zwischen mein Baterland treten und mit demfelben Ihnen, mein Bater, zurufen: "Er lebe!" Lassen Sie mich endlich feufzen, daß ich nicht danken fann.

## 2. Medizinische Rapporte.

# a) Beobachtungen bei der Leichen-Öffnung des Gleve Hillers.

Die Leiche war sehr abgezehrt, aber nicht erstarret. 20 Bom Ansliegen hatte er eine Entzündung.

Alls man die Bruft öffnete, floß eine große Menge

gelblichten Blutwaffers heraus.

Das Netz, so sehr gering war, schien wie brandig,

doch hatte es den faulen Geruch nicht.

Der Magen, die Gedärme waren natürlich, nur die großen waren etwas aufgeblasen. Würmer fühlte man von außen keine. Von innen wurden sie nicht untersucht, weil es die Zeit nicht erlaubte.

Das Gefröß enthielt eine gelblichte Zähigkeit und ichien 30 aufgerlich von ftodendem Blute bleifarbig. Reine Ber=

bartungen ließen fich in den Drufen desfelben bemerten. Die große Magendruse aber war ziemlich verbartet.

Die Leber war an der untern Gläche ichwarzblau. Un der obern blau und rot marmoriert. Gie war febr voll Blutes. Conft zeigte fich nichts Widernaturliches an berjelben. Die Gallenblaje war voll Balle.

Die Mila und die Nieren maren mit dem linken Grimmbarm : Gefrose vermachien. Conit gang gefund. Die harnblafe war gang angefullt.

Bei Eröffmung der Brufthoble flog ebenjo gelblichtes Blutwaffer beraus. Die rechte Lunge war an das Brufi-

fell angewachien.

Die linke Lunge mar kleiner ale die remte und ichien vom widernaturlich großen Bergbentel verdrungen.

Der Bergbeutel felbit wurde kaum geoffner, jo floß eine große Menge des Blumoffers hervor, die Saut des Beutels war besonders did, aber verhaltnismeije nicht io dicht. Die innere Bladje, die jonft glatt ift, war durch eine Bettsubitang mit dem Bergen, beionders mit deffen . unterer Alache vermachien. Dieje Bettsubitang überzog bas gange Berg und war an vielen Stellen, bauptindilid unten, febr bid. Gie war durch berrachtliche Forifate und Bander mit dem Bergbeutel verbunden. Im Bergen ielbit war tein organischer Jehler jugegen, und es beweift noch nichts, daß feine Bleifdmaffe fo gar gering war, indem sich bei der allgemeinen Abzehrung aller Muskeln niggs anders erwarten lagt. Auch in feinen Bohlen ift nicht das mindene Conderbare bemertt morden. Und die Urfache des Todes ideint mehr aufer dem Bergen als von dem Gergen hergeleitet werden zu konnen.

Die Lungen waren bin und wieder entzundet und mit kleinen harren Rornern durchiat. In der obern Balfte der linken Lunge war etwas Citerartiges.

Das Baupt in nicht geoffnet worden.

Etuttgardt, den 10. Ettober 1778.

3 diller.

b) Alber die Arautheitsellmitände des Gleven Grammonts. 1. Bericht vom 26. Juni 1780.

Auf den gnädigsten Befehl, ein wachsames Aug' auf die Leiden und Außerungen meines Freundes zu haben, wage ich es, ein kurzes Bild feiner Krankheit zu ent= werfen, so weit mir die mir gnädigst gemachte Belegenheit und der bisherige genaue Umgang, den ich mit ihm ge= 6

noffen, Aufschluß darin gegeben hat.

Die ganze Krankheit ist meinen Begriffen nach nichts anders als eine mahre Supochondrie, derjenige unglückliche Rustand eines Menschen, in welchem er das bedaurenswürdige Opfer der genauen Sympathie zwischen 19 dem Unterleib und der Seele ift, die Krankheit tiefdenkender, tiefempfindender Geifter und der meiften großen Gelehrten. Das genque Band zwischen Körper und Seele macht es un= endlich ichwer, die erste Quelle des Übels ausfündig zu ma= chen, ob es zuerst im Rorper oder in der Seele zu suchen fei. 15

Pietistische Schwärmerei schien den Grund zum gangen nachfolgenden Abel gelegt zu haben. Gie schärfte fein Gewissen und machte ihn gegen alle Gegenstände von Tugend und Religion äußerst empfindlich, und verwirrte feine Begriffe. Das Studium der Metaphufik machte ihm 20 zuletzt alle Wahrheit verdächtig und rift ihn zum andern Extremo über, so daß er, der die Religion vorhero über= trieben hatte, durch sceptische Grübeleien nicht felten dahin gebracht wurde, an ihren Grundpfeilern zu zweiflen.

Diese schwankende Ungewischeit der wichtigsten Bahr- 25 heiten ertrug fein vortreffliches Berg nicht. Er strebte nach Aberzengung, aber verirrte auf einen falschen Weg, da er fie suchen wollte, versant in die finstersten Zweifel, verzweifelte an der Glückfeligkeit, an der Gottheit und glaubte fich den unglücklichsten Menfchen auf Erden. 30 Alles dies hab' ich in häufigen Wortwechseln aus ihm herausgebracht, da er mir von feinem Zustand niemal nichts verschwiegen hat.

Mit dieser Unordnung seiner Begriffe verband sich nach und nach eine körperliche Zerrüttung sich getraue 35 mir nicht, zu bestimmen, ob ein organischer Rehler im

Unterleib zum Grunde liegt). Es folgten Fehler im Berbauungsgeschäfte, Mattigkeit und Ropfschmerzen, welche, so wie sie Birkungen eines zerrütteten Seelenzustands waren, hinwiederum diesen Zustand rückwärts verschlimmerten.

Auf diese Art war der Weg zu der fürchterlichen Melancholie gebahnt, in die er einige Wochen perfant. Es ift Bergweiflung an feiner eignen Mraft .- Er fagte oftmals zu mir, er jei fein Menich, denn er konne nicht benfen - Er fahe nicht ein, warum er leben follte, da er ohne alle Absicht lebe - und dergl. mehr. Dieje Auferungen ichienen wirklich gefährlich, da fie tiefere Burgeln hatten und Geburten eines denkenden ivekulativen, aar nicht aber leichtfinnigen Lopies waren, welchen Gehler er gewiß nicht hat. Er fabe die Berfigrung ein, in die er geraten war, und ichrieb fie außern Berhaltniffen und Einschränkungen zu, weswegen er auch ein großes Berlangen hatte, außerhalb der Atademie, in der Rube des Landlebens, feinen Geift zu befänftigen und neue Arafte gu Erforichung der Wahrheit zu fammeln. Mit einer tiefen Beftigfeit, die feinem Charafter eigen ift, warf er fich auf diesen Gedanken, und er füllte feine gange Zeele. Er zweifelte nicht an der Erfüllung und iprach, wie mit Juverläffigkeit, von dem neuen Plan feines Lebens. Darum würkten die Hindernisse, auf welche er traf, dovvelt beitig auf ihn, daß er in die tieiste Melandrolfe frürzte und den Entichluß faßte, jein leben abzufürzen und vernichtet zu werden. Alle Berjuche, ibn zu gerftreuen, miglangen.

So dauerte es bis heute gegen Abend fort. Den ganzen Morgen war er in sich selbst versunken, gleichgultig gegen alles, mißtrauisch und überaus zerstürt; er wollte nicht wie gewöhnlich srühstucken, weigerte sich auch Wittags, etwas zu genießen, und wie ich säcker in ihn drang, sagte er kurz heraus, er hätte gar nicht Ursache, sein Leben zu verlängern, da es ihm doch nur zur Last märe; und alles, was er tat, verriet einen schrocklichen Entschluß.

Wegen hestigem Ropsweh warf er sich ofters auf das Bett, schlief aber nicht und hatte auch die vorige Nacht nichts geschlasen. Er sloh die Gesellschaft und hing der Ginsamfeit überhaupt außerordentlich nach. Endlich gegen Abend gewann ich foviel über ihn, daß er fich bei mir über seinen Zustand heraus ließ. Indem er so seine Rlagen entwickelte und sich durch Reden erleichterte, fing er an, etwas nachgiebiger zu werden, und ermunterte 6 fich. Nach und nach wurde er lebhaft, gesprächig und verlangte endlich etwas zu effen. Er war schon über 24 Stunden nüchtern geblieben. Bas ihn vollends gur Ruhe brachte, war das Collegium archiatrale, deren Borftellungen und Gründe ihm ein Zutrauen einflößten. Besonders sprach er mit vieler Achtung und Bertrauen vom Leibmedifus Hopffengärtner, der ihm ausnehmend gefallen hatte. Er entichloß fich, feiner Führung fich gang zu überlaffen, fich felbst Gewalt anzutun, und schöpfte Hoffnung zur Wiedergenefung, an der er bisher 15 verzweifelt hatte. Er gelobte, alles aufs vunktlichfte zu erfüllen, was ihm auferlegt wurde, und gestand mir auch. wie er itt felbst einfähe, daß er sein eigener Beiniger gewesen und sein Abel vergrößert habe.

Mit einem Bort, es ist die beste Hossenung zu Bieder: 20 herstellung des Patienten da, er schien wie aus einem Traum erwacht zu sein, und arbeitet ist emsig sür seine Gesundheit, und zwingt sich, sich der traurigen Ideen zu entschlagen und dasür in historischen Schriften Bewegung,

Beitvertreiben und dgl. Berftrenung zu fuchen.

Er hat mich gebeten, in seinem Namen Seiner Herzoglichen Durchlaucht auf das feurigste zu danken, daß Höchstelesten seinen irrigen Bunsch, aus der Akademie zu kommen, vereitelt haben, von dem er itzt einsieht, daß er ihn unglücklich gemacht haben würde.

Schiller.

#### 2. Bericht vom 1. Juli 1780.

Mit der größten Genanigkeit beobachtet der Patient die Borschriften seiner Arzte. Er brachte die meiste Zeit des Tags mit Leibes-Vewegungen zu, welche vorzüglich in Reuten, Spazierengehen und dreimaligem Baden bestanden, welches letztere ihm auch ohnstreitig am zuträgs 35

lichsten ift, da es alle Borteile der Bewegung hat, ohne durch Erhitzung zu entfräften. Auch fand er fich felbit jedesmal auf das Bad muntrer und frarker.

Bormittags besuchte er die Lektion des Chirurgien= Majors Rlein. Sonften zerftreut er fich burch Diskurje ober Lefung folder Schriften, die ihn ohne Unitrengung unterhalten und unvermerkt von feinen Lieblings-Abeen entfernen.

Die verordneten Arzueimittel nahm er mit der äußer= ften Sprafalt und dem vollsten Bertrauen. Er hat auch mehr Appetit zum Gffen und ichlief nach dem Mittaafpeifen einige Zeit, worauf er fich aber nicht zum besten befand.

Abends war er ziemlich ausgeräumt, und gewiß ist diefe Aufheiterung feines Geifts das größte Mittel gur Beforderung seiner Gesundheit, so wie sich die zunehmende Befferung feines Rorvers rudmarts ber Geele mitteilt. Die Racht war nicht jo gut. Er beflagte fich febr über unrubige Traume und diefen Morgen über Ropfweh.

Gleve Schiller.

#### 3. Bericht vom 11. Juli 1780.

Diesen Vormittag war unser Suvochondrist von der , geftrigen Reise noch febr abgemattet und meistens febr niedergeschlagen. Dieses lettere läßt fich freilich auch dem Berluft einer heitern und reizenden Gegend, worein Seine Berzogliche Durchlaucht ihn zu verfetzen die Gnade gehabt, zuschreiben. Er war mismutig zu allem, und außer dem Reuten hatte er zu keiner Lektion Luft. Er ließ fich von mir einige Zeit aus den Biographien des Plutardis vorlesen. Sonst ging er spazieren oder schlief, worauf er immer mit schwermütigen Gedanken und Kopfschmerzen erwachte.

Den Mittag af er wenig. Gelbit feinen Wein, der ihm sonst immer wohl befam, wollte er mir anidringen. 3ch fparte ihm folden aber bis auf den Abend auf und beredete ihn, ihn im Garten mit mir zu trinfen, wodurch ich ihn etwas munterer zu machen hoffte.

Er geht immer mit dem Gedanken um, wie er feines reinen Bergnügens fähig fei, da ihn felbst diese lettere Lustreise so wenig verändert, ja vielmehr verschlimmert hätte. Er glaubt, ohngeachtet aller Gegen-Borftellungen, daß fein anderer Weg zu seiner Genesung übrig sei als die Aufhebung aller seiner Berhältnisse mit der Atademie. Eleve Schiller.

#### 4. Bericht vom 16. Juli 1780.

Dieser Tag war an traurigen Auftritten bei unserm 5 Patienten besonders merkwürdig. Bormittags, als ich bei ihm war, schien er noch ziemlich erträglich, sprach gern und wurde wirklich etwas munter, bis er gegen Mittag Roufweh und Abligkeiten flagte, welches aber wahrscheinlicher weise nur die Wirkung des genommenen Brechwein= 10 steins war. Bon da an war er auch unruhiger und hängte feinen schwermütigen Schwärmereien heftiger nach. Er hatte fein Frühituck zu fich genommen, af auch diesen Mittag nichts und verfiel endlich aus Mattigkeit in einen Schlaf, wor= in Seine Berzogliche Durchlaucht ihn felbsten überraschten. 15

Muf die Unterredung, welche Höchstdieselbe mit ihm zu halten die Gnade hatten, beharrte er immer noch auf dem Gedanken, "daß er schlechterdings nicht in der Alfademie genesen könnte. Alles sei ihm hier zuwider. Alles zu einformig, um ihn zu gerstreuen. Alles wecke seine 20 Melancholie nur desto heftiger". Unsere eifrigften Gin= redungen waren vergeblich. Ich gab ihm zu bedenken, wie er nirgends keine Aussicht in der Welt hätte, da er nicht ausstudiert, da er ohnehin noch einen siechen Körver hätte, da ihm alle Mittel fehlten - wie es ihn vielleicht 25 auf das schwerste gereuen würde, und dergleichen mehr. Er antwortete: "als Taglöhner und Bettler würde er immer vergnügter sein als hier, weil er da frei sei. Gott erhalte ja den Sperling auf dem Dach. Er werde auch ihn nicht verhungern laffen, und wenn ihm auch diese 30 Erwartung fehlichlagen follte, worauf er das größte Bertrauen fette, jo fei ihm noch immer der Tod übrig."

Un den Schönheiten der Natur schien er fich geftrigen Abend etwas aufzuheitern, aber fie wirkten bald die alte

Melancholie in ihm wieder, indem er sich beklagte, daß er dieje Schönheiten nicht augerhalb der Atademie genießen dörfte. Das ist noch das schlimmfte, daß er jogar bas Bergnügen nicht lang' genießen fann, ohne forver-6 liche Schmerzen zu empfinden und in desto tiefere Schwermut zu verfinken.

Auf vieles fruchtloses Bureden versprach er endlich, fich noch jo lang' zu gedulden, bis er auch bas Teinacher Bad noch versucht hatte. Aber wenn ihn auch diefes 10 Mittel betriegen follte, jo mußte er in ber Afabemie fein einziges mehr. Er bittet aber untertanigft, daß er es doch ja bald bejuchen dürfte, eh' es vielleicht zu ipat würde, da jeine Molancholie mit jedem Tage jeines Unfenthalts allhier zunähme.

Siebei kann ich nicht verichweigen, wie fehr die außerordentlich große Bnade und Gelindigkeit Geiner Bergoglichen Durchlaucht ihn gerührt hat. Er erkannte es mit dem innigften Dant, wie vaterlich Sochitdiefelbe um die Bebung feiner Beichwerden befümmert find, und auch dieses ift ein großer Zuwachs zu seiner Melancholie, daß er diese unaussprechlich gutige Fürsorge und Geduld nicht, wie er gern wünscht, mit Gehorsam belohnen kann, daß fie (wie er glaubt) an ihm fruchtlos fei, und daß er notwendig für den Undankbarften unter der Conne ge-5 halten werden mußte, wenn ihm nicht feine Schwermut und forperliche Echmerzen zur Entichuldigung dienen.

Cleve Ediller.

#### 5. Bericht vom 21. Juli 1780.

Die moralischen und physikalischen Umstände des Patienten icheinen fich nun zu einer vollkommenen Beiferung zu neigen, wenigstens kann ich von dem hentigen 20 Lag nichts anders als Gutes melden. Er war voll Munterfeit und Leben, ju flagen jand er gar nichts, wenn ich einige geringe Beschwerden über Ubligfeiten aus dem Magen, welche aber nichts als vorübergebende

Folgen seiner Arzneien waren, ausnehmen will. Wie ich ihn in diefer gunftigen Stimmung fand, auf die ich lange mit Gehnsucht gewartet hatte, so ergriff ich ben Zeitpunkt und leitete den Diskurs auf feine vormaligen Foderungen und fragte ihn: was er itso gesonnen sei, 5 ob er noch aus der Akademie begehre? — Ich tat zugleich einen Seitenblick auf die vielen und großen Vorteile seines Hierbleibens und auf die vielen abschröckenden Folgen seines unzeitigen Hinauskommens, auf die Borftellungen und gutiaften Ermahnungen Seiner Bergog= 10 lichen Durchlaucht vom vorigen Conntag -- Da ich ihn bagegen gar nicht unempfindlich fand, so führte ich ihn weiter, stellte ihm das Vergnigen lebhaft vor Augen, das ihn im großen und schönen Weld der medizinischen Wissenschaften erwartete. Auf diese Art erweckte ich in 15 ihm die lang' ichon erstorbene Reigung zum Studieren wieder, welches ohnstreitig das einzige und auch dauer= hafteste Mittel ist, sein Gemüt von sich selbst auf andre Begenstände zu lenken; welches ihm zugleich äußerst not= wendig ist, da er bisher wegen seiner Krankheit nicht we= 20 nig gurudblieb. Er eröffnete mir nun fein ganges Berg, räumte mir vieles ein und schloß mit der Bersicherung, daß er fehr gern in der Akademie bleiben wolle, wenn ihm nur diejenigen Freiheiten gelaffen würden, die fein förperlicher Zustand und die Richtung feiner Seele not= 25 wendig machten; nach und nach sprach er von feinem Hier= bleiben als von einer bekannten Sache, darwider er doch vorhin immer mit der größten Seftigkeit gefämpft hatte, und versprach mir, gleich nach seiner Zurücktunft aus Teinach mit vollem Gifer wieder an fein Studieren zu gehen.

Mit größter Frende hört' ich dieses an, mit größter Frende schreib' ich es hier nieder, denn ich sehe ito das erreicht, was die einzige gnädigste Absicht Seiner Herzogslichen Durchlaucht war — und finde zugleich auch meine disherige Handlungs-Art gerechtsertigt, die, ob sie schon 35 ganz allein auf jenen setzten Bunsch meines gnädigsten Baters gerichtet war, dennoch, wie ich mit Schwerzen beswerten muste, nicht ganz frei von einigem Berdacht

ciner heimlichen Begünstigung seiner Meinungen geblieben ist.

Dag vielleicht Angenblicke kommen, in welchen die alten Alagen unjers Hypochondriften wiederum aufwachen, 5 dafür fteh' ich nicht, dafür kann auch kein Menich ftehen, benn es ist fast eine physische Notwendigkeit seines leibenden Körpers. Daß dieselben aber nur schwach, nur porübergehend, daß fie durch eine ichonende Behandlung bald unterdrückt sein werden, das getraute ich mir mit 1) vieler Gewißheit zu behaupten. Indeffen kommt bas meiste nur darauf an, das demselben immer noch gewisse Freiheiten bleiben, die er gewiß niemals migbrauchen wird; fonft dürfte der Sprung von feinem jetigen Bustand auf einen entgegengesetzten, die Bergleichung feiner 15 jetigen Lage mit einem Zwang, der für die Gesunden vortrefflich sein kann, ihm allzu auffallend sein und einen Rückfall feiner alten Melandiolie nach fich ziehen, der das lette Abel ärger machte als das erfte.

Stutgardt, d. 21. Julii 1780.

20

Gleve Schiller.

#### 6. Schreiben an den Oberften von Geeger.

Hochwohlgeborener Herr,

Hochgebietender Berr Dbrift,

Gewisse Vorfälle bei der Krankengeschichte des Eleven Grammont, welche mich etwas näher, als ich wünschte, anzugehen scheinten, haben mich so dreust gemacht, Euer Hochwohlgeboren mit einer schriftlichen Erklärung zu beschweren, welche Kühnheit nichts als meine vollkommenste überzeugung von Euer Hochwohlgeboren billiger Gessinnung entschuldigen kann.

Ich bemerkte seit einigen Wochen, daß mein Umgang mit dem Patienten mehr als vorhin eingeschränkt, und sorgfältig dahin gesehen wurde, daß ich ihn nicht leicht allein sprechen konnte. Es ist mir dies um so bestemder aufgesallen, da ich den von Ener Hochwohlgeboren mir selbst erteilten gnädigen Besehl, beständig um ihn zu sein, noch nicht vergessen hatte, und es suhrte mich

auf die Veforguis irgend eines zu Grunde liegenden Berdachts auf meine Handlungs-Arten, der mir nichts weniger als gleichgültig sein konnte. Es würde mir unendlich gesehlt sein, wenn ich dazu schweigen müßte, da es sür mich von Folgen sein könnte und meinem 5 Charakter gänzlich zuwiderläust; ich nehme mir daher die Freiheit, zur Nechtsertigung meines bisherigen Betragens einige noch geheim gehaltene Fakta Denenselben zu entdecken, welche über die Reinheit meiner Absicht

10

einigen Aufschluß geben können.

Um 11ten Junii, zwei Tage vorher, ehe die Krantheit unsers Hypochondristen querst bekannt wurde, kam er zu mir und wollte, daß ich ihm einen Schlaftrunt verschaffen follte. Mich schröckten seine fürchterlich-ruhige Miene, feine veränderte Stimme, feine ungewohnten Be= 15 bärden, daß ich Unrat merkte. Ich fragte ihn lächelnd: Wozu? Danach hätte ich nicht zu fragen, war die Antwort; ich foll' es ihm nur anschaffen, falls ich jemals fein Freund gewesen. Endlich forschte ich das unglickliche Geheinmis aus ihm heraus, und er gestand mir, 20 daß er nach reifer Aberlegung nunmehr entschloffen fei, Diese Welt zu verlaffen, wo er nicht glücklich sein konnte. Mit Gründen einer vernünftigen Philosophie war nun nichts mehr auszurichten, denn ich hatte schon in seinen gesunden Tagen über diefen Bunkt oftmals vergebens 25 mit ihm gestritten; ich bat ihn also, doch wenigstens nur jo lang' ruhig zu fein, bis er mit S. Prof. Abel gefprochen hatte. Zugleich drang ich in ihn, daß er auf das Krankenzimmer geben möchte, weil ich diese schröckliche Melancholie einem verschlimmerten Zustand feines 00 Unterleibs zuschrieb, und mir dort feine Grunde fchrift= lich entwickelte, weil ich hoffte, daß er dardurch Zeit ge= winnen würde, feinen paradoxen Entschluß mit defto mehr Ralte zu prüfen. Er ließ fich bereden, nur bat er mich auf das inständigste, bei unserer Freundschaft, von 35 bem allen niemand fein Wort zu fagen, welches ich um so gerner halten konnte, da ich ihn privatim zurecht zu bringen hoffte und kein Aufschen in der Akademie machen

wollte, weldjes vielleicht hatte von Rolgen fein konnen. Das aber tat ich, wie Ener Hochwohlgeboren fich zu erinnern gnädig belieben werden, daß ich Denenfelben durch den Leutnant Walter einen Bint Davon geben lieft, 5 worauf ich auch die anädige Antwort erhielt, ein wachjames Aug' fortan auf ihn zu haben und besonders auf seinen Unterleib Rücksicht zu nehmen, weil ich ohnehin viel darans herzuleiten gewohnt wäre. Euer Sochwohl= geboren hatten auch die Singde, mich öfters über sein Befinden zu befragen, und empfahlen mir ihn auf das nachdrücklichste zu verschiedenen malen und verordneten, daß die medizinischen Beteranen Tag vor Tag seine Dr= bonancen fein follten. Meine Bemühungen waren aufanas nicht ohne auten Erfola - ich berufe mich auf meinen ersten Rapport - allein das Abel nahm im gangen zu und spottete unserer Aräfte.

Bis dahin war ich der vollkommenen Meinung, daß ich mich vielleicht einiges Berdiensts um das Wohl des Batienten rühmen konnte, wenn es Berdienst ift, einen Menichen vom Abgrund gurndgugiehen und einen Gelbitmord zu verhindern, der nach feinem eignen Beftand: nis noch denselbigen Abend auch ohne Schlaftrunt geichehen wäre; bis dahin war ich der Meinung, die Borteile der Akademie nach allen meinen Rräften betrieben zu haben, aber ich war es bald nicht mehr, und die nachfolgenden Ankerungen Euer Sochwohlgeboren brachten mich beinahe dahin, daß es mich hätte reuen konnen, jemals meinen redlichen Gifer in Diefer Gache bewiesen zu haben, wenn mich nicht das belohnende Bewußtsein, die Pflichten eines Atademiften und die Pflichten eines Freunds ohne Unftog erfüllt zu haben, wegen aller unverdienten Begegnung ichadlos halten könnte.

Euer Hochwohlgeboren hatten vorigen Sonntag die Gnade, mir den Unterfeldschere Mauchardt als Zeugen nachzuschicken, welcher auch nachher durch den Eleven Plieninger abgelöst wurde. Dies machte mich freilich nicht wenig stutzen, da ich immer, wie auch der Eleve von Hoven, zum besondern Gesellschafter des Mranken

ausersehen worden war. Dazu tam noch, daß Euer Sochwohlgeboren Montag Abends in den Berweis, den Diefelbe dem Kranfen zu geben gnädig beliebten, die Worte einflochten, "er traue vielen, denen er gar nicht trauen follte." Er flagte dieses nachher dem Eleven Blieninger 6 und supplierte die verschwiegenen Namen mit dem des Prof. Abels, des Chirurgien-Majors Alein, des Eleven von Hovens und dem meinigen, denn nur diefen, fagte er, fönne er trauen, diese also müsten notwendig ver= ftanden fein. Bas für eine Birkung diefer Seitenblick 10 auf den Patienten gemacht hat, indem ihm dardurch seine Freunde, das einzige, was ihn noch manchmal erheiterte, verdächtig gemacht wurden, das zu fagen ift Berwegenheit, aber von da an traute er niemanden und fagte felbst, er sei mit lauter Kreaturen eines höhern Winks 15 umgeben. Wir hatten viel Not damit, unfere Niederge= schlagenheit unter die Maske der Beiterkeit zu verstecken.

Sollten Ener Hochwohlgeboren vielleicht vermuten, daß ich neulich den Eleven Plieninger bei dem Patienten verraten und verdächtig gemacht hätte? Dieser Borwurf ist mir so empsindlich, daß ich wider Willen gezwungen bin, dem wahren Urheber dieser Verleumdung nachzuschrichen. Aber nein, ich will es nicht tun, ich will Euer Hochwohlgeboren nur die Gnade haben zu versichern, daß ich bald acht Jahre in der Akademie zu leben das Glück habe und in dieser Zeit noch keinem Menschen unter dem schändlichen Charakter eines Ohrenbläsers bekannt

worden bin.

Oder sollte wohl die besondere Anhänglichseit des Eleven Grammonts an den Eleven von Hoven und mich Euer Hochwohlgeboren den Argwohn eingeslößt haben, daß wir den Absichten Seiner Herzoglichen Durchlaucht entgegengearbeitet und den Grillen des Patienten gesichmeichelt hätten? Ganz befremdet mich dieser Argwohn nicht, denn ich muß selbst gestehen, daß er sast notwendig anisteigen muß, wenn man bedenkt, wie sehr der Patient sonst jeden Amgang sloh; ich habe es ihm auch vorherzgesagt und ihn um alles gebeten, mich nicht zu seiner

Gesellschaft nach Hohenheim auszubitten; allein ich habe doch vielmehr gehöfft, daß dieses Bertrauen des Patienten zu uns beiden vielmehr ein vortreffliches Mittel sein werde, jene gnädigste und weiseite Absichten unsers Turchsauchtigften Baters um so leichter erreichen zu tönnen, da wir beide nur allzuwohl einsahen, wie sehr die Bünsche des Kranken von seinem wahren Besten abwichen.

Endlich rechtfertigt und die jenige Bufriedenheit und wahrhaftige Belierung des Patienten gang, Freilich ging w ber Weg, den wir einschlugen, in etwas von dem gewöhnlichen ab; wir durften es ihn am wenjaiten merken laffen, daß wir auf Befehl reben; nur die Rünfte ber Freundichaft waren uns erlaubt, die mehr nachaibt als forciert, und jener Tolle, der fich einbildete, er habe 15 zwei Köpfe, war nicht durch ein diktatorisches Rein überwiesen, sondern man jeste ihm einen fünstlichen auf, und Diefen ichlug man ihm ab. Das Bertrauen eines Aranken fann nur dardurch erschlichen werden, wenn man seine eigene Eprache gebraucht, und diese Generalregel war auch die Richtschnur unserer Behandlung. Widerspruch und Gewalt kann vielleicht deraleichen Aranke darniederichlagen, aber fie wird fie gewiß niemals turieren. Aus diesem Grunde hatte die Welindigkeit und nachgebende Methode Seiner Bergoglichen Durchlaucht einen jo beiliamen Einfluß auf den Aranken, jobald ihm feine Arant= heit Ruhe ließ, darüber zu denken; er hatte es uns nachher öfters geitanden.

So hoff' ich und kann es von Euer Hochwohlgeboren edler Gestimung mit Necht hoffen, das Dieselbe in diesem so Stück günftiger von mir urteilen werden, und habe die Ehre in untertänigem Respekt zu verharren

> Hochmohlgeborener Herr, Hochgebietender Herr Duin, Dero untertaniger Tiener

Stutgardt, d. 23. Julii 1780.

Ediller, Gleve.

#### 7. Bericht vom 26. Juli 1780.

Auch aus dem heutigen Tag zu schließen, ist die größte Hoffnung zur völligen physischen und moralischen Genefung unfers Synvochondriften da; er war überaus heiter, luftig, zuweilen scherzhaft und besonders verannat. Sein Appetit ift natürlich und aut. Die Borschriften 5 zur Bewegung befolgt er auf das genaueste, indem er auch dreimal gebadet und noch fonft allerlei Leibes= übungen sich gemacht hat. Zum Studieren zeigt er wenig Luft und klagt meistens Ropsweh, wenn er nur wenig und ohne viel Anstrengung denkt. Bur die Musik 10 ist er besonders eingenommen und versäumt auch keine Gelegenheit, fie zu hören. Auf das Teinacher Bad freut er sich ungemein und verspricht sich alles davon.

Eleve Schiller.

#### 8. Bericht vom 30. Inli 1780.

Dieser Tag war zwischen den Anstalten zu seiner Abreife und den Besuchen seiner Schwester gang geteilt. 15 Er ließ nichts als Hoffnung, Dank und Freude blicken, fo daß felbst der Abschied von feiner von ihm fo geliebten Schwester ihn nicht schwermutig machen konnte. Er sieht auch jetzt weit gefünder aus als jemals, und es läßt fich alles von dieser moralisch= und physischen Heilanstalt er= 20 warten, da ihn schon allein die entfernte Borftellung davon halb genesen macht. Er nahm mit viel Rührung von allen Abschied und erfannte die mehr als väterliche Kürsorge Seiner Bergoglichen Durchlaucht mit dem dankbarften Herzen.

---

Stutgardt, d. 30. Juli 1780.

Gleve Schiller.

25

## Anmerfungen



Schillers journalistische Tätiakeit ist darakterisiert in den Schriften von Brofin, Schillers Berhältnis zu dem Publi: fum feiner Beit, Leipzig 1875; Bietich, Schiller als Aritifer, Königsberg 1898; Güntter, Echillers Stellung gum Bublifum, 5. Rechenschaftsbericht des Schwäbischen Schillervereins 1901. Bu Danke verpflichtet bin ich den Biographien von Weltrich, Minor und Berger; eine wichtige Grundlage der Anmerkungen bildet die Briefausgabe von Jonas. Die Briefe der Verleger an Schiller finden fich bei Goedeke, Schillers Geichäftsbriefe, und bei Bollmer, Briefwechiel zwijchen Schiller und Cotta; zeitgenöffische Besprechungen der Werke Schillers in der unvollständigen Sammlung von Braun, Schiller im Urieil feiner Zeitgenoffen is Bbe. i; über ben Inhalt ber von Ediller herausgegebenen Sammlungen und Zeitichriften gewährt Goedetes Grundrig zur Geschichte ber beutiden Dichtung Bd. 5 einen Aberblid.

# I. Vorreden und Besprechungen eigener Werke

Diese Abreilung umiast Schillers öffentliche Stellungnahme zu seinen eigenen Werten; briefliche und mündliche Außerungen sind ausgeschlossen, auch wenn sie über unausgeführte Pläne wichtigen Ausschloss geben. Vereinzelte Be merkungen haben in den vorausgehenden Bänden unserer Ausgabe Platz gesunden; z. B. suche man Schillers eigene Erklärung des Gedichtes "Resignation" in Bd. 1, S. 337 i. So ist auch die Vesprechung einer Ausschlung von "Nabale und Liebe" innerhald des Mannheimer "Repertoriums" (S. 296 dieses Bandes) velassen worden. An Esidmungen teilen wir nur die Ansprachen mit, in denen innere Be ziehungen eines Verfes dargelegt werden; die Vidmungs blätter vom "Fieseo" an Prosessor Abel, von "Nabale und Liebe" an den Mannheimer Intendanten v. Talberg, von "Anmut und Bürde" an den Erfurter Roadjutor v. Dalberg haben dagegen in ihrer formelhaften Kürze kein Interesse.

## 1. Bersuch über ben Zusammenhang ber tierischen Natur bes Menschen mit seiner geistigen.

Widmung (S. 3 f.). Bgl. Bd. 11, S. 41-79 und die Unm. auf S. 304 f. Die Unrede an den Herzog halt fich in dem üblichen Kurialftil, ohne in den überschwänglichen Schmeichelton der Selbstcharafteristik (S. 319 ff.) und der Schulreden (Bd. 11, S. 3-18) zu verfallen. Die Empfindung der Dankbarteit, mit der Schiller auf feinen nicht gang achtjährigen Aufenthalt auf Pflanzschule und Akademie (seit 16. Januar 1773) gurudblidt, ift sicherlich nicht erheuchelt (vgl. bagegen 137, 1 ff. die geanderte Auffaffung); mit dem medizinischen Beruf ift es ihm damals Ernft, und es ift intereffant, daß er S. 4, 18 f. bereits denfelben Unterschied zwischen Brotwissenschaft und philosophischer Lehre aufstellt, den er 9 Jahre später bei Antritt seiner historischen Lehrtätigkeit (Bd. 13, S. 4, 28 ff.) vertieft. S. 3, 22 f. enthält eine leife Borahnung des gu= fünftigen Konflittes: im folgenden Sahre fühlte fich der verbitterte Regimentsmedikus von dem Herzog bereits innerlich losgefagt, und der Gedanke, die "Anthologie" einem Gewaltigen zu widmen, dem die Herren der Erde fich beugen, parodiert diese erste Zueignung. Bal. "Die schlimmen Monarchen" B. 34 ff. 49 ff. (Bb. 2, S. 23 f.).

### 2. Anthologie auf das Jahr 1782.

Tgl. Bb. 1, S. XI u. 294 ff. 298. 344 ff.; Bb. 2, S. 20—56. 367 ff.

a) Widmung (S. 5 f.). Mit einer Zueignung an Freund Hein war Matthias Claudius vorangegangen. Schillers Motivierung dient zu einem Ausfall gegen die vorauszgegangenen Musenalmanache, die durch anmaßende Ansprüche auf Unvergänglichkeit den Tod erst recht heraussorderten. Mit der Personifikation der Erzeugnisse, die such händlermessen (6, 10 ff.) drängen, ist bereits der spätere Gedanke der "Kenien" (vgl. Bd. 2, S. 94 f.) vorausgenommen. Im übrigen unterhält sich der junge Mediziner mit seinem Prinzipal in den gesuchtesten Fachausdrücken: 5, 5 "Phaslanges" – Fingerknöchel. — 6. "Calcaneus" – Ferse. — 24. Die animistische Lehre Stahls (Bd. 11, S. XVII und Anm. zu 196, 10), wonach die Seele den Körper regiert, ist ein gestänlischerer Geaner des Todes als die veraltete Ausfassung

eines "Archäus" (26), d. h. jenes von Offultisten wie Paraceljus und Helmont behaupteten Urprinzips, dessen Launen
und Jehler als Arantheiten erscheinen. Mit Eymismus iro
nisiert der Mediziner sich selbst als Handlanger des Todes
und host dasür nicht gevierteilt zu werden wie die berüchtigten Attentäter: Tumiens, der Ludwig XV. umbringen wollte, und Mavaillac, der Mörder Heinrichs IV. (Bd. 11, Z. 6, 4; beide zusammen erscheinen nochmals in dem später weggesaltenen Eingang der Mannheimer Mede über die Schanbäune: "Christus Religion zu verherrlichen, mordeten Damiens und Mavaillac." Auch der Dichter Flickwort in Gotters Posse, Der schwarze Mann", der als Verhöhnung Schilters ausgesalt wurde, spricht von Mavaillac; Ninor II, 236.)

5, 32. Lucan, Pharsalia I, 2: "Und Mecht wurde dem Ber-

brechen eingeräumt."

6, 3. "Sadpusser" = Tajchenpistole. 5. "Polychreit" Allheilmittel. 17. "Alopfjagd" Treibjagd, wobei das Wild durch Alopfen aufgescheucht wird. 20. Nach Ber berger Spanien, vgl. Bd. 3, S. 78, 4–9. 34. Sofrates, der in Platos "Phädon" die Unsterblichteit der Seele bewein.

b) Borrede (3. 7 i.). Motto: Opid, Metamorph. II, 171: "Da erwarmte zuerst von den Strahlen der eisige Rorden." - Stäudling "Mujenalmanad) auf das Jahr 1782" (vgl. Bb. 2, 3. 367 f. ftellt auf dem von Beiteloff gezeichneten Titelkupfer einen Sonnenaufgang dar (vgl. 168, 18 ff.) und enthält in der Borrede den Satz: "Zagen Sie mir, ob wir armen Schwaben dann unter einem jo jehr bäotischen simmel wohnen, daß die herrliche Bflause des Genies nicht gedeihen fann." Böotien in bier durch Sibirien übertrumpft, deffen Bewohner einen Musenalmanach wie den Ständlins ichlief; lich auch zu frande bringen kommen (7, 21 f.). Bielleicht mar gefränfter Etol; der Anlag zu der literarischen Behde, in ber Ediller mit der Aeneis Rezension (157 ff.) den eriten Sieb führte. In Stäudlins Almanach war die "Entzudung an Laura" (vielleicht mit redaftvrijden Anderungen Etandling; es jehlt eine Etrophe gegen ipater) jum eriten Abdrud gelangt; andere Beitrage Echillers maren möglicherweise gu rückgewiesen worden. Im Minjenalmanach des jolgenden Rahres ichildert Ständlin den Angiasitall, den er als Me dafteur zu fäubern habe, und charafterifiert eine der vielen unbrauchbaren Ginsendungen mit folgenden, gegen Echiller gerichteten Berien:

"Gehäufter Unsinn überall Und ungeheurer Wörterschwall —

Ha! welch ein Flug! — Das tont mir gar zu lyrisch!

Mich dünkt, ich lefe gar sibirisch!"

Damit ist die inzwischen erschienene "Anthologie" getrossen, denn dem zweiten Musenalmanach hat Schiller sicherlich feine Beiträge mehr angeboten; möglich wäre dagegen immerhin, daß Ständlin in diesen Bersen auf Redaktionserlebnisse des ersten Almanachs zurückgreist, daß damals bereits von seiner Seite das Bort "sidirisch" siel und daß Schiller diesen Spott aufgriff. Das ist nur Hypothese; Tatzsche ist, daß die Borrede voll Sticheleien auf Stäudlin ist (vgl. 9, 1); wahrscheinlich enthält sie mehr Anspielungen, als wir heute bemerken.

7, 17. "Hypomochlion": der Stützpunkt des Sebels.

8, 10. "Circassienne": ein Frauenfleid als Gegenstand

des Klatsches.

c) Befprechung im Birtembergifchen Repertorium (S. 8-10). Gine Gelbstrezension, da Schiller feine eigenen Beiträge durchaus in den Bordergrund ftellt. acht Lauragedichte, zu denen der "Triumph der Liebe" hier nicht mitgerechnet ift, findet man Bd. 1, S. 23. 28 (297). 222. 224. 225; Bd. 2, S. 33. 34. 37. "An Rouffeau" Bd. 1, S. 246 (346). "Elegie auf den Tod eines Jünglings" Bb. 2, S. 30. "An die Sonne" Bb. 2, S. 41. "Die Große der Belt" Bb. 1, S. 246. "In einer Bataille" Bd. 1, S. 240. "Die Freundfchaft" Bb. 2, S. 26. "Die schlimmen Monarchen" Bb. 2, S. 22. "Die Kindsmörderin" Bd. 1, S. 30. "Der Triumph der Liebe" Bd. 1, S. 226. "An Minna" Bd. 1, S. 232. "Morgenphantafie" Bd. 1, S. 237. "An den Frühling" Bd. 1, S. 221. "An einen Moralisten" Bd. 1, S. 236. "Rastraten und Männer" 23. 1, S. 233. "Bergleichung" Bd. 2, S. 52. "Bacchus im Triller" Bd. 2, S. 45. "Die Rache der Mufen" Bd. 2, S. 53. "Baurenftandchen" Bd. 2, S. 47. "Spinoza" Bd. 2, S. 51. Auffallen muß es, daß so perfonlich gehaltene Gedichte wie "Monument Moors des Räubers" und "Die Winternacht" (Bd. 2, S. 48. 55) nicht erwähnt find. Wie weit Schillers Wertschätzung späterhin gleich blieb, erkennt man daraus, welche von den hier hervorgehobenen Gedichten er in feine Sammlungen (Bd. 1 unferer Ausgabe) aufnahm.

Bon den übrigen in der Rezenston erwähnten Gedichten wird "Der Unterschied" (mit G unterzeichnet) Friedr. Hang

zugeschrieben; die mit X gezeichneten "An Gott", "Fluch eines Eisersüchtigen", "An mein Täubchen", "An Fanny" haben Abel zum Versasser (vgl. Bd. 2, S. 370); es ist eine Rücksicht auf den Mitherausgeber des "Wirtembergischen Repertoriums", daß seine Beiträge besondere Beachtung finden. Der dritte Herzausgeber des Repertoriums, Petersen, kommt vielleicht mit dem "hypochondrischen Pluto" (Chistre P) und den Episgrammen "Der wirtschaftliche Tod" (3), "An den Galgen zu schreiben" (C), "Die Alten und Neuen" (C) zu Ehren.

If somit die Besprechung von persönlicher Rücksichtnahme nicht frei, so lätzt sie sich auch die Gelegenheit zu erneuten Hieben auf Stäudlin nicht entgehen; den ärgsten Spott erfährt dieser, indem sein Name (Stäudle in schwäbischer Aussprache) mit dem als Dichterling bekannten Wemminger Hutmacher Städele (9, 1) verwechselt wird. Indem er als Rezensent die Zänkerei misbilligt, simuliert Schiller den Standpunkt eines beschwichtigenden Alken, ebenso wie er 10, 20 die zwar von ihm verehrten, aber doch einas veralteten Muster Aleist, Uz und Gellert ins Feld sührt.

8, 30. "verhoffentlich" = zuversichtlich.

9, 11. Platonijche Joeen im "Geheimnis der Reminizenz", vgl. Bd. 1, S. 295. 25. Der satirische Roman des Spätrömers Petronius Arbiter hatte in Seinses Übersetzung Anstoß erregt.

10, 1. "Etratagem" Kriegslift, vgl. Bd. 13, ju 232, 18.

#### 3. Die Ränber.

Die erste Auslage bes Schauspiels erschien vor der "Anthologie"; in unserer Anordnung sind die "Käuber" nachgestellt, weil sie bereits über die schwäbische Zeit des Dichters hinaussühren. Schon vor Erscheinen des Dramas hat Schiller in Maunheim angeknüpft und die ersten Truckbogen an den Buchfändler Schwan zur Begutachtung eingelandt, deisen Ratschläge er in nachträglichen Anderungen besolgte. Vielleicht wurde auch die ursprüngliche Vorrede daraushin zurückgezogen; Schwan vermittelte die Maunheimer Aussührung und mag geraten haben, weder das Theaterpublikum (S. 13, 6 ff. 24—38) noch die Schauspieler (S. 14, 3—13) vor den Kopf zu stoßen. So wurden diese Partien ebenzo wie der Aussall gegen Corneille gestrichen, um in dem Aussack, itber das gegenwärtige teutsche Theater" (Vd. 11, S. 80—88) wiederholt zu werden; die neue Vorrede dagegen geht gleich

anfangs mehr auf das Stück selbst ein und bemüht sich, dem Zensor zu Gesallen, seine moralische Tendenz hervorzuheben. Nur wenige Sätze aus der unterdrückten Fassung sind geblieben: S. 12, 10—14. 17—20. S. 13, 1—3. 12—24.

a) Unterdrückte Borrede (S. 10-14). In drei Exem-

vgl. Bd. 3, S. 424, Anm. zu 16, 25 ff.

11, 5. Griechischer Lustspieldichter um 310 v. Chr. 9 ff. Auf das Drama ohne Theater wurden die Stürmer und Dränger durch die salsche Aufsassung Shakespeares als Buchdramatiker gesührt (Herder, der junge Goethe, Lenz). 19. "Macbeth" IV, 3. 21 ff. Roderichs Bater in Corneilles "Cid" I, 7. Bgl. Bd. 11, S. 83, 26 ff. 29 f. Bgl. Bd. 11, S. 83, 24 f. 32. Jm "Sturm".

12, 1 ff. Bgl. 50, 29 ff. Die Mischform des "dramatischen Romans" lag seit dem "Götz von Berlichingen" in
der Luft; so spricht z. B. Aug. Gottlieb Meißner, der diese
Gattung später pflegte, bereits in der Borrede seines "Johann von Schwaben" (1780) von "dialogiertem Halbroman".
16 f. Bgl. 27, 24 ff. Dieser altkluge Satz ist 137, 22 ff. widerrusen. Bgl. auch Bd. 11, S. 93, 6 f. 23. In den Anmerkungen zu Fergusons Moralphilosophie S. 377 f.

13, 2 f. Der Berzicht auf die Büthne ist nicht ernst gemeint, vol. 14, 11 st. 16 st. Wielands "Abderiten", vol. Bd. 11, Ann. zu 37, 3. 25—38. Als Gespräche beim Ausgang aus dem Theater gedacht. 29. "Hunde führen": geringschätzige Redensart; nach altem Rechtsbrauch war das Tragen von Hunden eine Strase (Grimms Wörterbuch IV, 2, 1915). 36. "Schlamp", oberdeutsch = Schleppe. In der ersten Auslage der "Räuber" (entspr. Bd. 3, S. 18, 6): "— sallen auf die Knie, damit sie ja ihren Schlamp ausbreiten können".

14, 2. Bgl. Bd. 11, S. 82, 13 ff. 6 ff. Die Geringsichätzung des Berufsschauspielers auch Bd. 11, S. 87. 24. Friedr. Bilh. Gotter hat "Romeo und Julia" als Singspiel bearbeitet; Christ. Fel. Beiße schrieb einen "Richard III." (vgl. Lessing Hamb. Dram. 73., 74. u. 79. Stück) und "Romeo und Julic"; Gottlieb Stephanie d. J. bearbeitete "Macbeth".

b) Vorrede zur erften Auflage (S. 15-19).

15, 16. Die drei Einheiten (vgl. 122, 24 ff. 212, 2 ff.) wurden von Ariftoteles hergeleitet und fanden bei dem Franzosen Charles Batteux (1713—1780) pedantische Begründung.

17, 3. Die Satire (lat. satura nach ber bunten Fulle bes Inhalts) und die griechischen Saturn, die Begleiter bes

Dionysos, haben nichts miteinander zu tun, obwohl beide oft, wie hier, in Zusammenhang gebracht werden. 19 ff. Bgl. 24, 5 ff. So stellt Schiller noch in einem Brief des Jahres 1787 (Jonas I, 399) die Anlagen zu kühnen Tugenden oder Berbrechen zusammen und verlangt von seinen Freunden die Fähigkeit zu einem von beiden oder zu beiden. 25. Ein Teufel im "Messias". 26 f. Im zweiten Gesange des "Verlorenen Paradieses"; vgl. auch den unterdrückten Bogen der "Käuber" Bd. 3, S. 424, Anm. zu 16, 25 ff. Auch in der Abhandlung "Über das Pathetische" (Bd. 11, S. 263) werden Satan und Weden zusammen genannt. Zu einem Bergleich zwischen den "Käubern" und der "Meden" des Euripides wurde hierdurch A. v. Alein in seiner Rezension (Braun I, 35 ff.) angeregt.

18, 28. Zusammengebraute Arznei. 32 f. Pfalm 102, 27 ff.

19, 3 ff. Lgl. Kenion 150 (Bd. 2, S. 110) und "Shake ipeares Schatten" V. 46 (Bd. 1, S. 130). Schiller betonte nachträglich die Moral des Stückes in dem Gedicht "Monument Moors des Räubers" (Bd. 2, S. 48 ff.). In der Selbstrezension (38, 22 ff.) lag ihm nicht viel daran; aber 1784 plante er als "völlige Apologie des Verkassers über den ersten Teil" eine Fortsetung, "worin alle Immoralität in die erhabenste Moral sich auslösen" sollte (Briese I, 208 und Bd. 8,

S. 301 ff.). 9. Bgl. 142, 32 f.

c) Borrede zur zwoten Auflage (S. 19). Der Rest der in Schillers Selbstwerlag erschienenen 1. Auflage war von einem Antiquar übernommen worden. Der Text der 2. Auflage liegt unserer Ausgabe zu Grunde (vgl. Vd. 3, S. 423). Mit der Vermeidung gewisser Zweideutigkeiten (15 f.) solgt Schiller den Ratichlägen des Ersurter Rezensenten Zimme (Braun I, 1 si.), dessen Ausstellungen er noch sorgsältiger in der Bearbeitung sür die Mannheimer Vilhne berücksichtigte (Vriese I, 43). Auch das Räuberlied (Vd. 3, S. 117 f.) ist in der 2. Auflage verändert, vermutlich dem Komponisten Zumsteeg (19) zuliebe. Dessen Kompositionen erschienen selbständig; die Mannheimer Aufsührung brachte sie nicht zu Gehör, da in der Bühnenbearbeitung alle Ge sänge gestrichen sind.

d) Avertiffement zu der ersten Aufführung (S. 19 f.). Der Mannheimer Intendant liebte es, den Erstaufführungen eine Verständigung des Publikums vorauszuschicken, wie sie heute nur noch bei ländlichen Vandertruppen üblich ift. Schiller erfüllte Dalbergs Bunsch, indem er am 12. Dezember 1781 diesen Entwurf einsandte, der auf den Anschlagzetteln mit mehrsachen Anderungen unter der Überschrift "Der Bersasser an das Publikum" zum Abdruck kam. Ginzelne Bendungen der Borrede kehren wieder; zu 19, 1 ff. vgl. 16, 22 ff.; zu 20, 7 ff.: 16, 33 f.; zu 20, 14 f.: 16, 1 f.

e) Befprechung im Birtembergifchen Repertorium (S. 20-39). Am 17. Januar 1782, also vier Tage nach der ersten Aufführung seines Stückes schrieb Schiller in einem Dankbrief an Dalberg: "E. E. werden mir erlauben. wenn ich die Vorstellung der Räuber zu Mannheim nach meinen dabei angestellten Beobachtungen weitläufig zergliedere und in einer Abhandlung über das Schaufpiel öffentlich der Welt bekannt mache. . . Ich werde mir die Freiheit nehmen, über die Grenzen des Dichters und Spielers zu reden, und in einige Situationen mehreres Licht auf meinen cigenen Text werfen, wo ich glaube, daß er auf eine andere Art, als ich mir dachte, beariffen worden. Auf diese Abhandlung also ..... berufe ich mich und breche ab, mit der einzigen Borerklärung, daß ich als Verfasser des Stücks ohnstreitig ein varteiischer und vielleicht allzustrenger Richter bin." Diese Versicherung wurde durch die vorliegende Abhandlung, die im 1. Stück des "Repertoriums" ericien, in dem Mage erfüllt, daß eine Frankfurter Zeitschrift den Dichter gegen seinen Rezensenten in Schutz nahm; das 3. Stück des "Repertoriums" lüftete in einer, nicht von Schiller herrührenden, Notiz die Maste. Eigentlich verrieten bereits die genauen Bitate den Verfaffer; denn im Drud erschien die Mannheimer Bearbeitung erst im April 1782 (val. 41, 16 ff.). Freilich hielt fich auch Schiller felbst nicht durchweg an die Theaterausgabe, die als "Trauerspiel", nicht mehr als "Schauspiel" bezeichnet ist; 31, 18 ff. scheint er sich an Franzens Tod nach der ersten Fassung (Bd. 3, S. 145) zu erinnern. Dagegen erzählt er 23, 16-21 Franzens Berurteilung nach der Theaterbearbeitung, gibt 32, 35 bis 34, 36 die Gartenfzene und 35, 17 bis 36, 19 die Ermordung Amalias in der neuen Form (vgl. dagegen Bd. 3, S. 114-117 u. 154, 6-11) und hebt 37, 25-29 den neu hinzugekommenen Auftritt amischen Hermann und Franz hervor. Unerwähnt bleiben dagegen von den hauptfächlichen Beränderungen die Zusammenziehung von I, 1 und I, 3, der Wegfall von IV, 1 und IV, 3 und die Beseitigung des Pastors Moser (Bd. 3, S. 138-143). Als Ganzes fann man das Mannheimer

Theatermanustript und die Drudgestalt des "Trauerspiels" in Goedetes histor. krit. Ausgabe II, 207—335 übersehen.

23, 19 ff. Im "Trauerspiel" erschießt sich Schweizer nicht, sondern schleppt mit seinem Räubergeichwader Franz gesesselt auf die Bühne; die Verurteilung vollzieht sich folgendermaßen:

"P. Moor. Genug. Diesen Alten führt tiefer in den Wald. Zu dem, was ich ist tun werde, bedarf ich keiner Batertränen. (Sie sühren den alten Grasen, der wie betändt ich, vom Schauplag.) Näher, Banditen! (Sie sormieren einen batden Mond um die beiden und hängen schauernd über ihren Flinten.) Nun! keinen Laut weiter — so wahr ich Bergebung der Sünden hosse! Dem ersten, der nur die Zunge rührt, eh' ich's besehle, kracht diese gezogene Pistole. — Stille!

Franz v. Moor (zu Sermann im Ansbruch der äußersten But). Ha, Schandbube! daß ich nicht all mein Gift in diesem Schaum auf dein Angesicht geisern kann! — D es ist bitter!

(Weinend in die Retten beigend.)

R. Maar (in majesatischer Stellung). Ein Bevollmächtigter des Weltgerichts steh' ich da. — Einen Nechtshandel will ich schlichten, den kein Neiner schlichtet — Sünder sitzen zu Gerichte — Ich der größeste obenan! — Dolche seien die Lose — Ber neben die sem nicht rein steht wie ein Heiliger, trete ab vom Gerichte und zerbreche seinen Dolch — Last sallen! (Die Näuber wersen alle ihre Dolch unzerbrochen auf die Erde. N. Woor zu dranz.) Sei stolz! du hast heute Wisserbrochen auf die Gede. N. Woor zu dranz.) Sei stolz! du hast heute Wisserbrochen auf die Gede. N. Große Bause.) Seine Mutter war auch meine Mutter — (Zu Kosinsch und Schweizer.) Nichtet ihr! (Er zerbricht seinen Dolch und tritt tiesgerührt auf die Seite.)

Schweizer (nach einer Pause). Steh' ich nicht da wie ein Schulbube und zermartre mein Gehirn mit Erfindung? — So reich an Freuden das Leben, jo arm an Qualen der Lob! (Auf den Boden stampsend.) Sprich du! ich erlahme.

Kosinsky. Dent' an den Grautopf! Blid' seitwärts nach diesem Turm und begeistre dich. Ich bin ein Schüler;

schäme dich, Meister!

Schweizer. Bin ich doch grau worden in Auftritten des Jammers und soll nun zum Bettler verarmen an diesem! — Frevelte er nicht an diesem Turme? Richten wir nicht an diesem Turme? Hinter mit ihm! — In diesem Turm versaul' er lebendig!

Die Räuber (beiftimmend mit Getofe). Sinunter! hinunter! (Sturmen auf Frang gu.)

Franz v. Moor (springt seinem Bruder in die Arme). Rette mich von den Klauen der Mordbrenner! Rette mich, Bruder!

R. Moor (sehr erust). Du hast mich zu ihrem Fürsten gemacht! (Franz stürzt erschroden zurück.) Wirst du mich noch bitten?

Ränber (lärmen ungestümer). Hinunter! hinunter!

- R. Moor (tritt zu ihm ebel und mit Schmerz). Sohn meines Baters! Du hast mir meinen Himmel gestohlen. Diese Sünde sei dir genommen Fahr' in die Hölle, Rabensohn! Ich vergebe dir, Bruder! (Er umarmt ihn und eilt von dem Schanplaß. Franz wird hinab gestoßen, und über ihm Gelächter.)"
- 24, 4 ff. 36 f. Es ist dieselbe Stelle, die Schiller auf den "Fiesco" führte: "Plutarch hat darum so herrliche Biographien geschrieben, weil er keine halb großen Menschen wählte, wie es in ruhigen Staaten Tausende gibt, sondern große Tugendhafte und erhabene Berbrecher. In der neueren Geschichte gab es einen Mann, der seinen Pinsel verdient, und das ist der Graf von Fiesque, der eigentlich dazu erzogen wurde, um sein Baterland von der Herrschaft der Doria zu befreien."

25, 35 f. "aufbieten" mit Dativ häufig in Luthers Bibel- übersetzung. — Bgl. "Das Mädchen von Orleans" B. 3, 13 f.

(Bd. 1, S. 275).

26, 20. Bgl. S. 16, 17—37. 31 ff. Bgl. Bd. 3, S. 30, 19 ff. Schillers Zitate entsprechen auch der Theaterbearbei-

tung nicht immer wörtlich, vgl. S. 346.

27, 1 ff. Bgl. Bd. 3, S. 94, 12—25. 17 ff. Indem Schiller den Charafter Franzens so ganz sallen läßt, scheint er unter dem Einfluß fremder Kritifen zu stehen. So hatte z. B. der Ersurter Rezensent Timme die Frage aufgestellt, ob es "ein so gänzliches Ungeheuer" in der Aatur gede. In der Abhandlung "Über die tragische Kunst" geht Schiller noch weiter wie hier und nennt es mit Beziehung auf Franz Moor einen Vösenwicht auskommen der tragische Dichter nicht ohne einen Bösewicht auskommen kann" (Bd. 11, S. 163, 23 ff). Anders in der Abhandlung "Über das Patsetische" (Bd. 11, S. 273, 9 ff.); auch scheut er sich später nicht, im Plan einer "Ugrippina" das Böse dem Bösen gegenüberzustellen und sindet darin sogar eine reinere Tragödie als die leidende Antigone, Iphigenie u. a. (Bd. 8, S. 283 ff.).

28, 12 ff. Nach Rouffeau. Später erfannte Schiller

Kants Lehre vom raditalen Bojen nur mit gefühlsmäßigem

Widerwillen an (Briefe III, 288).

29, 24 ff. Bgl. Bd. 3, & 107, 17—23. Diese Stelle sehlt in der Mannheimer Bearbeitung. 33 ff. Die Beispiele schmeden nach den Vorratskammern, aus denen Schiller als Redakteur die "Nachrichten zum Nutzen und Vergnügen" (S. 129 ff.) versorgt haben mag. Goedeke hat auf die Sammlung "Das Außerordentliche, Seltsame und Merkwürdige vieler Menschen univer Zeit", Leipzig 1776, ausmerksam gemacht, wo der Hirt Johann Nicolaus Goldschmidt aus Eichelsborn als berüchtigter Menschenfresser erwähnt wird.

30, 1. In der Theaterbearbeitung ist der Mordaustrag an Daniel (Bd. 3, S. 105 s.) weggesallen und zwar auf Timmes Wunsch: "Wie war es möglich, daß ein so listiger Böswicht, wie Franz, einem so alten einsältigen frommen Manne so bedentliche Austräge geben founte? Das ist offenbar Widerspruch. Warum wählte er nicht auch hierzu den Hermann?" 3 ff. Egl. Bd. 3, S. 436. 23 ff. Abnlich Timme: "Er ist bloß abicheulich, bleibt sich aber auch immer

aleich."

31, 2 ff. Lgl. Bb. 3, S. 135, 12 i. 15 ff. Ties entsiprach Timmes Bunich: "War es nicht möglich, daß der Berfasser ihm alle zur Charafterinit des Stücks nötige Hauptzüge ließ und doch einige andere Züge hineinwebte, die ihn der wirklichen Menschennatur, die nie so ganz, so durchaus, so ununterbrochen bös ist, näher gebracht hätten?" 16 ff. Bgl. Bd. 3, S. 145, 6 ff. 18 f. Tas Bersöhnende eines solchen Todes hatte Vessing im 79. Stück der Tramaturgie nicht gelten lassen.

32, 19 f. Bgl. dagegen Bd. 3, S. 22, 13.

35, 11 i. Ein Sieb gegen Dalberg, da bei der Mannsheimer Aufführung Amalia sich selbit ernach. Dalbergs ursprüngliche Absicht, sie erichiehen zu lassen, haus Schiller tronisch gelobt (Briefe I, 45). 17 bis 36, 19. Die breutere Aussührung von Amalias Tod entspricht Timmes Bunich: "Umaliens Ermordung scheint mir zu ruhig vollzogen zu werben." Bgl. Briefe I, 49.

37, 25 ff. Bgl. Bd. 3, €. 432 436 und Briefe 1, 43.

38, 9. Über die Sprache des "Siesco" hatte Schiller später (an Dalberg, 29. Sept. 1783) dasselbe Urteil: "Tie blühende Sprache ist auf der Bühne mehr als aussaltend sie ist lächerlich." 10. Die "Anthologie" war Mitte Februar,

also zwischen der Aufführung der "Räuber" und dem "Wirtem= bergischen Repertorium" erschienen. 11—20. Gegen diese ihm aufgezwungene Umbatierung hatte fich Schiller vergebens in Briefen an Dalberg gewehrt: "Alle Charaftere find zu aufgeklärt, zu modern angelegt, daß das ganze Stück untergeben würde, wenn die Zeit, worin es geführt wird, verändert würde. ... Mit einem Bort, es ginge bem Stud wie einem Solgstich, den ich in einer Ausgabe des Birgils gefunden. Trojaner hatten ichone Sufarenftiefel, und der Konig Aga= memnon führte ein paar Bistolen in seinem Sulfter. . . . Meine ganze Episode mit Amaliens Liebe svielte gegen die einfache Ritterliebe der damaligen Zeit einen abscheulichen Kontraft. . . . So verhält es sich auch mit dem ganzen Charafter Frangens, diefem fpekulativifden Bofewicht, diefem metaphysisch-spitzsündigen Schurken. Ich glaube mit einem Wort fagen zu konnen, diefe Berfetzung meines Studs, melche ihm vor der Ausarbeitung den größesten Glanz und die höchste Vollkommenheit würde gegeben haben, macht es nunmehr, da es schon angelegt und vollendet ift, zu einem fehler= haften und anftößigen Quodlibet, zu einer Krähe mit Bfau-18 ff. Bum Beifpiel blieben federn." (Briefe I. 46, 48 f.) die Sullys, Cartouche und der Marschall von Sachsen noch im Drud des "Trauersviels" stehen. 22 f. Bal. Leffings "Laokoon" 2 .- 4. Stud. 29 ff. Bgl. 19, 3 ff. und Anm.

39, 4. "Emetica" = Brechmittel.

f) Anhang über die Vorstellung der Käuber (S. 39—41). Die Kritit der Aufführung schließt sich im "Wirtembergischen Repertorium" unmittelbar an die Besprechung des Stückes selbst; die Ersindung eines Wormser Korrespondenten läßt den Mitarbeiterkreis des neu gegründeten Blattes ausgedehnter erscheinen; keineswegs hat Schiller auf der Rückreise von Mannheim, die gar nicht über Worms sührte, dort die Besprechung versaßt. Ursprünglich hatte er sich zugetraut, die drei Hauptspieler Issand, Boek, Beil nach dieser einen Probe allgemeiner charakterisieren zu können (an Dalberg, 17. Jan., 1. April 1782; Briefe I, 54. 57).

39, 12—16. Fronisch, da Dalberg mancherlei Anderungen angebracht hatte, die Schiller durchaus mißbilligte. 19 ff. Der Theatervorhang siel zu Schillers Zeiten nur an den Attschlüssen, während die Dekorationsverwandlungen innerhalb eines Aufzuges bei offener Bühne vor sich gingen. Die Personen mußten dann neu auftreten; diese Regel aber hatte

Schiller verletzt, indem er die beiden Turmfzenen (Bb. 3, S. 117 und S. 146) mit Gruppen eröffnete. Da die Deforation hier ohnehin umständlich herzurichten war, machte man an diesen Stellen Akteinschnitte und gab das Stück als "Trauerspiel in sieben Handlungen". Bgl. Petersen, Schiller und die Bühne S. 137 ss. 24 st. Die Zwischenafte pslegten bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts durch Musikstücke ausgesüllt zu werden (Hamb. Tramaturgie 26. Stück). Franz Danzi (1763—1826), Kapellmeister in Mannheim, später in München, Suttgart und Karlsruhe, Komponist mehrerer Singspiele, hat auch andere Repertoiresticke der Mannheimer Bühne mit musikalischem Kahmen versehen. Für die Zwischenaktmusik des "Fieseo" sorgte Ferdinand Frünzl.

30. Bgl. 40, 27 ss.

40, 3. Joh. Mich. Boek (1743 - 1793), gu Leifings Beit in Hamburg (Dramaturgie 14. Stud), dann in Weimar und Gotha, mar jett der anjoruchsvolle Seld der Mannheimer Bühne; er verkörperte auch den Riesco und in "Rabale und Liebe" den Bräfidenten. 19 ff. Aug. Wilh, Affland (1759-1814), Schillers Altersgenoffe, der als Pramatifer gleichzeitig mit ihm bervorgetreten war, zählte später noch ben Frang Moor zu seinen Glangrollen. Bon Goethe murde die zu vornehme, edelmännische Auffassung des Frang Moor, die Affland 1806 in seinem "Allmanach für das Theater" entwidelte, migbilligt. Schiller befannte bald nach der erften Aufführung in einem Brief an Dalberg (Jonas I, 55) ebenfo wie hier, daß er feine Erwartungen übertroffen fah. 3m "Riesco" and Iffland den Berrina, in "Rabale und Liebe" ben Wurm. Gein zu haftiges Sprechen hatte bereits Goethe getabelt, als er ihn 1779 als Carlos im "Clavigo" fah. Eväter verfiel Iffland eher in eine ichleppende Eprechweise. Bgl. Bd. 3, S. 137, 27 ff. Das große "Rein", der Sohepunkt in Ifilands Parstellung, wurde ein Paradigma in den dramaturgifchen Schriften der nächiten Zeit. Schiller felbst erinnerte an diese Stelle in einigen später gestrichenen Sagen ber Mannheimer Rede (val. 23d. 11, Ann. zu 91, 34): "Wer von uns fah ohne Beben zu, wen durchdrang nicht lebendige Glut zur Tugend, brennender San des Lauers, als, auf geichröckt aus Träumen der Ewigkeit, von den Schreckniffen bes nahen Gerichts umgeben, Frang von Moor aus dem Schlummer fprana, als er, die Donner des erwachten Gewiffens zu übertäuben, Gott aus der Schöpfung längnete, und feine geprefte Bruft, jum letten Gebete vertroduet, in

frechen Flüchen sich Luft machte? - - Es ist nicht übertreibung, wenn man behauptet, daß diefe auf der Schaubühne aufgestellten Gemälde mit der Moral des gemeinen Manns endlich in eins zusammen fliegen, und in einzelnen Fällen feine Empfindung bestimmen. Ich felbst bin mehr als einmal Zeuge gewesen, als man feinen ganzen Abscheu vor schlichten Taten in dem Scheltwort zusammenhäufte: Der Mensch ist ein Franz Moor. Diese Eindrücke sind unauslöschlich, und bei der leisesten Berührung steht das ganze abschröckende Kunftgemälde im Herzen des Menschen wie aus 30. Joh. Dav. Beil (1754-1794), auch dem (Grabe auf." als Dramatifer erfolgreich (val. 296, 20 ff.), das urwüchsigste Talent unter den Mannheimern; im "Fiesco" ftellte er ben Mohren dar, in "Rabale und Liebe" war ihm der Musitus Miller auf den Leib geschrieben. 31. Chrift. Dietr. Mener (1749-1783), der Regisseur der Mannheimer Bühne, zu dem Schiller Familienbeziehungen hatte. In feinem Saufe fand die Borlefung des "Fiesco" ftatt; später mar Schiller der Koftgänger feiner Witme. 32. Kosinsky: Heinrich Bed (1760-1803), der die jugendlichen Liebhaber, auch den Bourgognino, Ferdinand, Don Carlos spielte. Er war der feinfinnigste unter den Mannheimer Schausvielern, dem Schiller später persönlich am nächsten trat (val. S. 293 und Anm. dazu). Spiegelberg: Herr Pojchel (vgl. 296, 16). Mad. Tostani, eine Schülerin der aus Leffings Dramaturgie befannten Dad. Benfel-Seyler. Gie ging 1784 gur Bondinischen Truppe nach Leipzig und Dresden und wird des= halb im "Mannheimer Repertorium" nicht mehr erwähnt.

41, 1. Der alte Moor: Herr Kirchhoefer. Er spielte auch den Andreas Doria. 11. Bal. 15, 14 f.

#### 4. Die Berfdmörung des Fiesco zu Benna.

a) Vorrede (S. 41 f.). Über die Quellen vgl. Bd. 3, S. 441.

41, 25 ff. Bgl. 44, 16 ff. Jm 23. und 24. Stüd ber "Dramaturgie" hat Lessing die dichterische Freiheit historischen Stoffen gegenüber begründet: "Kurz, die Tragödie ist teine dialogierte Geschichte; die Geschichte ist für die Tragödie nichts als ein Repertorium von Namen, mit denen wir gewisse Charaftere zu verbinden gewohnt sind. Findet der Dichter in der Geschichte mehrere Umstände zur Ausschmückung und Individualisierung seines Stoffes bequem: wohl, so brauche

er sie. Nur daß man ihm hieraus eben so wenig ein Berbienst, als aus dem Gegenteile ein Berbrechen mache!" Bgl. Anm. zu "Maria Stuart" V. 2009 sf. Schiller ist diesem Grundsatze auch später tren geblieben, und selbst die Egmont-Rezension bedeutet teine Abweichung; vgl. Anm. zu 184, 1 sf. Bd. 11, S. 176, 22 sf. Briese VI, 74. 30 sf. Der historische

Fiesco glitt durch Zufall aus und ertrant.

b) Anzeige der Bühnenbegrbeitung (3. 43). Der rheinische Theaterdireftor Großmann (val. 303. 24 und Anm. dazu), der den "Biesco" nach der Buchausgabe in Bonn am 20. Juli 1783 zum ersten Male aufgeführt hatte, beklagte fich über die izenischen Schwierigkeiten; sein Brief an Schwan vom 26. August 1783 (Briefe an Schiller, hreg, v. Urlichs S. 7 f. Bgl. auch Jonas I, 176 f.) enthält die Warnung: "Blumide in Berlin bietet Beranderungen gum Behuf der Theater an: ich wünichte, daß Schiller fich bazu entichlöffe, besonders einige geräuschvolle Auftritte abanderte." Da der Berliner Schauspieler bereits die "Räuber" durch seine Berballhornung ichwer geschädigt hatte, entichloft fich Schiller, der Konfurrenz mit dieser Anzeige in den "Gothaischen gelehrten Beitungen" (91. Stiid) und wahrscheinlich auch in anderen Blättern (Briefe I, 173) entgegenzutreten. Blumides Riesco-Bearbeitung ericien 1784 in Simburgs Berlag.

c) Erinnerung an das Publikum (S. 43–45). Die erste Aussührung in Mannheim sand am 11. Januar 1784 statt. Der Anschlagzettel selbst scheint nicht erhalten zu sein; sein Bortlaut ist in der Berliner "Litteratur und Theater-Zeitung" 1784 II, Kr. 21 wiedergegeben. Gespielt wurde das Stück in einer Bearbeitung mit gutem Ausgang, von der Schiller selbst zu wenig hielt, als daß er sie in Druck gegeben hätte. Deshalb beruht es auch auf keiner inneren überzeugung, wenn er dieser Bühnenbearbeitung den Vorzug vor der gedruckten Form gibt. Die Bearbeitung sür das Leipziger Theater, die Schiller später Erusius zum Druck anbot (Briefe II, 286), läßt den Helden wieder von

Berrings Sand fterben.

43, 24. Bgl. Anm. zu 24, 4 ff.

44, 6 ff. Auf Berrinas Aniefall — "Birf diefen Purpur weg!" (Bd. 3, S. 291, 16) — folgt in der Mannheimer Bühnenbearbeitung nachstehender Schluß:

"Liesco (greift lächelnd darnach). Du wirst erstaunen, wie groß er mich kleiden wird.

Berring (auffpringend, fürchterlich). Aber nur auf ber Bahre! (Er führt einen Streich nach Riesco.)

(Fiesco fpringt gurud und fangt ben Sieb mit bem Schwert auf.)

Das Volk (berbeifturmend, mit Gefdrei). Kürstenmord! Kürstenmord!

Derring (halt plöglich inn, wirft einen Blid voll Befrembung und Ernft auf das Bolt und lagt ben Urm langfam finten). Bas jeh' ich? - Genua, du felbft? du felbft hältst den Arm beines Retters auf? - (Bitter lagend.) Rafender Tor, ber du warft, Berrina! Gin Mörder wolltest du werden in dei= nem fechzigften Sahr, die Freiheit diefes Bolts zu verteidigen, und vergafiest zu fragen, ob dieses Bolk auch befreit sein will? - - Es will nicht mehr frei fein. - Es wehrt sich um seine Ketten - Ich bin dein Gefangener. (Er wirft ihm bas Comert vor die Guge.)

Fiesco. Beißt du, was du getan haft, Ungludlicher? Verrina (ftolg, gelaffen). Ich weiß, daß ich fterben muß, Herzog. Ich weiß, daß ich der erste bin, der unter Fiescos Regierung auf das Schafott fteigt - (laut und feierlich gum Bolf der erfte, Genueser, aber der lette nicht. Ich kenne diefen Mann. Er hat eines Gottes Berg, und ihr Toren

aabt ihm die Blite.

Das Dolk (ruft mit Ungeftum, indem einige das Comert guden).

Berräter, stirb! Majestätsverleger!

Fiesco (winft ihnen, gurudguweichen, und tritt bann mit ruhiger Größe hervor). Wie schmeichelhaft ist mir diese But, Genueser! Rett feid ihr da, wo euch Fiesco erwartete. - Sicher und schreckenlos kann ich jetzt euren Thron besteigen, da eure Liebe zu mir auch dem allmächtigen Ruf der Freiheit nicht mehr Gehör gibt — da euer furchtbarfter Sachwalter fich felbst in die Hände des Henkers liefert - da mit dem Haupt des Berring die taufendföpfige Syder Empörung ermordet zu meinen Füßen fällt. - It, Genueser, haben Zweifel und Kurcht an meinem Entschluß keinen Anteil mehr. — (Er geht auf ben Cenator gu und nimmt ihm bas Bepter ab.) Ein Diadem erkämpfen, ift groß - es wegwerfen, göttlich. Seid frei, Benuefer! (Er zerbricht das Zepter und wirft die Stude unter das Bolt.) Und die monarchische Gewalt vergehe mit ihren Zeichen.

Das Volk (fturgt jandgend auf die Anie). Fiesco und Freiheit! Perrina (nähert fich Fiesco mit bem Ausbrud bes bochften Er-

ftaunens). Fiesco?

Biesco. Und mit Drohungen wolltest du mir einen Ent-

schluß abnötigen, den mein eigenes Herz nicht geboren hat?
— Genuas Freiheit war in diesem Busen entschieden, ehe Berrina noch dafür zitterte — aber Fiesco selbst mußte der Schöpfer sein. (Verrinas Hand ergreisend, mit Wärme und Järtslickeit.) Und jetzt doch mein Freund wieder, Verrina?

Verrina (begeiftert in feine Arme fturgenb). Ewig!

Liesco (mit großer Rührung, einen Blid auf das Volt geworfen, das mit allen Zeichen der Freude noch auf den Knien liegts. Himms lischer Anblid — belohnender als alle Kronen der Welt. (Gegen das Volt eilend.) Steht auf, Genneser! den Monarchen hab' ich euch geschenkt — umarmt euren glücklichsten Bürger. Der Vorbang fällt."

45, 15 f. Bgl. Prolog zu "Ballenfteins Lager" B. 53 f. (Bb. 5, S. 6 f.).

#### 5. Don Carlos.

a) Widmung in der Rheinischen Thalia (S. 46). Die Borlesung des ersten Aftes, die dem Dichter den Titel eines weimarischen Rates einbrachte, hatte am zweiten Weihenachtsseiertag 1784 in Darmstadt im erbprinzlichen Palais stattgesunden. Seitdem zielten Schillers Zukunstspläne auf Weimar (Briefe I, 230. 234).

b) Borrede in der Rheinischen Thalia (S. 47-50).

47, 16. Bgl. an Neinwald, 14. April 1783: "Der Dichter muß weniger der Maler seines Helden — er muß mehr bessen Mädchen, dessen Busensreund sein. . . Nun eine kleine Anwendung auf meinen Carlos. Ich muß Ihnen gestehen, daß ich ihn gewissermaßen statt meines Mädchens habe."
21. Bgl. Bd. 11, S. 117, 14 ff.

49, 13 ff. Bei St. Réal, Mercier und im Abrégé chronologique fand Schiller die Karifatur des Tyrannen Philipp (vgl. Bd. 14, S. 393—414. 451 f.), während Ferreras, aber auch der Franzose Brantome ein edleres Bild des Königs entwarsen (vgl. Bd. 4, S. XVI f. XX). 20. "gotisch", im Sinne des 18. Jahrhunderts = stillos, vgl. 113, 25. 171, 29. 296, 25. 29. Carlos und Philipp; während Posa noch nicht als Hauptcharafter gilt. 34 bis 50, 12. Wieland in den "Briesen an einen jungen Dichter", Teutscher Merstur 1782, IV, S. 83 f.: "Verse sind der Poesse wesenlich; so dachten die Alten, so haben die größten Dichter der Neuern gedacht; und schwerlich wird jemals einer, der eine Tragödie oder Komödie in schönen Versen machen könnte,

so gleichgültig gegen seinen Ruhm sein, lieber in Prose schreiben zu wollen. Ich dinge sogar den Reim ein; weil wir nicht eher ein Recht haben, uns mit den großen Meistern der Ausländer zu messen, dis wir, bei gleichen Schwierigkeiten, ebensoviel geleistet haben als sie." Auf diese Stelle hatte sich bereits Aprenhoss in der Vorrede zu "Antonius und Cleopatra" bezogen, aber seine klappernde Alexandrinertragödie, die der Mannheimer Theaterausschuß im Mai 1784 Schiller zur Beurteilung zuwies, war ein schlechter Beleg für Wielands Forderung. Bgl. Bd. 5, S. XIII.

50, 10 f. Den Bergleich mit den Franzosen nahm Schiller später noch in einer Unterredung mit Wieland auf (an Körner, 12. Februar 1788): "er solle eine dreizehn Blätter starke Szene zwischen Carlos und der Eboli in französischem Geschnacke schreiben lassen, und sehen, wer sie aushält." 18. Den Schluß des zweiten Auftrittes, den dritten, den Schluß des vierten, den siebenten, achten und den Ansfang des neunten Auftrittes im ersten Alt gab die "Rheinische Thalia" nur als kurze Prosastizzen; ebenso die "Thalia" im nächsten Sest den Ansfang des zweiten Attes.

c) Fugnote in der Thalia (S. 50 f.). Im dritten

Heft der "Thalia" (1786) schließt sich diese Bemerkung an den Schluß des zweiten Aftes an, der damals mit mehr als 1800 Versen und vierfachem Szenenwechsel allerdings nicht

bühnenmäßig war.

50, 29. Igl. 12, 1 ff. 15, 1-16.

51, 1 ff. Vgl. 11, 6 f. 10. In anderem Sinn wird in Schillers Brief an Dalberg vom 7. Juni 1784 der "Don Carlos" als "Familiengemälde in einem fürstlichen Hause" bezeichnet; damals ift der unpolitische Charakter des Stückes

gemeint.

d) Briefe über Don Carlos (S. 51—98). Erster Drud: "Teutscher Merkur" 1788, Julihest S. 35—61 (1. bis 4. Brief), Dezemberhest S. 224—267 (5.—12. Brief). Davon unterscheitet sich die Bearbeitung im 1. Teil der "Kleineren prossissischen Schriften" (1792) S. 163—262, die unserem Text zu Grunde liegt, durch geringfügige stilistische Anderungen und Streichungen. Die Zitate entsprechen nicht der heutigen Form des Stückes, sondern, wenn auch nicht wörtlich, der viel umsangreicheren Gestalt von 1787, die Bollmer (Stuttgart, Cotta 1880) wieder abgedruckt hat. In seinem Text der "Briese" hat Schiller die für uns wertlosen Seitenzahlen des

Drudes von 1787 angeführt: wir gitieren ftatt beffen in ben Unmerkungen die Verszahlen der Vollmerichen Ausgabe und fügen, wo es möglich ift, die der unfrigen (Bd. 4) bingu. Bur die Beurteilung der "Briefe" fei auf die Ginleitung gu Bd. 4, E. XXX f. XXXVIII f. verwiesen.

51, 12. Zwei Krititen find es vor allen, die Schillers Entgegnung veranlaft haben: die eine erichien am 11. Auni 1788 in der "Allgemeinen Literatur-Zeitung" und wurde von Schiller felbit einem "jungen Mann von vielem Gener" 3u= geschrieben (wieder abgedruckt bei Braun I, 193-207); die andere, als deren Verfasser (Unterschrift 3.) der Theologe Christian Viftor Kindervater anzusehen ist, in Goschens "Aritischer übersicht der neusten schönen Litteratur der Deutschen" I, 2, 3. 9-62. Körner urteilte über beide am 7. Oftober 1788: Die Rezension von Carlos in der Literatur-Reitung "ift von einem Manne von Kopf, und er hat, däucht mich, in vielen Dingen Recht. Deito elender ift ein Geichwäts darüber in dem fritischen Journale, das bei Göschen herauskommt. Was für ein Gunder mag die einmal gusammengetrummelt haben?" Über Edillers "Briefe" hatte er sich bereits am 11. August 1788 geäußert: "Ich hielt das Unternehmen für gefährlich, aber meines Erachtens haft du bich aut aus ber Sache gezogen. Der Jon gefällt mir fehr, weder affettierte Beicheibenheit noch Selbitlob. Du gibit bein Aunstwert preis und willft nur beine 3deale retten, in die du perliebt bift. Auch der Stil ift geiftwoll und ohne Bratension: fury diese Briefe find mir eins der liebnen unter beinen projaischen Produkten."

52, 12 ff. Bal. Ginleitung 3. XXI i. 36. Bal. 50, 14 ff. 37. In der "Borrede" (3. 47 ff.) ift die Liebestragodie durchaus in den Vordergrund gestellt, während auf Voja und den politischen Gedanken überhaupt nicht hingewiesen wird.

53, 32. Kindervater: "Es ließe fich hier wohl tadeln, daß der Rönig zu diesem Manne auf einmal jo viel Bertrauen befommt." Bereits im Juli 1787 hatte Schiller das: felbe Urteil über dieje Szene von Gotter erfahren: "fie wäre in Philipps Charafter unmöglich" (Briefe I, 364). Bal. dagegen Bd. 4, E. 327.

54, 3 ff. Allg. Lit. Zeitung: "Boja fonnte vielleicht zu idealisch scheinen. Aber er ist nicht unnatürlich. Es gibt Menichen, ob fie gleich felten find, denen alles zu geringe ift, was nur fie felbit und ihr perfonliches Intereffe angeht.

... So gründet sich in diesem göttlichen Menschen [3.16] ... selbst die enthusiastische Liebe zum Prinzen auf die herrlichen Anlagen dieses tresslichen Jünglings in Beziehung auf seine künstige große Bestimmung." — Kindervater: "Bald können wir seinen Charakter bestimmen: entweder er ist ein äußerst romanhaftes Krastgenie oder ein hochtönender leerer Schwäger." 19. Kindervater: "Man sollte beinahe vermuten, der Marquis wolle mit dieser ganz eigenen Philosophie die Leute zum besten haben." 31. Bgl. 96, 15.

55, 36. Lgl. 137, 1 ff.

57, 5 ff. Schiller mag sich hierbei auch an das Urteil Gotters, der das Stück im August 1787 in Weimar nach der allzusehr zusammengestrichenen Bühnenbearbeitung vorlas, erinnern: "Wie ich den andern Tag ... erfuhr, so hat just die erste Sälfte vor der Marquisischen Geschichte Birkung getan, die andere keine oder eine widrige. Gotter behauptet mit Gifer, daß diese zwote Salfte und die gange Aufopferungsgeschichte des Marquis durch Dunkelheit der Erpofition, durch Unwahrscheinlichkeit von Seiten des Königs, durch das geschwächte Interesse an Carlos und dal. ganz verloren ginge ... Daran wurde nicht gedacht, daß die Rolle des Marquis durch die Kunst der Darstellung allenfalls eine Übertretung der Wahrscheinlichkeit entschuldigte - Man fand dieses Menschen Kühnheit in der Natur nicht gegründet, und also war alles, was dieser vermeinte Fehler hervorbrachte, mit dem Jehler verdammt." (Briefe I, 373.) Damals war also Schiller der nachträglichen Motivierung des Marquis 14 f. Im fünften, fechften und neunten Brief noch fern. S. 70 ff. 84 f. 23 f. Sindeutung auf den Blan der "Maltefer"; vgl. Bd. 8, S. 171.

58, 34 bis 59, 6. V. 242—244. 256—259. 282 f. 288 f. [Vd. 4: V. 215—217. 229—232. 255 f.]. Ungenau nach dem

Gedächtnis zitiert.

59, 19. 3. 292 [38.4: 3. 260].

60, 37 bis 61, 4. B. 208-213 [Bb. 4: B. 182-187].

62, 5. Coligny wird in der Dichtung nicht erwähnt, sondern nur allgemein, z. B. B. 5837 ff. [Bd. 4: B. 4990 ff.], der Reisen gedacht, die Posa zu politischen Zweden durch ganz Europa unternahm. Für den Historiker Schiller hat diese Vorgeschichte des Maltesers inzwischen mehr Interesse gewonnen. 23—39. B. 3860 ff. 3842 ff. 3888—3898 [Bd. 4: B. 3214 ff. 3196 ff. 3242—3246].

63, 6—9. £. 3773—3776 [£b. 4: £. 3138—3141]. 22 j. £. 5060 [£b. 4: £. 4280]. 26—29. £. 138—142 [£b. 4:

**3.** 131—135].

64, 1—9. B. 155 f. 160—167 [Bd. 4: B. 148 f. 152 bis 159]. 24. B. 5055 [Bd. 4: B. 4275]. 26—33. Worte bes Carlos, nicht Pojas. B. 198—205 [Bd. 4: B. 173—179].

65, 37 bis 66, 6. B. 5130—5137 [Bb. 4: B. 4335 fi.]. 66, 9. Bgl. Bb. 4, Ann. zu B. 1002. 23—34. B. 2877

bis 2888 [Bd. 4: B. 2412-2423].

67, 3-9. \$\mathbb{G}\$. 4157-4163 [\mathbb{B}\mathbb{G}\$. 4: \$\mathbb{G}\$. 3468-3474].

68, 8 ff. Hamlet III, 2: "Im Herzensgrund, ja in des Herzens Herzen"; vgl. "Wallensteins Tod" V. 2118. Carlos sollte nach dem Bauerbacher Plan "von Shakespears Hamlet die Seele" haben (Briefe I, 115). Zest ist er zum Horatio degradiert. 26—29. V. 5036—5039 [Vd. 4: V. 4257—4260].

69, 24 f. B. 2924 ff. [Bb. 4: B. 2452 ff.].

70, 1—6. V. 2997—3002 [Vo. 4: V. 2513—2518]. 22 jf.

Lgl. dagegen oben 53, 10 jf., wo das anjängliche Zurücktreten des Marquis durchaus nicht als fünstlerische Abzicht hingestellt wird. Der Einschnitt zwischen dem vierten und den solgenden Vriesen, die erst im Tezember erschienen, aber im August abgeschlossen waren (Zonas II, 106), macht sich bemerkbar; der Veisall, den der im Juni erschienene erste Teil sand, ermutigte Schiller zu entschiedenerem Einstreten für die Schwächen der Dichtung.

71, 24—28. 3. 3442. 3445 j. 3460—3463 [35, 4; 3, 2941]. 72, 6 ji. 3, 3489 j. 3492 ji. [35, 4; 3, 2965 j. 2968 ji.].

74, 13. Bgl. 88, 17 ff. und Anm. zu 87, 27 ff. 25 bis 34. V. 4084—4089 [Vd. 4: V. 3396—3402]. 35 ff. Etwas künstlich verwertet Schiller hier eine Auffassung des Carlos, die durch Posa selbst V. 5333 ff. 5348 ff. [Vd. 4: V. 4523 ff. 4538 ff.] als Frrtum ausgedeckt wird.

75, 4-17. \& 5316-5329 \[ \&\ \delta \. 4: \& 4506-4519 \]. 21

bis 29. B. 4703-4711 [Bd. 4: B. 3965-3973].

76, 2. 7. Lgl. Anm. zur "Jungfrau von Orleans" V.3321 und Bd. 13, S. 198, 5. 27—33. V. 4354—4360 [Vd. 4: V. 3644—3650]. 35—38. V. 5456—5459 [Vd. 4: V. 4640 bis 4643].

77, 11-34. \&\ 5082-5087. 5098-5115 [\&\\ 4\cdot \&\ 4\cdot \]

bis 4306. 4317—4324].

**78**, **7—13**. **2**. 5938—5944 [**2**5. 4: **2**. 5057—5063].

80, 9. Bgl. Bd. 3, S. 401, 14 j. Briefe I, 232. 10. "39:

klus des Julianischen Kalenders": hier — Jahrhundert. — Bgl. V. 5064 ff. [Bd. 4: V. 4284 ff.] den Hinweis auf Josef II. 21 ff. Durch die Entstehungsgeschichte des Dramas wird Schiller widerlegt; dies war nicht der Weg, auf dem er zu der Gestalt des Carlos geführt wurde. Vielmehr haben die 79, 13 ff. mitgeteilten Erwägungen von der Mitte des Werkes ab eine Wandlung eingeleitet.

81, 1—3. V. 5794—5796 [Bd. 4: V. 4947—4949]. 9 ff. Bgl. 49, 22, wo Schiller zugibt, daß in Philipp und Carlos zwei ganz verschiedene Fahrhunderte zusammenstoßen. 33

bis 82, 3. B. 5070-5078 [Bb. 4: B. 4289-4297].

82, 4 ff. Nach Montesquieu, vgl. 87, 22 und Briefe II,

170. 29. Mucius Scavola.

83, 18 f. B. 1116 f. [fehlt Bb. 4]. 26 ff. Diese Stelle fehlt bereits in der Ausgabe von 1787 und steht nur im Thaliadruck.

84, 36 ff. %. 1281 f. 2975 f. 3001 f. [%b. 4: %. 1111 f. 2502 f. 2517 f.].

85, 3. B. 3300 [Bb. 4: B. 2809]. 5 f. B. 5646 f. [Bb. 4:

3. 4821 f.]. 8 ff. 3. 3260 f. [35. 4: 3. 2771 f.].

86, 11—25. V. 6215—6222. 6192—6196 [Vd. 4: V. 5310 bis 5317. 5294—5298]. 26. Das Freimaurertum war Schiller in Dresden durch Körner, mehr noch in Weimar durch Bode nahegeführt worden.

87, 10 ff. Allgemeingültige oder besonders nachdrückliche Sätze liebt Schiller wie ein Zitat in Anführungsstriche zu setzen; vgl. 89, 5 ff. 93, 25 ff. Es sind Gedanken, die in der Bürger-Rezension weiter ausgeführt werden. Bgl. 227, 15 ff. 37 ff. 231, 25 ff. Bereits die "Briefe über Don Carlos" boten sich "zu einem Behikel, allerlei zu sagen, was sich da und dort aufgedrungen hatte und zu wenig war, um in eigener Form behandelt zu werden" (an Körner, 20. August 1788). Dieser Satz ertlärt auch die Abschweifung auf S. 90 f.

87, 27 ff. Allg. Literatur-Zeitung: "Ein Posa, der so ensthusiastisch für die allgemeine Freiheit aller Menschen wirket, bestrickt nicht seinen edeln Freund, um ihn die Gesahren unbewußt vorüber zu leiten, sucht nicht, ihn durch sein anzgelegte Plane zu Handlungen zu treiben, dazu dieser die wahren Bewegungsgründe nicht sieht. Konnte ein Carlos einem solchen Freunde wieder trauen, der ihn, so wie jeder Eünstling eines Großen (nur sür schlechtere Absichten) durch erfünstelte Mittel, nicht durch Bewegungsgründe, zu regieren

fucht? Posa verleugnet die einsache Größe seines Charafters, um ein abenteuerlicher Intrigant zu werden."

89, 35 bis 90, 3. 3. 5344—5346. 5329—5332 [35. 4: 3. 4534—4536. 4519—4522].

93, 6. Kindervater: "Allein wenn der Marquis weiter nichts wollte als dem Infanten Gelegenheit schaffen, nach Bruffel zu flüchten, fo bedurfte es, dunkt mich, gar nicht dieser Weitläuftigkeiten. Er konnte ihn auf die simmelste Beije fortschaffen, die Affare war zu Ende, und er hatte nicht nötig, sich dabei aufzuopfern." 9. Alla. Literatur= Reitung: "Es fann wohl nichts Rührenders erdacht werden als ein unverschuldeter, gewählter, aber notwendiger Tod für einen Freund: aber kann wohl der Zuschauer mit einem Märtyrer sympathisieren, der sich zudrängt, der nicht für feinen Freund, sondern nur des Märtnrertums wegen stirbt?" Schiller hatte diese Auffassung durch die Berse 5182-5188 (38. 4: 28. 4382-4388) freilich nahegelegt. Daß er die Schwierigkeit der Verteidigung empfand, zeigt fein Brief an Körner vom 20. August 1788: "Ich bin begierig, was du pon der Fortsetung halten wirst; hier hatte ich eine schlimme Sache zu verfechten, aber ich glaube mich mit Geinheit baraus gezogen zu haben." 36 ff. Rady Plutarch in Schirachs Abersetung; vgl. 288. 2, S. 140, 37 f. 288. 13, S. 304.

95, 27-38. 3. 5476-5488 [35. 4: 3. 4660-4672].

96, 15. Bgl. 38. 3, S. 16, 26 f. und Anm. Auch bei

Karl Moor am Schluß die Großmannssucht.

97, 5. "Palliativ" – Linderungsmittel, das feine Heilung bringt.
13. Daß Poja sich etwas vergeben hatte, war in Wiclands Besprechung im "Teutschen Mertur" hervorgehoben.
18 st. V. 5533 st. [Bd. 4: V. 4715 st.].
23–26. V. 5182 bis 5185 [Bd. 4: V. 4382—4385].

98, 2 f. B. 5197 [Bb. 4: B. 4396].

### 6. Geschichte des Abfalls der vereinigten Riederlande.

Borrebe ber erften Ausgabe (S. 98-101). Die Quellen bes Werfes find Bb. 14, S. 414-421 nach ber hier von Schiller gegebenen Reihenfolge eingehend besprochen.

98, 6 ff. Watsons Geschichte Philipps II. hatte Schiller während der Arbeit am "Don Carlos" zur Hand genommen

(Briefe I, 272).

100, 29. Spittler war 1752 in Stuttgart geboren, aber bereits 1778 nach Göttingen berufen worden.

#### 7. Iphigenie in Aulis.

Anmerkungen (S. 101-110). Anhang an die übersetzung im siebenten Heft der "Thalia" (1789). Die Zitate beruhen auf den beiden hauptfächlichen Borlagen Schillers, dem synoptischen griechisch-lateinischen Text des Rosua Barnes und der frangofischen Abersetung des B. Brumon mit Brévofts Rommentar, dem Schiller großenteils den philologischen Aufputz seiner Anmerkungen verdankt.

101, 21 ff. Bgl. Körners Brief vom 31. Oft. 1788. Die im Théâtre des Grecs wiedergegebene Comparaison de l'Iphigénie d'Euripide avec l'Iphigénie de Racine par M. Racine fils gab in folgenden Gaten Anlag zur Entgegnung: "Ces sentimens qu'Euripide donne à Achille, sont nobles et généreux: un héros tel que lui doit son secours à l'innocence opprimée; mais enfin il n'est excité à la défense d'Iphigénie que par un effet de générosité: un motif plus vif et plus intéressant l'anime dans la tragédie françoise. Ce héros généreux est en même temps un amant passionné: ce n'est pas seulement la protection d'une infortunée qu'il embrasse, c'est encore celle d'une princesse qu'il aime avec transport."

102, 5 f. \( \mathbb{R} \). 1195—1197. 24 f. \( \mathbb{R} \). 676 ff. 960 ff. 1561. 1636.

103, 34. 3. 1808 f.

104, 34. Bgl. Einleitung zu Bd. 10, S. XIV.

105, 28 f. Τί δέ σε τὰμὰ δεῖ φυλάσσειν; οδα ἀναισγύντου τόδε; 37. ήσθείς φρένας άσμενος.

108, 1 f. Έγω το μηδέν, Μενέλεως δ'εν ανδρασιν. Bgl. Bd. 10, Anm. zu B. 1180 f. 29 ff. Bgl. Anm. zu B. 1289.

109, 6 ff. Bgl. Bd. 10, Anm. zu B. 1397 ff. 28 ff. Dies Mikverständnis ist bereits im Theatre des Grecs berichtigt. Bal. Bd. 10, Anm. zu 1591. 34 ff. 'Aλλά μέν είς τοῦτο γ' Tiger. Barnes hatte die Stelle richtig interpretiert: Verumtamen ad hoc res evadet, i. e. ad pugnam. Schiller folgte ber verdeutlichenden übersetzung des Brumon: Achille (montrant son épée ou ses soldats). Voici qui me répondra d'elle. Prévost in seiner Rufinote schloß die Auffassung: Ulysse viendra pour cela même aus.

110, 7 ff. Είς γ' ανήρ κρείσσων γυναικών μυρίων όρᾶν φάος. Auf Achilles bereits im Théâtre des Grecs gedeutet.

Rolgende Rufnoten zur Übersetzung der "Phönizierinnen" im achten Seft der "Thalia" haben ihrer Geringfügigkeit wegen in unserem Text keine Aufnahme gefunden: "1 [V. 542 f.]. Nam si violandum est jus, regnandi gratia violandum est; in aliis rebus pietatem colas. Cic., Offic. L. III, Cap. 21. Capitalis Eteocles, vel potius Euripides, seut er hinzu, qui id unum, quod omnium sceleratissimum suerat, exceperit. Es ist immer zu verwundern, das diese ganze starte Rede des Eteotles, wenn gleich der Chor sie nachher tadelt, auf einem griechischen Theater hat gesagt werden dürsen. [Bgl. Bd. 10, S. 277, Anm. zu V. 542.]

"2 [3. 674 f.]. Pour m'y trouver et t'y percer le coeur.

Brumon.

"3 [B. 680]. Andre Ausleger geben diese Rede dem Eteokles, weil sie ihnen dem sanstern Charakter des Polynices zu widerstreiten scheint. Es kann ein Jehler des Absschreibers sein, aber warum es einer sein muß, sehe ich nicht ein; und man raubt dem Dichter vielleicht eine Schönsheit, um ihn von einem anscheinenden Widerspruch zu bestreien."

#### 8. Der versöhnte Menschenfeind.

Fußnote in der Thalia (S. 110). Im 11. Heft (1790). Über die Entstehungszeit Bd. 7, S. XLIII. Zu einer novels listischen Verwertung des Motives ist Schiller nicht gelangt.

#### 9. Die Zerstörung von Troja.

Borrede (S. 110—113). Eingang des ersten Heites ber "Neuen Thalia" 1792; in den "Gedichten" nicht wieder-

holt. Bgl. Bb. 10, S. 197 ff. und Anm.

110, 24. Ständlins überjetzung vgl. S. 157 ff. Bürgers "Dido" war bereits 1777 anonym erjchienen. Beides in Herametern, wie der eigene erste Bersuch Schillers (Bd. 10, S. 286 ff.). Die Schwierigkeit dieses Versmaßes hat er früh erfannt (vgl. oben 159, 3 ff.). Über die Konkurrenz mit Bürger vgl. Anm. zu 243, 7 und Bd. 10, S. XVI.

111, 6. Der Herameter in Vossens Odnsse war Schiller bereits 1788 überdrüffig (Briefe II, 106). 30 ff. Über den Antagonismus von Juhalt und Form vgl. den Brief an

Goethe vom 24. November 1797.

112, 12. Die freie Behandlung der Stanze hatte Wieland 1768 im Vorwort des "Joris" gerechtsertigt: "Die Schwierigkeiten ... würden unüberwindlich gewesen sein, wenn ich mir in der Länge und Kürze der Zeilen und in der Bermischung derselben nicht eine Freiheit erlaubt hätte. ... Ich fand aber bald, daß dasjenige, was anfangs ein Wert der Notwendigkeit gewesen war, eine reiche Quelle von musikalischen Schönheiten sei, wodurch die Monotonie der welschen ottave rime ... glücklich vermieden und ein weit volkfommnerer Rhythmus, eine immer abwechselnde, oft nachahmende und allezeit das Ohr ergözende Harmonie in diese Versart gebracht werden könne." Zur Charakteristik der sog. "Oberonstrophe" vgl. Bd. 10, S. XVI f. 24 ff. Vgl. an Körner, 10. April 1791: "Es ist aber beinahe Originalarbeit, weil man nicht nur den lateinischen Text neu einteilen muß, um für jede Stanze ein kleines Ganze daraus zu erhalten, sondern weil es durchaus nötig ist, dem Dichter im Deutschen von einer andern Seite wiederzugeben, was von der einen unvermeidlich verloren geht."

113, 20 f. Wie sie Schiller selbst zehn Jahre früher an Stäudlins Übersetzung vorgenommen hatte (S. 160 ff.).
31. Die Übersetzung des vierten Buches ("Dido", s. Vd. 10, S. 231 ff.) erschien im zweiten und dritten Stück der "Neuen Thalia" 1792; im sechsten gab ein Unbekannter Proben aus dem dritten Buche (s. 0. 147, 13 ff.). Der solgende Jahrgang brachte die hexametrische Übersetzung des siedenten Buches von Christian Ludwig Neusser. 35. Blumauers Virgilstravestie nach Scarrons Borbild war 1783 erschienen.

#### 10. Kleinere projaifche Schriften.

Borbericht (S. 114). Der Plan der Sammlung taucht bereits 1789 auf (Briefe II, 269. 273. 278); zunächft waren für den zweiten Band Dramen, für den dritten Gedichte in Aussicht genommen. Der erste Band (1792), dem dieser Borbericht vorangeht, enthält außer den "Philosophischen Briefen" und den "Briefen über Don Carlos" Erzählungen und historische Aufsätze aus "Thalia", "Merkur" und der Sammlung der Memoires. Der zweite (1800) und der dritte Band (1801) vereinigen die wichtigsten philosophischen Schriften aus der "Neuen Thalia" und den "Foren"; der vierte (1802) trägt einige philosophischen Aussichen Besprechungen aus der "Literaturzgeitung" und den "Froppläen" (S. 179—190. 226—243. 250—292 dieses Bandes).

114, 1. Bereits im folgenden Jahr wurde der erste Teil in Karlsruhe nachgedruckt. 8. Erstmalig erschienen nur die Aufsäge "über das Erhabene" im dritten, "Gebanken über ben Gebrauch bes Gemeinen und Riedrigen" im vierten Band (val. Bb, 12, S. 396, 398).

#### 11. Wallenftein.

Gine Anzeige im "Niusenalmanach für 1799", worin die Buchausgabe des Werkes auf Ditern 1799 versprochen wird, ist von der Cotta schen Buchhandlung unterzeichnet, aber von Schiller ausgesetzt, ebenso ein ausschiebender Widerruf in der "Alla, Zeitung" vom 28. Dez. 1798: val. Bb. 5. S. XXII.

Die erste Aufsührung des "Lagers" (vgl. Bd. 5, S. XVII) hatte Goethe unter dem Titel "Eröffnung des Weimariichen Theaters" (Jubiläums-Ausgabe Bd. 37) in der "Allg. Zeitung" (1798, 7. Nov.) bereits besprochen; auch die Anzeige der "Piccolomini" nach ihrer ersten Aufsührung am 30. Januar 1799 hatte er übernommen, doch konnte er nicht allein dasür auftommen, sondern beanspruchte Schillers Untersützung. Inwieweit dieser an der aussührlichen Analvie des Stückes selbst teilnahm, läßt sich nur an einer Stelle bestimmen; am 17. Februar 1799 bat Goethe ihn, "die politische Mögzlichsit, sich zum König von Vöhmen zu machen, fürzlich auszusühren". Demnach dürste solgender Sats (Allg. Zeitung, 25. März 1799) auf Schillers Rechnung zu jetzen sein:

"Seine eignen weitläusigen Besteungen in diesem Königs reiche, der Geist des Aufruhrs in demielben, der noch immer unter der Asche glimmt, die hohen Begriffe der Böhmen von der Wahlfreiheit ihrer Krone, das noch frijche Andenken der pfälzischen Anmaßung, das Interesse der seindlichen Partei, Östreich auf jede Art zu schwächen, endlich das Beispiel mehreret im Lause dieses Krieges gelungenen Usurpationen konnten ein Gemüt wie das seinige leicht in Versuchung sühren."

Mit Sicherheit stammt von Schiller der unserem Text eingereihte Schluß der Besprechung (Allg. Zeitung, 31. März 1799), der auf die Aufführung selbst eingeht; das Konzept dieser Partie ist in seiner eigenen Handschrift erhalten.

über die erste Aufsührung der Piccolomini (S. 115—117). Das Weimarer Theater jener Zeit ist von Ernst Pasqué, Goethes Theaterleitung in Weimar (Leipzig 1863), und Julius Wahle, Das Weimarer Hoitheater unter Goethes Leitung (Schristen der Goethes Leitung (Schristen der Goethes Cefellschaft 1892, Wd. ch dargestellt. Wir lernen hier die Schauspieler kennen, die auch Schillers solgende Dramen (mit Ausnahme der "Jungsfrau von Orleans") zur ersten Ausstützung brachten.

115, 1. Johann Jafob Graff mar feit 1793 als Charatterdarsteller engagiert; in anderen Schillerschen Stücken spielte er Philipp II., Shrewsburn, Talbot und den schwarzen Ritter. Cajetan (Chorführer in der "Braut von Meffina"), Attina= hausen. Schiller hat ihn auch für die Rollen des La Balette in den "Maltesern" und des Boris im "Demetrius" in Ausficht genommen. Bur die Darstellung des Wallenstein dankte er ihm brieflich am 3. Febr. 1799. 12. Beinrich Bohs. von 1792-1802 in Weimar als jugendlicher Seld und Liebhaber tätig, war auch der erfte Darsteller des Mortimer. 20. Caroline Jagemann, fpatere Frau v. Bengendorff, mar feit 1797 in Beimar, vorher in Mannheim. Ihre Kraft gehörte vor allem der Oper, aber auch im Schaufpiel fielen ihr die erften Rollen zu. In "Maria Stuart" fpielte fie die Elisabeth (val. Bd. 6, S. 377), in der "Braut von Meffina" 27. Wilhelmine Teller war von Regens= die Beatrice. burg her für Mütterrollen engagiert worden. Für fie beftimmte Schiller die Rolle der Marfa im "Demetrius". 34. Der Regisseur Beinrich Beder (eigentlich v. Blumenthal), deffen früh verftorbene Frau Chriftiane, geb. Reumann, als Goethes Euphrosyne weiterlebt, spielte hauptfächlich Intriganten, 3. B. Franz Moor, Alba, Burleigh, aber auch Stauffacher.

116. 4. Malcolmi, schon seit 1788 in Weimar, gab Bäterrollen, 3. B. Paulet, Walter Fürft. — Auguft Leißring, der hauptfächlich in der Over verwendet wurde, aber auch in "Wallensteins Lager" den langen Peter aus Itehö zu Schillers besonderer Zufriedenheit gespielt hatte, entwich nach der zweiten Aufführung der "Biccolomini" Schulden 5. Friedrich Cordemann, von halber aus Weimar. 1798—1805 in Weimar, war auch der erste Darsteller des Leicester. Später ersetzte er Bohs und spielte die jugendlichen Selden, 3. B. Don Manuel, Melchtal. Er war auch für die Rolle des Demetrius zunächst in Aussicht genommen. - Amalie Malcolmi, damals noch feine 16 Jahre alt, wurde später, namentlich in ihrer dritten Ehe mit Pius Allerander Wolff, eine berühmte Schaufpielerin. In Weimar murde sie auffallenderweise zunächst für alte Rollen verwendet, 3. B. für die Kennedn und Kürftin Rabella. Wenrauch war der Opernbuffo, der auch in "Ballenfteins Lager" als Bachtmeifter mitwirkte. - Bed, der Bruder bes Mannheimer Schausvielers (S. 292 und Anm. zu 40, 32),

war von 1793 bis 1800 als Darsteller niedria fomischer Rollen tätig. Für ihn hatte Goethe die Rolle des Schnaps im "Bürgergeneral" geschrieben (val Bd. 8, S. 316). 7. Der Regisseur Anton Genast, pon 1791-1817 engagiert, mar ber erfte Darfteller bes Rapuziners. In den fpateren Studen spielte er fleinere Rollen, 3. B. Ofelly, Röffelmann. Sunnius, von 1797-1799 gum zweitenmal in Beimar, war von Schiller felbit für die Rolle des Brangel bestimmt morden (Briefe V. 483). Die Szene, in der dieser auftritt, gehörte nach der damaligen Einteilung noch zu den "Bicco-Iomini" (Bd. 5, S. XVIII f.). 20. Saide, von 1793-1818 mit einer kurzen Unterbrechung in Beimar, war auch der erste Darsteller des Melvil, Don Cejar und Tell. Rach Cordemanns Abgang bestimmte Schiller ihn für den Demetrius. 23. Schall, beijen Regie mochenweise mit der ber beiden anderen "Böchner" Beder und Genaft abwechselte, war von 1795-1803 in Weimar. Er fvielte in den anderen Schillerichen Studen feine bedeutenden Rollen, 3. B. in "Maria Stuart" Aubespine.

117, 1. Am 2. Februar 1799. "Wallensteins Tob" solgte erst am 20. April besselben Jahres. Die vortressliche Aufsührung bes "Wallenstein" machte die Weimarer Bühne besrühmt und wurde deshalb gern als Festvorsiellung vor hohen Gästen wiederholt. So am 2. Juli 1799 vor dem preußischen Königspaar, am 30. August 1803 vor dem König Gustav IV. von Schweden. Um die Liberalität dieses Königs befannt zu machen, sandte Schiller damals solgende Rotiz an Cotta, die in der "Allgemeinen Zeitung" vom 22. September 1803 zum Abdruck kam:

"Weimar vom 4. Sept. 1803. In höchster Anwesenheit Ihrer königlichen Wajestäten von Schweden zu Weimar ist der Wallenstein aufgesührt und der Versasser dieses Stücks und der Geschichte des Dreisigiährigen Krieges von des Königs Wajestät mit einem kostbaren Brillantring beschentt worden."

#### 12. Gedichte.

a) Ankündigung (S. 117). Im "Musenalmanach für das Jahr 1799". Der erste Band der "Gedichte" erschien indessen erst im August 1800, der zweite im Mai 1803.

b) Vorerinnerung zum zweiten Bande (S. 117 f.). Bal. Bb. 1. S. XV ff.

118, 3 f. "Sämtliche Gedichte von Friedrich Schiller, Professor in Jena. 3 Bände. Jena und Weimar 1800 bis 1801." Die Sammlung, deren Herausgeber der Buchhändler Theodor Franz Behrens ist, erweckt durch die Wiedergabe von Graffs Schillerbildnis den Anschein der Autorisation; sie ist aus den Zeitschriften und Almanachen zusammengelesen; sür den dritten Band ist auch Schillers rechtmäßige Gedichtausgabe (Bd. 1, 1800) benutzt. Der erste Band wurde eröffnet durch die mit Punterzeichneten Gedichte aus der "Anthologie" (mit Ausnahme von "Meine Blumen"; vgl. Bd. 2, S. 369 vorliegender Ausgabe). Da auf diese Weise die Jugendpossien doch wieder in das Publikum drangen, hatte Schiller um so mehr Grund, sie in einer eigenen Auswahl in den zweiten Band (1803) seiner Sammlung aufzunehmen.

#### 13. Die Brant von Messina.

Über den Gebrauch des Chors in der Tragödie (S. 118—128). Borrede der 1. Auflage des Trauerspiels (1803).

118, 9. Bgl. S. 43, 11. 32 f. So hatte Schiller felbst im ersten Aufsatz über das Theater (Bd. 11, S. 83, 16) gemeint. Bgl. dagegen Einleitung S. XXII und Bd. 11, S. 98, 31 f.

119, 11—19. Bgl. Goethes "Fauft", Vorspiel auf dem Theater. 26 ff. Der äfthetische Justand der "Briefe über ästhetische Erziehung", vgl. Bd. 11, S. LIX. Bd. 12, S. 79 bis 86. 37. Bgl. Bd. 11, S. 91, 9 ff.

121, 6 ff. 14 ff. Die beiden Extreme waren durch die bürgerlichen Rührstücke Jfflandscher Art und die romantische Dichtung Tiecks repräsentiert. 31. Kants Ding an sich.

122, 32 f. Die lyrischen Dramen "Ariadne", "Medea" u. s. w. von Brandes, Gotter u. a. (vgl. Bd. 6, Anm. zur "Jungfrau" B. 2518 ff.) waren nicht versifiziert, aber sie beförderten jene hinneigung zur Oper, von der Schiller das heil für das Drama erwartete (an Goethe, 29. Dez. 1797).

123, 31 f. Das Prinzip der sentimentalischen Dichtung;

vgl. Bd. 12, S. 187 ff.

126, 4. Bgl. Anm. zu 231, 14 f.

127, 16 f. Bgl. Anm. zu 238, 29 ff. 28 f. Ayrenhoffs "Tumelicus oder Hermanns Rache, ein Trauerspiel in Prosa mit Chören" (1770). Die vier "Schauspiele mit Chören" der Gebrüder Stolberg waren 1787 erschienen. Kotzeluss "Hussiehen vor Naumburg, ein vaterländisches Schauspiel mit Chören" wurden im gleichen Jahr wie die "Braut von Messina" veröffentlicht. 34. Tropbem hält Schiller die Bezeichnung "Trauersviel mit Chören" aufrecht.

128, 1. Der Brief an Körner vom 10. März 1803 definiert den allgemein menschlichen und den spezifischen Charatter des Chors und das "Jdeenkostim" der drei vermischten Muthologien, vgl. Bd. 7, S. XIX f. 6 ff. Bgl. 205, 17 ff.

## II. Aus redaktorischer Tätigkeit (2. 129- 156).

Die Vorreden der historischen Sammlungen sind in Bb. 13 aufgenommen. Eine Redaktionsnote der "Anthologie" findet man Bb. 2, S. 378. Der Plan zu einem Oppositionsjournal "Die Flüchtlinge", der in neuere Schiller-Ausgaben Eingang gefunden hat, stammt nicht von Schiller, sondern, wie Minor erkannte, von dem Buchhändler Michaelis in Reustrelig (vgl. Schillers Geschäftsbriese S. 189).

#### 1. Radrichten gum Rugen und Bergungen.

Schillers Anteil an der Redaktion des zweimal wöchent. lich im Mäntlerichen Verlag in Stuttgart erscheinenden Blat tes hat zuerst Boas untersucht (Blätter für lit. Unterhaltung 1850, Nr. 127, 128), dann Minor (Vierteljahrsichrift für Lit. Geschichte II, 346 ff.), zuletzt Edward Schröder (Lom jungen Schiller, Rachrichten d. Könial, Gefellich. d. Wiffenschaften 3u Göttingen. Philol.-hift, Alaffe 1904). Zwei unabhängige und nicht gang übereinstimmende Berichte, nämlich der eines Anonymus (nicht Peterjen; val. Hartmann, Schillers Jugend freunde S. 347 f.) im "Freimüthigen" 1805, Nr. 221, und der des Jugendfreundes Joh. Wilh. Peterfen in feinen hinter laffenen Aufzeichnungen weifen auf dieje turge Redaltions. tätiafeit bin. Der einzige Beitrag, den dieje Gewährsmanner ausdrücklich Schiller guiprechen, ift die "Dde auf die aludliche Wiederkunft unfers gnädigften Gurfien", deren Echtheit neuerdings aus inneren Gründen bestritten wird (val. Bd. 2, 3. 385). Der sonstige Inhalt der Beitung, die als fulturhistorisches Dokument interessant ist, erhebt sie wenig über den Charafter eines ländlichen Conntagsblätte chens unferer Tage. Die Politik wird mit fervilen Sois berichten und mit Statiftit von Kriegsichiffen und Truppen gablen abgetan. Neue Erfindungen und wunderbare Dei lungen nehmen viel Raum in Anspruch. Besonders beliebt

sind Beispiele menschlichen Ebelmutes, aber auch Scheußlichteiten und Unglücksfälle werden mit moralischen Schlußfolgerungen aufgetischt. In den drei Proben, die wir mitteilen, lassen sich noch am ersten Beziehungen zu Schiller entdecken. In den beiden Anekdoten scheint die gegenständliche Darstellungsart vorgebildet, die er in seinen späteren Erzählungen anwandte; so bearbeitete er auch für das "Wirtembergische Repertorium" eine wahre Begebenheit als "Großmätige Handlung aus der neusten Geschichte" (Bd. 2, S. 145 st.). Die Rachricht über Cagliostrossühren in die Atmosphäre, aus der später "Der Geisterseher" (Bd. 2, S. 231 st. 414) erwuchs; aus der Anrusung ärztlicher Autoritäten (131, 31. 132, 12 f.) spricht der Wediziner Schiller. Inwieweit er Gegebenes überarbeitete, läßt sich nicht feststellen, da die Quellen bis jetzt unbekannt sind.

a) Anekdote (S. 129 f.). In Nr. 22 vom 22. Mai 1781. 129, 19. Eine Rachforschung in den Kirchenbüchern zu Herrnstadt hat nach Edward Schröders Mitteilung keine

Anhaltspunfte für ein mahres Geschehnis ergeben.
130, 11. Der Rame Charlotte wie in der "Schlacht"

3. 49 (Sb. 1, S. 242).

b) Calliostro — viel Lärmens und nichts (S. 130—132). In Nr. 55 vom 10. Juli 1781. Der Graf Cagliostro, eigentlich Giuseppe Balsamo (1743—1795), hielt sich auf der Reise von Livland nach Paris seit 1780 in Straßburg auf. Eine frühere Notiz von dorther in Nr. 44 der "Nachsrichten" hatte für ihn Bartei genommen.

c) Anefdote (S. 132 f.). In Nr. 100 vom 14. Dezember 1781. Die Annahme, daß diese Geschichte auf die Gestalt der Leonore im "Fiesco" Einsluß gewonnen habe, hat wenig

Überzeugendes.

#### 2. Wirtembergisches Repertorium.

Das erste Stück der Bierteljahrsschrift, die "auf Kosten der Herausgeber" zu Stuttgart gedruckt wurde, erschien zu Cstern 1782. Mit dem dritten Stück, das erst im Frühjahr 1783 herauskam, ging das Unternehmen ein. Das erste Stück brachte außer dem "Vorbericht" aus Schillers Feder dem Aufsatz "über das gegenwärtige teutsche Theater" (Bd. 11, S. 80–88), den "Spaziergang unter den Linden" (Bd. 2, S. 139–144), die Besprechungen der "Räuber" (oben S. 20 bis 41), der "Anthologie" (S. 8–10) und verschiedener fremder

Werke (S. 166—175). Ferner gilt Schiller als Bearbeiter solgenden Beitrages, in dem flösterliche Unbildung an den Pranger gestellt wird:

Schreiben eines ich mäbischen Paters an einen Reisenden.

Rach einer halbstiindigen Befanntichaft.

(3n den Brief, welcher bist auf die Orthographie genan von dem Original topiert ift, war ein Amulet eingeichloffen.)

Monsiegnueur, herr Bruder!

Versprechen macht halten, Tero Aleiner ausenthalt in meinem Zimmer machte mich Zeithero allzeit errinneret des jenigen, was ich bald zu schicken Tero wehrtesten Person versprache, Hr. Bruder! Ta ist es — belieben sie es nach Dero guten art zu gebrauchen, ich versichere dessen obsorg und in vorsaltenten ungläcksfällen is wohl im reiten als sahren nebst göttligen schuz jederzeit bewahrt zu sein. Die hinrens leztens nacher hauf zweisle nit gläcklig als geinnd gewesen zu senn, gott continuire dessen servere geinndlichte umflände, so werden sie allzeit gesicheret senn, das ich bin und bleibe meines Hr. Bruders

(3. den 6. Junij 1781.

P. S. Mein höfliges Compliment wo es angelegt ift. Um zu conserviren belieben Sie es mit einem Leder zu überziehen und ben sich zu tragen.

Treii-geflissener

Bruder Pater Epl. A. fluer.

Gben der Pater ichenkte dem Reisenden ein Etnik Wachs, welches seinen Vetenrungen nach die Wunderfrust batte, daß, sobald man das Ed des Zensters damit bestriche, der Tensel mit seinem ganzen Troß sichtbar hinaus sahren musie.

— Auch ein Beitrag zu der gegenwärtigen Wondenksturfe!

Nach Joh. Wilh. Beterjens Zeugnis war Zeiller felbst der Reisende, der tauf einem Ausftug, den er nach Verlauen der Militärakademie mit seiner Zehwester Christephine unter nahm) den Augustinerpater Spiegel in Smünd kennen lerme

Zum zweiten Stild steuerte Schiller die "Großmillthe Handlung" (Bd. 2, S. 145 148) bei, gab zu Aneld Zelbet ben über einen Bersuch in Grabmälern" die lateinlichen Proben (vgl. Ann. zu 316, 35) und überarbeitete wahrlichenlich Scharssenisch Dialog "Der Züngling und der Greis".

Borbericht (S. 133 f.). Bal. Ginleitung S. X.

133, 30. Dem kritischen Teile war unter dem Titel "Birtembergische Bibliothek" das Motto: Hinc exaudiri gemitus ac saeva sonare verbera (hier werden Seufzer gehört, und wilde Peitschenhiebe schallen) aus Birgils Aeneis VI, 557 vorangestellt.

134, 11 ff. Das zweite Stück brachte das "Leben Johann Balentin Andreäs" von Petersen. 20 f. Nach Minors Bermutung sind die beiden Reichsstädte gewählt, um die

württembergische Zensur zu umgehen.

#### 3. Mannheimer Dramaturgie.

Den Plan eines Theater-Journals faßte Schiller, nachdem er Reichards feichten Gothaer Theater-Ralender tennen gelernt hatte, bereits 1783 in Bauerbach (Briefe I. 133). In Mannheim suchte er zunächst die Grundlage für das Unternehmen in einer Vereinigung der Kurfürstlichen Deutschen Gesellschaft und der Theater-Intendanz herzustellen; durch feine Rede am 26. Juni 1784 (Bb. 11, S. 89-100) hoffte er wahrscheinlich die erstere zu gewinnen. Aber der Erfolg blieb aus, so daß der Entwurf schlieftlich nur mehr an die Intendang gerichtet ift. Dalberg, der folche Unternehmungen auch später noch gern beförderte (Anm. zu 144, 1 f.), war dem Plan an sich nicht abgeneigt, aber die Rosten, die er der Deutschen Gesellschaft hatte zuschieben wollen, werden feine Ablehnung veranlaft haben. Roch in fpäteren Jahren fehrte Schiller ju einem ähnlichen Borhaben zurud; man vergleiche mit dem Mannheimer Entwurf von 1784 den Blan eines Theater-Ralenders, den er am 22. Dezember 1797 dem Berliner Berleger Unger vorschlug und der folgende Rubrifen haben follte: "1) Theater der Griechen und Römer. 2) Theater der Neuern. Deutsches. Frangofisches. Englisches. Italienisches. Spanisches 20. 20. 3) Theorie des Dramas und der Schaufpielkunft. 4) Kritik der Stude und der Mepräsentationen. 5) Dramatische Ausarbeitungen. (i) Statistif ber beutschen Theater. 7) Miszellanien, als zum Beifpiel: Anetdoten, Biographien, Schaufpieldichter ober Schaufpieler betreffend, Auszüge aus Briefen, die dahin einschlagen u. f. m." Huch follten Theaterarchitektur, Koftum und Mimif durch Rupfer illustriert werden. Ginen folchen Theaterfalender, an dem auch Goethe teilnehmen follte, wollte Schiller 1798 Goschen anbieten, und noch für 1805 versprach er Cotta einen Theater-Almanach. Wegenüber der

"Mannheimer Tramaturgie" find die fpateren Plane weit theoretischer gehalten; sie stützen sich nicht mehr auf eine bestimmte Bühne und vermeiden vor allem jede individuelle Schaufpielerfritif (135, 13). Parin hatte Ediller ingwijden schlimme Erjahrungen gemacht (vgl. Anm. zu 296, 8 und 298, 32).

Entwurf (3. 134-136). Zuerft veroffentlicht 1819 mit Schillers Briefen an Dalberg. Mit einer "Mannheimischen Dramaturgie" war bereits 1780 Otto Beinr. v. Gemmingen hervorgetreten; vielleicht mahlte Schiller deshalb für feinen umgebildeten Plan den Ramen "Thalia".

135, 3 ff. Lal. 139, 37 ff. 11 ff. Lal. 141, 33 f. 14.

Egl. 141, 35 ff. 17. Lgl. E. 294 299. 20. 3. B. die in die "Rheinische Thalia" ausgenommene Rede Bd. 11. 23. 23gl. 3. 301 304. 25. 23gl. 142, 9.

136, 2. In dem Begleitbrief an Dalberg beift es: "Ich erwarte pon G. G. eine beichleunigte Antwort und werde, im Sall fie meinen Bunichen gemäß ift, auf der Stell meine Magreach nehmen und Briefe, die ichon bereit liegen, der Post übergeben."

#### 4. Rheinische Thalia und Thalia.

a) Anfündigung (3. 136-142). Echiller verbreitete fie im November 1784 im weitesten Umfang; wir wissen 3. B. daß außer den Eltern und den Leipziger Freunden nam hafte Schriftfteller wie Boie, Chert, Gleim, Goedingt, Georg Jacobi, Lavater, Leonh. Meifter Eremplare erhielten. 30 Diesem ersten Drud icheint die Ankundigung indessen nicht erhalten zu sein, sondern nur in der hier repreduzierten Biedergabe in Boies "Deutschem Museum".

136, 25 i. Bal. "Don Carlos" B. 3022. Trovoem nand an der Spitze des erften Heftes die Widmung an den Bergeg von Weimar (o. 3. 46). 30 bis 137, 29. Dieje Darfiellung ber Atademie mifbilligie Edillers Bater, ber die Antlindi gung überhaupt als "odios" bezeichnete Miner. Aus dem Zhiller-Archiv 3. 63).

137, 28. 3m "Pfälziichen Minieum" erichen bald und auf das Eviaramm:

"Dem Genius gebar Madam Zubordinatio Ein zügellofes, aber berrliches Kind: die Rauber: Biesco, Millerin find von Mig Breibelt und Brau Benito. Berr Genius, changieren Gie nicht mehr die Weiber."

32. "Alima" gebraucht Schiller etwa in dem Sinne des modernen "Milieu". Bgl. Bd. 3, S. 60, 7. Bd. 11, S. 68, 17 und Ann. Briefe I, 175: "Mein Klima ist das Theater."

138, 13 ff. Bgl. Schillers späteres Urteil über den Herzog

in der Besprechung des Gartenkalenders 278, 20 ff.

139, 4. Dieser Rubrik entsprach im ersten Heft das "Merkwürdige Beispiel einer weiblichen Rache" (vgl. Bd. 2, S. XV). 12. Bgl. Bd. 4, S. 303, B. 234 ff. 27 f. Bgl. Bd. 11, S. 101—107. 31 bis 142, 4. Das Programm der "Mannheimer Dramaturgie" mit Betonung der veränderten Grundlage (140, 2).

140, 5. Ein Bankrotteur war Abel Senler gewesen, der

die Mannheimer Truppe eine Zeitlang dirigiert hatte.

142, 1. "Das Verbrechen aus Chrsucht" von Iffland; Schiller soll den Titel dazu gegeben haben. — "Franz von Sidingen", von einem unbekannten älteren Mannheimer; vgl. Bd. 11, S. 92, 16 und Ann. Briefe I, 157. 5. So brachte gleich das erste Stück den Ansang des "Don Carlos". 7. Auf den kritischen Teil hat die Zeitschrift verzichtet. 8. Vermutlich nach dem Vorbild von Rouffeaus Confessions.

b) Entschuldigung (S. 143). Auf dem Umschlag des ersten und einzigen Hestes der "Rheinischen Thalia", das Mitte März 1785 erschien. 17. Bgl. 142, 22.

e) Anzeige (S. 143 f.). Auf dem Umschlag des zweiten

Heftes der "Thalia".

144, 1 f. Bgl. 141, 33. 143, 7. Im November 1785 hatte Heinrich Berk den Auftrag du einem folden Werke von Dalberg erhalten (Protokolke des Mannheimer Nationaltheaters, herausgegeben von Martersteig, S. 297). Es kam nicht zur Ausführung.

d) Redaktionsnote (S. 144). Im fünften heft der "Thalia" (1788) erschienen einige Szenen aus dem Drama "Das heimliche Gericht" von Ludw. Ferd. Huber. Die Gründe, warum Schiller seine Freundschaft mit dem Versasser versteugnet, sind unbekannt. Zedensalls auf Hubers Wunsch.

144, 14 f. Die Freimaurer und Illuminaten, vgl. 86, 26 f. und Ann. 24. Der Auffatz "Eine kurze Nachricht von den westfälischen Freigerichten" ist auch in Justus Mösers "Patriotische Phantasien" aufgenommen.

e) Erflärung bes Herausgebers (S. 144 f.). 3m elften heft ber "Thalia", batiert auf ben 14. Januar 1790.

# 5. Gefchichte ber merkwürdigsten Rebeltionen und Berschwörungen.

Vgl. Bb. 13, S. XI. Kohmann, Eupkorion VI, 511 fi.
a) Ankündigung (S. 146). In den "Gothaischen Ge
lehrten Anzeigen" vom 18. Stoder 1786. Von dem Unternehmen, für das ursprünglich der "Abfall der Riederlande"
bestimmt war, erschien nur der erste Vand im Herbit 1788.
Er enthielt die "Nevolution in Mom durch Nitolaus Mienzi i. J. 1347" und die "Verschwörung des Marquis von Vede mar gegen die Mepublik Venedig i. J. 1618", beide von V. Hober bearbeitet, serner "Die Verschwörung der Pazzi wider die Medici in Florenz i. J. 1478" von Schillers Schwa aer Reinwald.

b) Nachricht (3. 146). Die "Berichwörung des Siesen" war der eigene Beitrag, den Schiller dem Berleger Erwins

zugesagt hatte.

### 6. Allgemeine Sammlung hiftorischer Memvires.

Bgl. Bb. 13, S. 305 ff.

Rachricht (3. 147). Dem zweiten Band (1790) werangestellt, der die Fortsetung der "Anna Kommena" und die "Denkwürdigkeiten aus dem Leben Friedrichs I." von Sito von Freising und Rahewin enthält. Band 3 (1790) brachte hinter der Borerinnerung zu Bohadins "Zaladin" die "Uni versalhistorische Übersicht der mertwürdigiten Vegebenheiten zu den Zeiten Kaiser Friedrichs I." (Vd. 123, 3. 123 165).

#### 7. Nene Thalia.

Dieje Fortiegung der "Thalia" (1792—1793) bildet vier Bände, von denen jeder drei Etücke, d. h. einen halben Jahrsgang enthält. Bon Schuller selbst brachte sie die Aleneisübersetungen (Vd. 10, Z. 197—263) und fünf ästlichsche Alle

handlungen (23d. 11, 2, 139 296).

Redaktionsnoten (Z. 147). Die erste (im 1. Itud des Jahrganges 1792) bezieht sich auf "Cgier von Tane mark", dramatisches Tenkmal von D. B. E. Hinze; mut der zweiten (im 6. Itud des Jahrgangs 1792) wird eine Uber segung des dritten Buches der Neneide eingesührt, deren Bersasser nicht bekannt ist (vgl. Anm. zu 113, III).

### 8. Die Horen.

a) Einlabung zur Mitarbeit (S. 148—151). Beröffentlicht erst 1828 im "Brieswechsel zwischen Schiller und
Goethe". Als Manustriptdruck auf einem Folioblatt, worauf Titel, Name des Berlegers (149, 32 f.) und Honorarbestimmung (150, 14) erst durch Schillers Hand ausgefüllt waren, wurde die Aufsorderung den 154, 24 bis 155, 11 und 156, 29 ff. ausgezählten Mitarbeitern zugesandt und anderen, um deren Teilnahme Schiller sich vergeblich bewarb, 3. B. Gotter,

Rant, Alopitod.

150, 13. Der Kontrakt mit Cotta (Bricswechsel S. 9 f.) setzte 8 Bogen sest. Die buchhändlerische Ankündigung versprach dagegen nur 7 Bogen, die nicht immer eingehalten, aber auch mehrmals überschritten wurden. Schillers Borschlag, später noch einen achten Bogen mit Rezensionen zuzugeben, kam nicht zur Aussührung. — "Median" = mittelsgroßes Format (Großoktav). 14. Der Honorarsat war verschieden; der Kontrakt setzte die Grenzen von 3 und 8 Louisdor sest; Auszüge aus Cottas Rechnungsbüchern sind in seinem Brieswechsel mit Schiller S. 682 ss. mitgeteilt. 25. Jum Ausschuß gehörten Goethe, Fichte, W. v. Humboldt, Körner, Woltmann.

b) Offentliche Ankündigung (S. 151—155). Zuerst im "Intelligenzblatt der Allg. Lit.-Zeitung" Rr. 140, 10. Dez. 1794, veröffentlicht; wiederholt im ersten Stück der "Horen"

(Januar 1795) und in Sonderabzügen verbreitet.

151, 11. Die Franzosen hatten die Verbündeten in den Riederlanden und in der Pfalz geschlagen. 28 ff. Vorbereitung auf Goethes "Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten", die in den ersten Horenstüden erschienen.

152, 16. Die voraussichauende Mission ist der Philosophie im hinblid auf die "Briefe über ästhetische Erziehung" gu-

geteilt. 34. Bgl. Einleitung S. XIX.

154, 9. Bgl. Einleitung S. XVII. 24. Bon Johann Wilhelm v. Archenholz (1743—1812), brachte das 12. Stück 1795 das Fragment "Sobiesky". 25 f. Schillers Gönner Karl Theodor v. Dalberg (1744—1817), steuerte den Aufstat über "Aunstschulen" bei (vgl. Anm. zu 155, 22). 27. Der Popularphilosoph Johann Jakob Engel (1741—1802) gehörte zu den Wodeschriftstellern, deren "göttliche Platitüde" das große Publikum gewinnen sollte. Die Art, wie er seinen

"Philosophen für die Welt" redigiert hatte, war Schillers Vorbild für die "Rheinische Thalia" gewesen. Die "Soren" brachten von ihm die "Entzüdung bes Las Cajas" und Bruchstücke des Romans "Herr Lorenz Start". Mediziner Johann Benjamin Erhardt (1766-1827), ein Kantianer, hatte bereits an der "Thalia" mitgearbeitet. Die "Horen" brachten von ihm den Auffatz "Die Idee der Gerech tigfeit als Prinzip einer Gesetzgebung betrachtet". 20. Lon Richte erichien nur im ersten Stud der Auffats "über Belebung und Erhöhung des reinen Intereffe für Wahrheit". Gein nächster Beitrag führte jum Zwift mit Schiller; vgl. Bb. 12, S. 377. 30. Rarl Wilhelm Ferdinand v. Gunf (1761-1828), früherer fächfischer Generalleutnant, verfaßte ben Auffatz "Robert Guiscard", der in den erften drei Beften bes Jahrganges 1797 jum Abdruck fam. 31-33. Der Philosoph Christian Garve (1742-1798), der Historifer Friedrich v. Gent (1764-1832) und Joh. Will. Ludw. Bleim (1719-1803) lieferten teine Beitrage. 34. Goethes hauptfächliche Beitrage waren: "Unterhaltungen beuticher Ausgewanderten", "Marchen", "Epifteln", "Glegien", "Benvenuto Cellini". 35. Rarl Beinrich Gros (1765-1840). ein Bürttemberger, der mahrend feiner juriftischen Etudien 1793-1794 in Jena im Schillerichen Saufe vertehrt hatte; von ihm im achten Stud des ersten Jahrganges der Auffatz "über die Idee der Alten vom Echidfal". Bon Herder enthalten die beiden ersten Sahrgange mehrere Gedichte und die Auffane "Das eigene Echid fal", "Homer, ein Günftling der Beit", Jomer und Dissian", "Das Gest der Grazien", "Jouna". 37. Der Archäolog Alovs Hirt (1759 1839) hielt fich von 1782 bis 1796 in Italien auf, wo Goethe ihn kennen gelernt hatte. Der zweite und dritte Sahrgang enthalten von ihm eine Reifebeidreibung und Abhandlungen "über das Kunfischone" und "Laotoon". 38. Der Burift Gonlieb Sufeland (1760-1817), Mitherausgeber der "Allg. Lit. Beitung", lieferte feine Beiträge.

155, 1. Wilhelm v. Humboldt gab zum ersten Jahr gang die Auffäge "Über den Geschlechteunterschied und deven Einfluß auf die organische Natur" und "Über die männtliche und weibliche Form", zum dritten die Übersetzung von Pindars neunter Pythischen Ode. 2. Von Alexander v. Humboldt erwartete Schiller Auffäge über Philosophie des

Natur (Briefe VI, 15); er erhielt nur die Erzählung "Die Lebenskraft oder Der Rhodische Genius". 3. Friedr. Heinrich Jacobi (1743-1819) befand sich, als die Anklindigung erschien, nicht mehr in Bempelfort bei Duffeldorf. sondern auf der Alucht vor dem französischen Heere, das Duffeldorf bombardierte. Sein Horenbeitrag "Bufallige Grgieffungen eines einsamen Denkers" drückt den Abscheu über die Hinrichtung Ludwigs XVI. aus. 4. Friedrich Matthisson (1761—1831) war im wesentlichen Mitarbeiter des "Musenalmanachs"; die "Horen" brachten von ihm nur im zweiten Jahrgang eine "Elegie". 5. Johann Beinrich Mener (1760-1832), Direktor der Weimarer Zeichenschule und Genoffe von Goethes Kunftbeftrebungen, gab zu den ersten zwei Jahrgängen drei kunsthistorische Beiträge. 6. Gottlieb Konrad Pfeffel (1736-1809), den Charlotte v. Schiller besonders verehrte, lieferte Fabeln, in die fich "Horen" und "Musenalmanach" teilten. 7. Schiller selbst widmete der Zeitschrift seine ästhetische Schriftstellerei von den "Briefen über äfthetische Erziehung" bis zur Abhandlung "Über naive und sentimentalische Dichtung": als historischen Beitrag die "Belagerung von Antwerpen", end= lich viele Gedichte, darunter "Das Ideal und das Leben" und den "Spaziergang" in ihrer ersten, anders betitelten Gestalt. Der dritte Jahrgang brachte von ihm nur noch amei fleine Gedichte und die Ginleitung zu Bieilleville; fo schr hat sein eigenes Anteresse abgenommen. 8. August Wilhelm Schlegel gab Proben feiner Dante- und Shakespeare-Abersetungen, ferner die Auffätze "Etwas über William Chakeipeare bei Gelegenheit Wilhelm Meifters" und "Briefe über Poesie, Silbenmaß und Sprache". Christian Gottfried Schütz (1747-1832), Professor der Beredsamfeit und Herausgeber der "Allg. Lit.-Zeitung", steuerte nichts bei. Seine Teilnahme war aber ebenso wie die Sufelands (154, 38) von größter Bichtigkeit, weil die maggebende fritische Reitschrift dadurch für die "Horen" engagiert wurde. Er selbst rezensierte das erfte Horenstück bereits im Januar 1795, und ursprünglich sollte monatlich, dann vierteljährlich eine Besprechung aus der Feder von Mitarbeitern folgen. Dieser Kontraft wurde bereits im Marg 1795 gelöft, weil man der "Lit.=Reitung" Barteilichkeit vorwarf. Nun follte nur noch jährlich eine Generalrezension erscheinen. So besprach im Januar 1796 A. B. Schlegel den poetischen

Anhalt der ersten 10 Stücke. Ru der Fortsetzung, die den projaischen Teil behandeln sollte, aber nicht mehr zum Abbruck fam, trug Schiller felbit eine Beiprechung von Archenholz' "Sobiesty" bei. 10. Joachim Christoph Arledrich Schulz (1762-1798), weimarijder Hofrat und Profesior am akademischen Gumnafium zu Mitau, lieferte feine Beitrage. Er war Periaffer von Romanen und volitischen Auffären. früher Mitarbeiter des "Teutschen Meckurs". 201. 238. 13, @. 322. Schiller hielt nichts Rechtes von dem Bielichreiber (Briefe I, 432. II, 51. 352. III, 61. 115. 460), den er aber Cotta für die politische Zeitung empfahl. 11. Der Sifterifer Karl Ludwig Woltmann (1770 - 1817), der Edillers "Geichichte des Treisigiährigen Krieges" und die Zamm lung der Memoiren fortiette, gab zu den "Horen" Gedichte und historiiche Auffätze (val. 25. 6, Ann. zur "Zungirau" 12 ff. Wir vermissen in der Lifte der Mitarbeiter Körner, den Schiller uriprünglich unter fremdem Ramen hatte aufführen wollen (Briefe IV, 75. 85). Wahricheinlich hatte er fich bei der Aufammenkunft in Weihenfels Ende Aunuft 1794 die Rennung verbeten. Er lieferte die Auffage Alber Charafterdarfiellung in der Musik" (val. Anm. zu 230, 146. 258, 231 und "Aber Wilhelm Meisters Lehrjahre". An. wenige von den ursprünglichen Mitarbeitern blieben dem Unternehmen bis in den dritten Jahrgang treu; mehr und mehr jah fich Schiller auf weibliche Mitarbeit angewiesen. wie er fie bei Caroline v. Wolzogen, Zopine Mereau, Amalie v. Buton, Friederite Brun, Luife Bradmann fand. Inlieglich griff er auch zum Rachlag veritorbener Tichier und nahm den "Baldbruder" von Venz und die "Geisterinie! (Thoseipeares "Zurm") von Gotter auf; eine Medatuons note dazu itanimi wahricheinlich von Gotters Binve. Tavon wurde nur bei dem "unendlich elenden Auffage Talbergs über "Aunstichulen" (im 5. Zuid des erften Janganges) eine Ausnahme gemacht: indem Echiller in einer Buknote ein Santichreiben des Koadjutors mitteilte, icholi er den Berdacht der Autorichaft von den anderen Minarbeitern 26. In der "Allg. Lit. geitung" folgte darauf noch eine ab. gleichigtle von Schiller verlagte, aber von der Conta iden Buchhandlung unterzeichnete Anzeige über Breis und Be stellung der Zeitschrift (Briefe IV, 77).

c) Abgefürzte öffentliche Antundigung (2. 155 i.). Sie wurde an verichiedene Zeitungen verschieft und u. a. ven

bem "Hamburgischen unparteisschen Correspondenten", 27. Dez. 1794, wiedergegeben. Der Teil des Avertissements (153, 12—38), dem Körner am 26. Dez. 1794 einen Kunstwert zusgestanden hatte, ist weggelassen, das übrige start zusammengezogen. Der in der Zwischenzeit hinzugekommene Mitarbeiter Paul Joachim Siegmund Bogel (1753—1834), seit 1793 Prosession der Theologie in Altdorf, vorher Schulrektor in Nürnberg, hat keine Beiträge geliefert.

# III. Besprechungen fremder Werke (S. 157—292).

Briefliche Urteile haben wir nicht aufgenommen, so wenig bas für Göschen angesertigte oftenfible Gutachten über die Schauspiele der Sophie Beidard (Briefe III, 424 f.) als 3. B. die Kritik, die das Entstehen von Goethes "Wilhelm Meister" begleitete. Mit Ausnahme des Referates über "Aronau und Albertine", das erft 1860 aus den Mannheimer Protofollen hervorgezogen wurde, find dieje Besprechungen in Zeitschriften erschienen. Die Rezensionen von "Egmont", Bürgers und Matthissons Gedichten und dem Gartenkalender, sowie das Schreiben an den Herausgeber der "Propyläen" find im 4. Bande der "Aleineren profaischen Schriften" (1802) gum aweiten Male gedruckt, wobei die vier ersten kleine Beränderungen erfahren haben; um das Bild der Entwicklung nicht zu vermischen, weichen wir hier von dem sonstigen Berfahren ab und geben nicht die letzte Geftalt, sondern die erfte Kaffung, die in der "Allg. Lit.-Zeitung" gedruckt ift.

# 1. Proben einer teutschen Aeneis nebst lyrischen Gedichten (3. 157—166).

Balthasar Haug hatte in seinem "Schwäbischen Magazin" Schillers "Sturm auf dem Tyrrhener Meer" (Bb. 10, S. 286 bis 291; vgl. Bd. 2, S. 364) verössentlicht und wird mit Kücksicht darauf ihm das Werk des Konkurrenten zur Besprechung zugewiesen haben. An die Stelle des "Schwäbischen Magazins" war inzwischen der "Zustand der Wissenschaften und Künste in Schwaben" (vgl. S. 175 und Ann.) getreten, in dessen Z. Stück die Rezension gedruckt ist, die zuerst Weltrich und Minor, unabhängig voneinander, sür Schiller in Anspruch genommen haben. Ständlin selbst erkannte seinen

Rezensenten. In den Zitaten weicht Schillers Schreibung (teutsch, schrödlich, iso) von der Stäudlins ab. Die Problem aus der Aeneis umfassen das erste und vierte Buch, berühren sich also sowohl mit Schillers erster Übersetung wie mit seiner späteren Stanzenübertragung "Dido" (Bd. 10, S. 231 ff.,) auf beide wird im solgenden hingewiesen.

157, 4 f. "Homers Hins verdeuticht" von Friedr. Peop Graf zu Stolberg 1778. Die "Chiffee" von Boh in 1781

erichienen; Teile daraus feit 1777 in Zeitschriften.

158, 1 ff. Die Unterordnung Birgils war damals noch nicht allgemein; der Kultus Homers drang erft ipater durch.

159, 4 ff. Lgl. 111, 3 ff. 19. Diffian in Derametern von Michael Denis 1768—1769. Zachariä überjeute Williams

"Berlornes Paradies" 1760.

160, 1—3. Ann. IV, 642 ff. Stäudlin & 643 f. 646. Schiller B. 921 ff. (Bd. 10, S. 200). S—13. Ann. I. 50 ff. Stäudlin B. 60—64. Schiller Bd. 10, S. 287: "Hoch ober thronet der König…" 9. Bielmehr "jühnt die troubent ber König…" 9. Bielmehr "jühnt die troubent ber König…" 15—22. Ann. 1, 88 ff. Stäudlin; ebenio 163, 25 "röten". 15—22. Ann. 1, 88 ff. Stäudlin B. 91—94. Schiller Bd. 10, S. 288: "In beginnt das Heulen der Schiffer…"

161, 11—13. Lon Schiller scholie übersehr. 15—10. Aen. IV, 389 ff. Schiller V. 5(10 ff. 22—24. IV 423. Schiller V. 623. 28—30. IV, 430. Schiller V. 630. 32

bis 162, 10. IV, 487-480. Schiller B. 705-700.

162, 12—16. IV, 496 i. Schiller V. 718 i. 17 IV
IV, 582. Schiller V. 838. Bal. Yd. 11, S. 57, 17 II
I, 9. Ständlin: "unnennbares Weh ihm iandte. III
I, 89. Ständlin: "die Kinsternis ruht dicht über den Wassern Schiller selbst hane viel freier überseht: "der Velanco walt in Mitternachtsichauern" (Vd. 10, S. 288). II f. 1. II8.
Schiller: "am greulichen Schlunde" (Vd. 10, S. 280). Val. Bd. 2, S. 143, 11. 27. I. 142. Standlin hat es durch "urplöglich" wiedergegeben. 29 ff. IV, 1. Ichiller: "treichwere Liebeswunde" (Vd. 10, S. 231). IV, 1. Ichiller: "Echiller V. 3 i. 36 i. IV, 176. Schiller V. 201.

163, 2. IV, 188. Schiller & 279 i. 8. 291 111. 11 p. 14-33. IV, 584-590. Standlin & 585-591. Supply.

**3.** 841-852.

164, 35. Der Litel lauter: "Der Alugling, an Sie Wolluit." 37 ff. "Mein Wunich, An meinen Areund Peterjen." Der Wunsch ift in den Berjen ausgesprochen:

"Mich aufzuschwingen zu den Strahlenhöhn Des deutschen Bardenchors! zu glänzen dort, Wo Klopstod und mein grauer Bodmer glänzt!"

165, 11 f. "Hubibras": ein komisches Heldenepos, bessen Bersasser Samuel Butler (1612—1680) verarmt starb. — Bei Stäudlin ist ausgemalt, wie der Dichter in schlummerlosen Nächten die Hand nach dem Ruhmeskranz ausstreckt:

"und siehe! glühend stürzt,

Wie Funken aus der Feueresse, schon Der edlern Chrbegierde Trän' herab! Und tadelst du die Träne, Petersen?

Nein, Freund! fie macht mich beiner Freundschaft wert!" 36. "inzidenter": vgl. Bd. 3, S. 61, 25 und Anm.

# 2. Schwäbischer Musenalmanach auf das Jahr 1782 (S. 166—168).

Die Besprechung steht, wie die fünf folgenden, im "Birtembergischen Repertorium".

166, 29 f. Der Boffische Musenalmanach enthielt Oben

von Klopftock in den Jahrgängen 1776. 78. 79. 82.

167, 1 f. Die Angeschen Grenadiere, deren Regimentsmeditus Schiller war, bestanden zum großen Teil aus Veteranen. 24 f. Bgl. "Die Rache der Musen" (Vd. 2, S. 53 f.). 33 ff. Bgl. oben S. 341. 37 f. Bgl. Vd. 3, S. 60, 19 f.

168, 4 ff. Uber Stäudlin und feine Mitarbeiter val. R. Krauf, Schwäbische Literaturgeschichte I, 244 ff. und 3. Hartmann, Schillers Jugendfreunde. - Johann Jakob Thill (1747—1772) aus Großheppach trat zu seinen Lebzeiten als Dichter nicht hervor. Stäudlin teilte fieben Gedichte aus seinem Nachlaß mit und widmete ihm im Register einen Nach-5. Bal. Anm. zu S. 7 f. und Bd. 2, S. 367. Das Gedicht trug Schillers Unterschrift. 6. Karl Friedrich Reinhard (1761-1837), damals Theologiestudierender auf bem Tübinger Stift, endete als Graf Reinhard feine Diplomatenlaufbahn in Frankreich. Seine anonnme Tibull-Abersetung erschien 1783. — Karl Philipp Cons (1762 bis 1827), Schillers Spielfamerad in der Lorcher Zeit, deren fein Gedicht "An S." im Musenalmanach gedenkt. Er wurde ein fruchtbarer Poet und starb als Professor der Rhetorik in Tübingen. 7. ... g: Friedrich Saug (1761-1829), der Sohn Balthafar Hangs. Da er noch auf der Militärakademie war, durfte sein Name nicht genannt werden. Auch an Schillers "Anthologie" nahm er teil; als Evigrammattler wurde er berühmt. — D.: Vedeutung der Chiffre unbefannt. — Johann Michael Armbrufter (1761—1814), früher Garmer lehrling auf der Militärakademie, dann Lavaters Sekretar in Zürich, endete als öfterreichischer Polizeibeamter.

#### 3. Bermiichte poetifche Stude (3. 108 171).

Die Unterichrist C—z scheint auf Conz hinzuweisen, der zwischen Stäudlin und Schiller hin und her lauterte und ich wahrscheinlich nicht so offen gegen jenen ertlärt hatte, wie es hier geschieht. Stäudlin erkannte in Schiller den Verfasser und erwiderte in der Borrede seines "Schwäßischen Musenalmanachs auf das Jahr 1783": "Bas wir ihm übrigens freundschaftlich raten wollen, ist, daß er künstig Satiren einen Kritif den Stab zu brechen, wenn er mir in der einen brennen des Dichtergenie [166, 1] und epische Schöpferkraft [164, 22 i.] zuspricht und mich in der andern zu den ichalen Reimern [169, 20 ii.] herabsetzt."

169, 2 î. Egl. 10, 8 î. 30. "Elegie an Grabe des uniterblichen J. J. Roujieau." 37 bis 170, 20. "An Ariedrich

Leopold Grafen zu Stolberg."

170, 11. Ein ähnliches Bild auch in Schillers "Eurzückung an Laura" (Bd. 1, Z. 346): "Wie Gewappnete zur Schlacht". 26. Vermengung von Virgils: Provil. a provil e-te profani (Aeneis VI, 258) und dem Horazischen: Omprofanum vulgus 34 bis 171, 7. Tas Gedicht in ein Ausfall gegen Schiller; vgl. iolgende Stropben:

"Las soll mir das Kastratenheer Und all die zwerge um mich ber! Ich stelle nur Kolosien auf Und drücke Shakespears Stempel drauf. Ta leset, habt ihr Krastgesiuhl, Da leset mal mein Trauerspiel! Seht einen Haldgott hier der Welt, Dort einen Teusel aufgestellt! Verschlangt ihr auch mein Liebeslied,

Tas wie des Lauralangers gluht? Sagt, ob nicht himmelan den Geist Die wirbelnde Entgüdung reist?"

171, 11 f. Die Widmung des Gedichte: on Boomer Stäudlins Gönner, ichlieft mit den Berfen:

"Denn sein Los, fürmahr es glich bem beinen! Ebel war er, und verkannt, wie du!"

### 4. Kafualgedichte eines Wirtembergers (S. 171-173).

Der Gelegenheitsdichter ist, wie das erste Gedicht erkennen läßt, Johann Ulrich Schwindrazheim, Pfarrer in Gomaringen, früher Prosessor an der Lateinschule in Ludwigsburg. Seinen Unterricht hatte Schiller dort nicht genossen (R. Krauß, Marbacher Schillerbuch 1905, S. 191 f.).

171, 31. Es trägt den Titel: "Auf den Tod des Pfarrers

Schwindragheims, von seinem Sohn," und beginnt:

"Mein Serz wie Most, und ich ber Seufzer voll — Auf, frommer Schmerz, und werde mein Apoll."

172, 6. "Bon" = Tranergewand. 21. Das unfreiwillig fomische Gedicht hat den Titel: "An meinen Schwager. Der 18. Junius 1781. Gine Erzählung." 38. Schwindrazheims erstes Werk waren lateinische Distichen gewesen: Die "Tristia Thumlingensia", in denen er (nach dem Vorbilde des Ovid) das Elend seiner ersten Pfarrei Thumlingen besang.

173, 4. Unmittelbar voraus geht dieser Rezension die Besprechung eines historischen Bersuches "Birtemberg und Limpurg" von Prescher. Bahrscheinlich ist entweder die Besprechung von Petersens Ofsian-übersetzung oder die von

Pfeiffers "Nanine" (S. 175) gemeint.

# 5. Bermischte teutsche und frangösische Boefien

Der Verfasser Johann Christoph Schwab (1743—1821), Vater des Dichters Gustav Schwab, war auf der Militärafademie Schillers Lehrer für Logit und Metaphysit gewesen. Alls Hauslehrer in der französischen Schweiz hatte er einen Teil der Gedichte bereits 1775 in Bern als "Zwölf Gedichte von \*\*\* erscheinen lassen; die französischen Poesien sind erst in der zweiten vermehrten Auslage hinzugekommen.

174, 4. Wegen eines Gedichtes "An Daphne" hatte Schwab bereits auf dem Tübinger Stift eine Karzerstrase erhalten. In der zweiten Auflage führte er es mit der Bemerkung ein: "Die zwei folgenden Lieder haben ein besonderes Berdienst um mich. Sie haben bei der Person, die nunmehr die Glückseitsteit meines Lebens ausmacht, noch ehe sie mich kannte, das erste günstige Vorurteil für mich erreget. Ihr seien nun auch die seierlichen Gedanken und

Ausdrücke heilig, die der neunzehniährige Dichter damals mehr an sein Ideal als an einen wirklichen Gegenstand verschwens hete." 13 f. Anspielung auf Schwabs Epigramm "Wir":

> "Das ftolge Bir gebraucht Berr Lilliput. Wann er zum Regensieren ichreitet: Der schlaue Mann! er weiß zu aut.

Wie wenig er allein bedeutet."

15. In der Vorrede glaubte Schwab seine frangösischen Gedichte acgenüber den "Misogallen, die zu glauben scheinen, es gehöre zum Nationalvatriotismus, über die französische Literatur zu ichimpfen," in Schutz nehmen zu muffen. 27 f. Die beiden Verje stammen, ebenso wie 175, 5-8, aus bem Gedichte "Chanson à Mr P\*". Indem Schiller seine gesucht plumpe Berdeutschung daneben stellt, brandmarkt er die Inhaltlosiafeit der glatten Verse: aber im ganzen läßt er den gewandten Reimer vielleicht aus versönlicher Untipathie neben dem viel unbedeutenderen Schwindrazheim doch zu schlecht wegfommen. Gustav Schwabs Groll war deshalb nicht gang unberechtigt.

175, 12. Der Titel lautet: "An die Genfer, als fie im Jahr 1768 die Autorität ihres Rates einschränften." In einer einleitenden Bemerfung heißt es: "Rein vernünftiger Lefer wird alfo aus diesem fleinen Gedichte schlieben, daß in der Bienen-Republik die Arbeitsbienen das Recht hatten. die Hummel zu unterdrücken." 15 ff. Gine Auknote zu bem Gedicht lautet: "Die Bolfsversammlungen geschehen zu Genf in der fogenannten Peterskirche, die zwar nicht fo groß und prächtig ist wie die Petersfirche zu Rom, worin aber gewiß mehr römische Gedanken gedacht worden find." In berfelben Kirche hatte die Genfer Regierung beichloffen, Rouffeaus Emile durch den Henter verbrennen zu laffen. Bal. das bereits in der "Anthologie" erschienene Gedicht "Rouffeau" (28d. 1, S. 246. 346).

### 6. Nanine oder Das befiegte Bornrteil (3. 175).

Der Übersetzer ist Christoph Friedr. Pfeiffer aus Pfullingen, Schillers gleichaltriger Mitichüler auf der Atademie, aur Zeit des Erscheinens Mentkammersekretär. Er ift der Bater von Charlotte Birch- Pfeiffer, Grofivater von Bilhelmine v. Hillern. Bgl. über ihn hartmann, Schillers Jugendfreunde S. 337 ff. 175, 20. "Der hofmeifter", Komodie von Jat. Mich. Reinhold Leng 1774.

# 7. Buftand ber Wiffenfchaften und Rünfte in Schwaben (S. 175).

Bgl. Einleitung S. X. Der Herausgeber, Balthasar Haug, der im "Schwäbischen Magazin" den Lyriter Schiller wohlwollend eingeführt hatte (Id. 2, S. 364), gab seit 1781 die Fortsetung des "Magazins" unter dem obigen Titel heraus. In der Borrede zum dritten Stück (28. Febr. 1782) kündigte er das Ende der Zeitschrift an mit Kücksicht auf eine gesehrte Zeitung, die von der "Karls-Universität in Stuttgart" zu erwarten sei. Eine spätere Anzeige bestätigte diesen Entschluß mit nochmaligem hinweis auf das "Wirtembergische Repertorium".

#### 8. Aronan und Albertine (S. 176).

Gine Bearbeitung von Monvels "Clémentine et Désormes", die 1783 in Wien erschien und von Friedr. Ludw. Schröder herrühren soll. In Wien und Berlin wurde das Stück gegeben; in Mannheim kam es nicht zur Aufführung. In der Sitzung des Mannheimer Theaterausschusses am 15. Oktober 1783, der ersten, der Schiller als Theaterdichter beiwohnte, wurde ihm die Vesprechung aufgetragen, die er am 14. Januar 1784 einlieserte. Von anderen Stücken, die er zuerteilt erhielt, sind keine Vesprechungen erhalten. Vgl. die Mannheimer Protokole, hrsg. von Martersteig 1890.

# 9. Kleinere Rezensionen aus der Jenaischen Allgemeinen Literatur-Zeitung (S. 176—178).

Zusammen mit den beiden historischen Werken, deren Besprechungen in Bd. 13, S. 289 f. zu sinden sind, gehörten die drei Bücher wahrscheinlich zu dem "ersten Transport von Recensendis", den Schiller am 25. Oktober 1787 zugestellt erhielt (Briefe I, 430. II, 60. 74 f.).

176, 16 ff. Allg. Lit. Zeitung vom 29. Apr. 1788, Rubrit: Schöne Wissenschaften. Berfasser des Freimaurer-Romanes: Wilh. Kriedr. v. Meyern (1762—1829), der Schauplat: Tibet.

177, 30 ff. Allg. Lit. Zeitung vom 30. Apr. 1788, Rubrit: Vermischte Schriften. Karl v. E. (1752—1803), Mitglied der Münchner Academie und geheimer Archivar, versaßte juristische, religiöse, alchimistische Schriften und Lustspiele (Briese VI, 134. 467).

178, 8 ff. Allg. Lit. Zeitung vom 30. Apr. 1788, Rubrit: Bermischte Schriften.

## 10. Uber Egmont, Tranerspiel von Goethe (3. 179-190).

Der fünfte Band von Goethes "Edriften" ericbien in Diern 1788. Schiller erhielt ihn Anfangs Mai zugestellt; feine Besprechung ericbien in der "Allgemeinen Literatur-Zeitung" vom 20. September 1788, Rubrit: Schone Wiffen: schaften. Bei der Wiederholung im vierten Bande der "Aleineren projaischen Schriften" (1802) fiel ber Gingang 179, 1-13 weg; am Schluß find einige Ausdrücke gemildert, 3. B. heißt es 190, 15 f.: "wie sehr dadurch unserm Gefünte Gewalt angetan werde". Über den Erfolg der Bejpredung berichtete Schiller am 20. Oftober 1788 an Körner: "Meine Rezension von Egmont hat viel Lärm in Jena und Weimar gemacht, und von der Expedition der Allgemeinen Literatur-Reitung find fehr schöne Anerbietungen an mich darauf erfolat. Goethe hat mit febr viel Achtung und Bufriedenheit davon gesprochen." Wir zitieren das Trauerspiel nach der Rubiläums-Ausgabe von Goethes Werfen, 238, 11. 2, 235 ff.

180, 9 f. Nach Aristoteles. Bgl. Leffings "Hamburgiiche

Pramaturgie" 74.—78. Stiid und Ld. 11, €. 155 ff.

181, 13. Eamont S. 272, 5 ff.

182, 4. Gamont €. 332, 7. 5 20. Gamont €. 271, 28—31, 272, 22 bis 273, 1.

183, 12—17. Egmont ©. 288, 18 = 25. 26 = 31. Egmont ©. 280, 27—31.

184, 3 bis 185, 28. Bereits Körners treffendes Urieil hat die richtigen Einwände gegen diese Aussistrungen er hoben: "Muk es denn eben Bewunderung fein, was der Seld eines Trangriviels einflößt? Uniere Viebe bleibt Camont immer bei allen seinen Gehlern. . . . Nuch zweiste ich, ob das Stild durch mehr Abereinstimmung mit der Beschichte würde gewonnen haben. Bit es nicht ichoner, Camonto Sorglofigfeit zur Urfache feines Unglüds zu machen als eine gewisse Unentichlossenheit zwischen Bleiben und Geben, wo die Bermeibung eigener Gefahr mit Samiltenverhalte niffen follidiert? hat die Zorge für Brau und Kinder und die Furcht, Porteile des Aberfluffes zu entbehren, nicht etwas Projaijdes, wogegen man die Rolle von Mlarden und die schöne Ezene mit Wilhelm idie alsdann auch gang anders fein mußtel nicht gern vertauschen mochte:" Der Schwerpunkt von Schillers Parlegung liegt darin, daß der historische Held nicht unter der geschichtlichen Butlichteit

bleiben solle; insosern bedeutet also die Egmont-Nezension feinen Widerspruch zu der bereits in der Vorrede des "Fieseo" und später noch zugestandenen Freiheit des Dichters gegenüber der Geschichte. Lal. Anm. zu 41, 25 ff. und Bd. 11, Anm. zu 176, 24 ff.

186, 2. Bgl. Schiller an Goethe, 7. April 1797.

187, 3. Lgl. Ann. 311 "Wilhelm Tell" L. 2650. 5 bis 33. Egmont S. 238, 14—24. 239, 3—18. 266, 33 bis 267, 2. 188, 6—9. Egmont S. 248, 12—15. Lgl. Lb. 14, S. 81, 8 ff. 18 f. Egmont S. 297, 28 f. 32 bis 189, 10.

Egmont S. 330, 16-26, 332, 34 bis 333, 5.

189, 26—34. Egmont €. 325, 20—32. Die "Klein. prof. Schriften" haben diese rhythmische Partie als Verse abgeteilt.

190, 8 ff. 3m "Demetring" bachte fväter Schiller porübergehend daran, durch eine ähnliche Erscheinung über das Stück hingus zu weisen. Bal. Bd. 8, S. 67, 20. 80, 12 u. Anm. Aber das Opernhafte im Drama hatten fich feine Unfichten inzwischen gewandelt; val. Anm. zu 122, 32 f. Aber noch im Sahre 1796 verwarf er den sichtbar gemachten Traum und ließ in der Bearbeitung, die er bei Gelegenheit von Afflands Gaftfpiel für das Weimarer Theater unternahm, Camout nach seinem Erwachen die Bisson erzählen. Auf den Bunsch des Bublitums wurde die Ericheinung in den späteren Aufführungen wieder bargestellt. Bgl. Peterfen, Schiller und die Bühne S. 217 f. Gingehender ift Schillers Camont-Bearbeitung, die das Stück fonzentrierte, die beiden ersten Bolts= izenen zusammenzog, die Kiguren der Margareta von Parma und des Machiavell überhaupt ftrich, die Inrischen Episoden, 3. B. Klärchens Lieder, beschnitt und dafür starke theatralische Lichter aufsetzte, bei Köster, Schiller als Dramatura S. 3 ff. behandelt.

## 11. Goldonis Memoiren (3. 190-195).

Carlo Goldoni (1707—1793) hatte in Paris, wo er seit 1761 lebte, 1787 die "Mémoires de Mr. Goldoni pour servir à l'histoire de sa vie et à celle de son théâtre" crscheinen lassen. Der erste Band der deutschen Übersetzung ist von Schiller im Anzeiger des "Teutschen Merkur", Junius 1788, besprochen; das Ganze in der "Allgemeinen Literaturzeitung", 13. Januar 1789, Rubrik: Literargeschichte.

191, 3. Die Vorrede von Schatz nannte 200 Theaterstiffice, vol. 192, 36. 35 f. "Le bourn bienfaisant" (1771).

192, 18 jf. "Eigentliche vertraute Redenkarten (fagens de parler familières), die dem Tialog Wahrheit, Veben und Grazie geben müjsen, sehlen und saft ganz, oder, was eben so schimm ist, es sind Provinzialismen, die nur in ihrer Heimat die beabsichtigte Virsung tun und in den übrigen Provinzen entweder unverständlich sind oder einen ganz andern Sinn geben oder doch entweder zu gesucht oder zu platt scheinen. Zu platt oder zu gesucht, das sind die beiden Alippen, an denen man von jeher den größten Teck unserer dramatischen Tickter und überhaupt der Schrift steller, die den Ton des Umgangs nachbilden wollten, scheinen sah, und zwischen welchen ich mich, so gut ich es vermochte, durchzuarbeiten gesucht habe." Bgl. 195, 1—15.

194, 9 ff. Im Jahre 1771 hat Goldoni Rouffeau besucht, um ihm den Bourrn biensaisent vorzulegen; er tref ihn beim Rotenabschreiben, und Rouffeau erklärte diese Peschäftigung für zwecknäßiger als das Komödienschreiben. 34. Puristische Reigungen Schillers tommen in den Umarbeitungen verichiedener Projawerke, z. B. des "Usfalls der Riederlande" und des "Geisteriehers", zum Ausdruck. Val. Betersen im Schillerheit des Eurhorion 1905.

### 12. Aber die Aphigenie auf Tanris (@. 195-226).

Der dritte Band von Goethes "Schriften" war zu Diern 1787 erichienen und in der "Allgemeinen LiteratureZeitung" bereits por Schillers Camont Rezension von anderer Seite beinrochen morden. Als Göichen den Areund zur Mitarbeit on feiner "Scritischen Abersicht der neusten ichönen Literatur der Deutschen" aufforderte, fagte er ihm unbeschränfte Frei heit zu in der Wahl des Buches wie im Raum. Das waren amei Borteile, die die "Allgemeine Literature Zeitung" nicht gewährte. Schiller mählte bie "phigenie" und warf die Bejprechung im Commer 1788 hin, also zur geit seiner hauptfächlichen Beickäftigung mit den griechischen Tragifern; im Januar 1789 arbeitete er fie aus (Briefe VII, 254. II. 205). Sie erschien 1798 im zweiten Jahrnang der "Arin ichen übersicht", 2. Stück, 3. 72-112. Für die mitgeteilten Proben aus dem Euripides bediente er fich derfelben Sills mittel (Barnes, namentlich Brumon) wie zu den metrischen Übertragungen (Bd. 10, S. 75-194), die im Winter 1788 89 entstanden und vielleicht durch diesen projaischen Ubersetungs versuch mit angeregt sind. Da Göschens Beitschrift mit

diesem Sest ein Ende nahm, blieb die Besprechung Fragment; die Schluffolgerungen aus dem Vergleich und die eigentliche Aritit des Goethischen Stückes fehlen noch. Immerhin find an einigen Stellen (197, 3. 218, 35 bis 219, 11. 225 f.) bereits die Ginwände angedeutet, die Schiller fpater brieflich Goethe gegenüber zur Geltung brachte (Briefe V, 311. VI, 129, 337 f.). Er vermifte die dramatischen Accente und tadelte die Annäherung an das Evische. Alls er 1802 das Stück für das Weimarer Theater bearbeitete, empfand er den Mangel einer sinnlich wirksamen Handlung. Den Dreft fonnte er sich nicht ohne Auxienchor vorstellen, und die Bassivität des Thous und der Taurier während der mittleren Alte hätte er gern zu Gunften einer dramatischen Belebung aufgehoben. Seine Bearbeitung ging bei dem Beimarer Theaterbrand 1825 verloren: wahrscheinlich beschränkte fie sich auf Streichungen ohne gewaltsame Eingriffe.

196, 5. An Goethe, 23. Nov. 1795: "Seien Sie versichert, wenn Sie einen Roman, eine Komödie geschrieben haben, so müssen Sie ewig einen Roman, eine Komödie schreiben."

205, 17 ff. Bgl. 128, 6 ff.

206, 19. Rach Brumon verspricht Pylades nur zum Schein, am Leben zu bleiben. Prévost hatte die salsche Aufsfassung bereits berichtigt.

207, 7. Brumon-Prévost: "Elle lit. ou si elle ne lit

point, elle explique du moins le contenu de sa lettre."

208, 16 f. hlo perástazo, also die sich vor den Grencht der Pelopiden abwendende Sonne.

212, 7 ff. Bgl. 15, 16 und Anm.

213, 15 bis 214, 30. B. 351—397. Die metrische Beanstandung (213, 29 ff.) hat Goethe in den späteren Auflagen seines Werkes, das keine eingreisenden Veränderungen mehr ersuhr, nicht beachtet.

215, 21 f. Ein Migverftandnis; denn bei Goethe B. 793

heißt es: "im Guten wie im Bofen."

222, 26. Bgl. Bb. 12, S. 22, 12. Briefe VI, 336

## 13. über Bürgers Gedichte.

a) Rezension (S. 226—243). Bereits im Mai 1789 hatte Schiller die Gedichte erhalten; die Besprechung erschien indessen erst 1791 in der "Allgemeinen Literatur-Zeitung" Nr. 13 u. 14, am 15. u. 17. Januar. Im vierten Teil der "Aleineren prosaischen Schriften" (1802) strich Schiller den

Abiat 234, 7 bis 236, 13 und fügte außer unwesentlichen Anderungen (vgl. zu 236, 14 f.) folgende Echlugbemerfung hinau: "So urteilte ber Berfaffer vor eilf Jahren über Bürgers Dichter-Verdienst; er kann auch noch jest seine Meinung nicht ändern, aber er würde sie mit bündigern Beweisen unterftützen, denn sein Gefühl war richtiger als fein Raisonnement. Die Leidenschaft der Parteien hat fich in diesen Streit gemischt, aber wenn alles verjönliche Antereffe schweigt, wird man der Intention des Rezensenien Gerechtigkeit widersahren lassen." In der zwischenzeit war er außer in der "Berteidigung" (3. 243 ff.) auch in Sufrioten au den Abhandlungen "Über Anmut und Bürde" (Bd. 11. C. 209, 22 ff.) und "liber naive und fentimentalische Dichtung" (Bd. 12, S. 237, 24 ff.) auf das Thema der Rezension auxiicaefommen. Als Medafteur der "Horen" hat er 1796 aus A. B. Schlegels Chateipeare-Auffat das Lob der Berengejänge in Bürgers Macbeth überfetzung gestrichen (Briefe IV, 428).

227, 10 ff. Das Programm von Schillers eigener philosfophischer Lyrif; vgl. auch 231, 23 ff. 31 f. Ein Muchus als Symbol wie 153, 24 ff. und Bb. 11, S. 180. 296. Bd. 12, S. 28, 11 ff. Bgl. auch den Bd. 1, S. 336 erwähmen Joyllenplan "Vermählung des Herfules mit der Hebe".

228, 30 ff. Gbenso verlangte später die Abhandlung "Über Anmut und Würde" von dem Schauspieler, daß er die Menschheit in sich zur Zeitigung kommen lasse (28d. 11.

S. 202, 34 ff.). Ligl. Anm. zu 239, 22.

229, 28. "Popularität eines Verles ist das Siegel seiner Bollkommenheit. Ver diesen Sat sowohl in der Theorie als Aussibung verleugnet, der mitsleitet das ganze Geschäft der Poesse und arbeitet ihrem wahren Endzweck entgegen." Bgl. 232, 9 s. 31. In Vürgers Vorrede heißt es: "In dem Sinne, wie ich ein Volksdichter oder lieber ein populärer Tichter zu sein wünsche, in Homer wegen der spiegelhellen Durchschichtzeit und Temperatur seines Gesangstromes, der größte Volksdichter aller Völker und Zeinerauch die unsrigen, und gerade in ihren allgemein geliebteiten und unsterblichsten Versen, unendlich mehr als ich gewesen."
— Von den hösischen Troubadours hatte Schiller eine saliche Vorstellung, indem er sie zu den naiven Tichtern rechnete; vgl. Bd. 12, Z. 235, 29, 393 und Briese IV, II.

231, 14 f. Rach Lessings Aufsassung der Aristotelischen Katharsis (Dramaturgie, 81. Stück). 28 ff. Bgl. "Die Künster" V. 42 ff. (Bd. 1, S. 178) und Bb. 11, S. 185, 10 ff.

233, 13. Das Gedicht "Frau Schnips", das auch Goethes äußerstes Mißfallen erregt hatte, wollte Bürger in seine spätere Sammlung nicht mehr ausnehmen. 15 ff. Den Grundsatz "Wer vieles bringt, wird manchem etwas bringen" hatte Bürger in seiner Vorrede durch den Vergleich mit einem Schuhmacher erläutert, der seine im voraus versfertigten Fabritate zu Markte bringt und wohl weiß, daß nicht jedes Paar aus alle Füße passen werde.

234, 14 ff. Ungenau zitiert; z. B. heißt es Z. 20 statt "Berzweiflung" bei Bürger: "Berbammnis"; 25 "um Mittag"; ebenz 237, 11 "am edlen"; 238, 17 ff. "Es teilt . . . Und wandelt".

236, 2 ff. Das Gedicht war das Vorbild von Schillers "Benusmagen" (Bd. 2, S. 12 ff. 366) gewesen, das folche Arubitäten noch überboten hatte. Aber Schiller war fich der Berurteilung feiner eigenen Jugendpoesie wohl bewußt; benn derlei Gedichte begnadigte er nicht, fondern schloft fie aus feiner frateren Sammlung aus (val. Ginleitung zu Bb. 2, 14 f. Die Anderung in den Prosaischen Schrif-S. XII). ten: "Idealifierung feines Gegenstandes, ohne welche . . ." ift durch eine fleinliche Bemerfung in Burgers Antikritik hervorgerufen: "Joealifierung, Beredlung (ob dies wohl Synonyme fein follen? -)". In den Bemerkungen zu Körners Auffatz über Mufik (vol. Ann. zu 258, 23) hat Schiller fpater felbft den fynonymen Gebrauch verurteilt: "Etwas Idealisieren heißt mir nur, es aller seiner zufälligen Bestimmungen entfleiden und ihm den Charafter innerer Rotmendiakeit beilegen. Das Wort veredeln erinnert immer an verbessern, an eine moralische Erhebung. - Der Teufel, idealifiert, müßte moralisch schlimmer werden, als er es ohne 20 ff. Bal. Bb. 11, S. 120, 37 ff. 127, 3 ff. 318 has wäre." und "Die Klinitler" B. 474 ff. Co fchrieb Schiller ichon am 14. April 1783 an Reinwald: "Gleichwie aus einem einsachen weißen Strahl, je nachdem er auf Rlächen fällt, taufend und wieder taufend Farben entstehen, fo bin ich au glauben geneigt, daß in unfrer Seele alle Charaftere nach ihren Urstoffen schlafen und durch Wirklichkeit und Natur oder fünstliche Täufchung ein daurendes oder nur illusorisch= und augenblickliches Dafein gewinnen. Alle Geburten unfrer Bhantafie maren also auletst nur wir felbst." Als Dichter bes "Don Carlos" hatte Schiller divie Beobachtung gemacht; überhaupt überträgt er in der Bürger:Rezension dramatische Prinzipien auf die Lyrif; val. 231, 14 f. 238, 31 ff.

237, 5. Auf das Fragezeichen hin hat Bürger den Ittel in: "Die Holde, die ich meine" verändert. 38 j. Mit "Trallyrum larum" beginnt "Das Ständehen"; die übelgen

Anterjeftionen finden fich in der "Lenore".

238, 16 if. Tarauf antwortete Burger ipäter in feiner "Akademie der Medekünste": "Ich will doch nimmermelze hoffen, Herr Schiller habe geglandt, ich wolle foviel sagen, als ob die Bescheidenheit ihre Besiger zu guten Sängern oder Tänzern mache. Aus der unüberlegtesten aller Artitlen möchte ich das beinahe arzwöhnen. Ceiest aber auch, der Tichter hätte so etwas Abenteuerliches von seiner Beicheiden heit behauptet, so wäre das doch immer noch wahre Kleinigsteit gegen die Csmischen Eundernaten, die er seine Frende, die doch gegen die Bescheidenheit nur eine maralische Untergöttin ist, verrichten läst:

Sonnen lockt fie aus den Räumen, Die des Zehers Nohr nicht keunt.

[Bb. 1, €. 5, B. 41 ff., ungenau zitiert.] 22 ff. In Berje lauteten:

"Auf steisem Hals ein Erroperhaupt,

Des Wangen boch fich blähn,

Des Rase nur nach Atther schnaubt,

Läßt doch gewiß nicht schön."

Bürger hat die beiden mittleren Berse auf den Sabel san leider geändert:

"Das über alle Höhn

Beit, weit hinaus zu ragen glaubi . . ..

31 ff. Im 89.—95. Stüd der Tramaturgie bestreiter Vessing Diderots Behauptung, daß die Tragödie Individuen, die Komödie Typen darzustellen habe. Im 89. Ind mied selfgendes als Ansicht des Aristoteles erklärt: And Terionen der poetischen Nachahmung ohne Unterschied sollen sprecken und handeln, nicht wie es ihnen einzig und allein zakummen könnte, sondern so, wie ein jeder von ihrer Leichasson et in den nämtlichen Umsländen sprechen oder handeln miede und müßte." Später, im Arieswecksel des Alprilateles auseint, sogar eine Verwandtschaft zwischen Statespeare und den Griechen in der Allgemeingültigteit der Charattere.

239, 4. Im 87. Stück der "Dramaturgie" wendet sich Lessing gegen Diderots Ansicht, der Charakter des Selbstpeinigers (im Lustspiel des Terenz) sei wegen seiner Eigentümlichkeit sür die Komödie ungeschickt. 11 ss. Ugl. Bd. 12, S. 203, 14 ss. umm. 22 s. In schrossem Widerspruch In Schillers früheren Ansichten (Bd. 11, S. 85 s. und Ann. 3u 87, 31 s.), die also nicht erst durch Kant umgesormt wurden. In dem Brief an Körner vom 28. Febr. 1793 (Jonas III, 296) ist dagegen die rein stosssliche Darstellung des Naturalisten auf Kantischer Grundlage abgesehnt. Im "Wilhelm Meister" gab Goethe dieser Aussassiung praktische Gestalt. 28. Das intransitive "sernen" — entsernt sein, im 18. Jahrhundert nur mehr selten belegt.

240, 6. Light. Briefe II, 297. 8 f. Bon Aug. Wilh. Schlegel war im "Neuen deutschen Museum" 1790 ein Auffats "Über Bürgers hohes Lied" erschienen. 16. Dazu

gehört die 248, 11 f. erwähnte Partie:

"Das ist mehr, als von der Kette, Aus der Folterkammer Pein, Oder von dem Rabenstein In der Bollust Flaumenbette Durch ein Bort entrückt zu sein! —"

Auch diese Stelle wurde von Bürger ohne Glüd geandert. 28. In der Schlußstrophe begrüßt der Dichter sein eigenes Lied:

"Nimm, o Sohn, das Meistersiegel Der Bollendung an die Stirn!"

241, 3 f. Aus der Ode an Mäcenas: "Mit erhabenem Scheitel werde ich an die Gestirne rühren." 29. Aug. Wilh. Schlegel, seinen Schüler und Freund, hatte Bürger in einem Sonett besungen; auch in der Borrede rühmte er ihn und teilte als Probe Schlegels Sonett "Das Lieblichste" mit. 35 f. Der Tadel trifft nicht Bürger selbst, sondern die mittelalterliche Bagantenpoesie. Das Zechlied: "Ich will einst, bei Ja und Nein! Bor dem Zapsen sterden" ist eine glückliche übersetzung der Cantilena potatoria: "Mihi est propositum in taderna mori", die in der ersten Auslage der Gesdichte ihm vorangestellt war.

242, 20 ff. Diesen Satz nahm Bürger, der an Schillers Berfasserschaft vorerst nicht glauben wollte, in der "Antikritik" allzu wörtlich, indem er erwiderte: "Bermöge dieses Mangels [an Fdealisierkunst] bin ich nun freilich schon soviel als gar nichts. Aber wie noch weit weniger als nichts müsset nicht

vollends the icin, meine acliebten Brüder in Apollo, die ihr mit mir um den inrischen Lorbrerfranz ringer! A.r. elsauls. Blumauer, Gleim, Goedingk, Goethe din S. Bande jeiner Schriften), Gerder, Jacobi, Langbein, Matthiffon, Mamler, C. Echmidt, Echiller fin feinen Inriiden Brodutten, Educ bart, Stäudlin, Stolberg, Log und - o verzeihet, aber vielmehr bantt mir, bag ich nicht euch allen bas Bergeleid onme. euch hier zu nonnen! Denn euch alle ertlicht der reife und pollfommene Africalacift to tief unter mir, als ich felbit feiner Meinung nach bisher noch unter dem bochien Schonen geblieben bin. Welchen Erdenfoln muß nat Schwindel befallen bei folder höchften gobe der Edunbeit und des neben ihr ichwebenden Kunfigeifies! -" Echillers Erwiderung f. 248, 31. 35 ff. An Dieje Stelle fnünfte Bürger fpater in feiner gegen Echiller gerichteten Ganre "Der Bogel Urielbit" an:

> "Es fliegt im britten Himmelssaal Ein Bogel namens Zdeal; Mit dessen Jedern rübe dich,

Sonft fliegit bu ewig ichlecht für mich.

243, 7. Ahnlich batte Schiller nach dem versonlichen Bekanntwerden in Weimar im April 1789 Bürger daratter risert: "ein gerader ehrlicher Merl scheint er zu sein, mit dem sich allenialts leben ließe" (Briefe II, 285). Tamals hatte er mit ihm den Weitsreit in der Neneisellberseumz verabredet (vgl. Bd. 10, S. XVI), an den ihn vielleicht die Fehde wieder erinnerte; im Frühsahr 1791 kehrte er zu diesem Planzurück. 14. Im Intelligenzblatt der Allg. Ar. 23eitung 1789, Ar. 123 hatte Bürger eine Brachtausgabe angelandigt, die nach seinem Tode (1794) karl Meinhard 1790 zur Aus

führung brachte.

b) Verreibigung des Rezensenten (Z. 243–250). Als Bürger seine "Vorläusige Antikritik und Anzeine allen Her Villezzeitung einsandte, kenleitelte er sie mit den Lörten: "Verschiedene wollen aus unumflok lichen Gründen behaupten, tein anderer als Herr Zwiller sei der Versässer schiller sei der Versässer schiller seider Versässer sem wie kann man so von Gatt und ich selbst verlassen werden, allen seinen eignen sowehl gekarner als ungebornen Kindern Nattenpulver zu legen? Was im Lumpengesindel wollte ich nicht mit einer solden Therese aus allen Tichtern aller Rationen machen! Dabet halte ich

immer noch einen bloßen Metaphysiter für den Verfasser." Bgl. Anm. zu 249, 33. Die Antikritik erschien im Intelligenzs blatt der Allg. Lit.: Zeitung Nr. 46 (6. April 1791), und die gleiche Nummer brachte bereits Schillers Entgegnung. In den "Aleineren prosaischen Schriften" wurde diese nicht wieders holt. Es sehlt der Raum, die ungeschiekte Antikritik Bürgers, die 243, 22 ss. tressend charakterisiert ist, ganz wiederzugeben; es werden deshalb nur einzelne Stellen herausgegriffen, auf die Schillers Entgegnung besonders Bezug nimmt.

244, 15. 20. Bgl. zu 242, 20 ff. 31. Bürgers Antifritif: "Besonders wünschte ich dem Begriffe einer idealisierten Empfindung, diesen mirabili dietu, nur eine
einzige interessante Anschauung aus irgend einem alten ober
neuen, einheimischen oder fremden Dichter, der das mirabile

jo recht getroffen hätte, untergelegt zu jehen."

245, 9 f. Eibli im "Messigns" und in den Oden, die unter diesem Namen Meta Moller seierten. Psyche in Wiestands "Bruchstücken an Psyche" und in anderen Gedichten;

Amanda im "Oberon".

246, 14. De arte poetica 102. Bürger hatte geichrieben: "Priefter und Laien, durch Horazens: Si vis me flere -verführt, glaubten bisher immer, die Empfindungen, welche der Dichter darstellt, militen mahr, natürlich, menichlich fein. Sie alaubten, alsdann gelange die Darftellung am beften. wenn der Dichter sie nicht sowohl erkünstelte, als wirklich im Busen hegte. Der reife, vollkommene Aunstgeist aber weiß es besier. Idealisiert - ja, idealisiert! - missen sie sein. D Engel, Barve, Herber, Wieland, ich bitte euch, fommt doch herbei, diesen wundersamen aus Ariosts Monde heruntergefallenen Fund mit mir zu betrachten! - Ha, daß nicht die Lessing, die Mendelssohn, die Sulzer in ihren Gräbern sich noch umwenden! Meine neuern Gedichte, sonderlich die an Molly, taugen nichts. Denn fo unnachahmlich fcon in ben meiften Diftion und Bersbau ift, jo poetisch fie gesungen find, so unpoetisch find sie empfunden! Das nenne ich mir doch eine scharf- und tieffinnige Antithese!" 28. Bürger: "Richt meine, nicht irgend eines fublunariichen Menschen wahre, natürliche, eigentümliche, sondern idealisierte, das ift, keines sterblichen Menschen Empfin= bungen - Abstraftionen - man denke! - Abstraktionen von Empfindungen müßten jene Gedichte enthalten, wenn fie etwas wert sein follten. - D Betrarca, Betrarca, ber du

cigentümlicher als je einer sangest, was du eigentum licher als je einer für deine Laura empfandest, Sonne der lyrischen Dichtkunst, die du Jahrhunderte durchstrahltest, wo bleidst du vor dem höhern Glanze dieses ätherischen Kunstgeistes? — Bei dem allem sindet es der tiessinnige Wichter seiner Theorie nicht widersprechend, wenn er behauptet, das alles, was der Dichter uns geben könnte, nur seine Andividualität sei. — "

248, 4 ff. Bgl. Ann. zu 238, 16 ff. zm übrigen ift ans guerkennen, daß Bürger an Schillers Dichtungen teine kleinsliche Rache übte, sondern in seinen Vorlesungen wie in der "Akademie der Redekunst" den Gegner hochstellte. Den Dichter und den Rezensenten Schiller wußte er zu scheiden, wie (in Erwiderung auf 246, 24 f.) sein Epigramm "Über eine Dichterregel des Horas" ausspricht:

"Deinem Genius Dant, daß er, o grübelnder Schiller, Richt das Regelgebäu, das du erbauteit, bewohnt.

Traun, wir hätten alsdann an dir fran Bulle des Reichnuns, Die und nährt und erquidt, einen gar luftigen Edials." 11. Bgl. Ann. zu 240, 16. 24. Bgl. "Don Carlos. 28 ff. Bal. 242, 20 ff. und Ammerfung dazu. 23. 5251. 37 ff. Bürger: "Weit ärger noch als ich war mein große gunftiges Publikum vom Bertum bejangen. Denn Diefes hielt fast durchgehends meinen Genius für ein viel höheres Bejen, als ich jelbft, fogar in den Stunden des jugendlichften Dünkelraufches, ihn jemals zu halten vermochte; und wahr lich! an weit mehrern feiner Produfte, als mir lieb war, hatte es fein überaus großes Wohlgesallen. Mit Echam und Unzufriedenheit erfüllte mich öfters diefer Glaube, diefer Reiertang um manche meiner Pagoben. Richt ohne Beforgnis dachte ich daber an die Miene, mit welcher es wohl aufgenommen werden burite, wenn ich ihm bei einer neuen, ftrengern Mufterung wenigstens jeine unwürdigften Bleb lingspuppen entziehen müßte. Best tate es not, ich entzoge ihm fogar die wohlgeratenften Gestalten."

249, 25. Am 3. März 1791 berichtete Schiller an Körner: "In Weimar habe ich durch die Bürgerijche Rezenzion utel Rebens von mir gemacht; in allen Zirteln las man sie vor und es war guter Ton, sie vortresslich zu sinden, naddem Goethe erklärt hatte, er wünschte Verfasser davon zu sein. Das Komische dabei ist, dasz von so viel Weisen keiner erriet, von wem sie war." Goethe urteilte noch am 6. Avo. 1830

in einem Brief an Zelter: "Schiller hielt ihm freilich ben idealgeschliffenen Spiegel schroff entgegen, und in diesem Sinne kann man sich Bürgers annehmen; indessen konnte Schiller dergleichen Gemeinheiten unmöglich neben fich leiden. weil er etwas andres wollte, was er auch erreicht hat." 33. Bürger: "Ich übrigens, wenn ich einmal Beruf und Mut genug in mir gefühlt hätte, einem alten Günftlinge des Bublikums, so wie der Berfasser mir, mitzuspielen, ich ja, ich wurde auch Tapferkeit genug besitzen, mein Bisier aufzuziehen, wenn ich darum gebeten würde. Wohlan denn! Gestrenge und vermutlich ebenso tapfere Maste, ich bitte dich, wer bift du? Ich frage nicht deswegen, um nur meine und des Publikums eitle Neugier zu befriedigen. Auch dürste ich nicht etwa nach vergeltender Rache an dem Beurteiler und seinen vermutlich ebenfalls, wenn auch nur wie der große, der göttliche Achill an der Ferse verwundbaren und sterblichen Geisteskindern. Denn vielleicht hat er, wie Macbeth, keine Kinder. - Vielleicht, fag' ich? Rein, er hat auverläffig feine! Er ift fein Rünftler, er ift ein Metaphysikus. Kein ausübender Meister erträumt sich so nichtige Phantome, als idealisierte Empfindungen sind. Sätte er aber dennoch, wider allen meinen Glauben, jemals ein Kind mit einer Muse erzeugt, so hätte er ihm zuverlässig schon onne mein Rutun in einer folden Rezenfion das Todes: urteil gesprochen. Daher muß ich auch nur lachen, wenn ich sie ein Meisterstück nennen und keinem Geringeren als einem Engel oder Schiller beilegen höre."

Alls Bürger seinen Frrtum erkannte, war er aufs tiefste verlett. Der Entwurf zu einer neuen Entgegnung blieb liegen; er enthält den Sat: "Ich gestehe gern, daß ich es mit einem Stärferen zu tun habe, als ich bin." Seinen Groll konnte er in Epigrammen, die der Göttinger Musen-almanach unter dem Pseudonym "Menschenschrech" brachte, nicht verbergen. Schiller wurde dadurch aufgebracht (an Körner, 15. Oktober 1792); später suchte er in den Kenien den Toten zu versöhnen, indem er seinem Schatten die ehrenvolle Rolle des Ligar zuwies (Bd. 2, S. 125, Nr. 300).

### 14. Über Matthissons Gedichte (S. 250-270).

Die erste Auslage von Matthissons Gedichten war in Mannheim 1787 erschienen, die zweite in Zürich 1791. Die Mezensian der dritten Auslage trat in der "Allg. LiteraturzZeitung" vom 11. und 12. September 1794, Nr. 298 f., ans Licht und wurde im vierten Bande der "Aleineren prosaischen Schriften" (1802) mit einer Auslassung (vgl. zu 265, 2—30) wiederholt. Daß Schiller Matthisson zur Mitarbeit an den "Horen" und dem "Musenalmanach" brauchte, mag auf den wohlwollenden Zon der Besprechung nicht ganz ohne Einstuß geblieben sein troß der brieflichen Erklärung vom 25. August 1794: "Ich glaube versichen zu können, daß ich gegen Sie nur gerecht war, und mehr braucht es nicht, um Ihr Lobredner zu werden." Später spricht sich Schiller in Briesen an Körner (4. Mai 1795) und an Goethe (31. Aug. 1798) ernüchtert aus; im Bries an Goethe vom 5. Sept. 1798 nennt er ihn sogar ironisch den "göttlichen Matthisson".

250, 33 bis 251, 7. Bgl. Bb. 12, S. 182, 32 ff.

251, 8 ff. Die Antwort auf diese Frage gab eigentlich erst die Abhandlung über das Naive. Bgl. Bd. 12, S. 181, 6 ff. 27. Matthisson selbst, der in dem Gedicht "Ter Genfersee" den Bunsch ausspricht, "mit Claude Vorrains Kunst die Erd' umslogen" zu haben, bezeichnet in einer Anmerkung dazu diesen Künstler als "vielleicht den größten Landschaftsmaler aller Zeiten".

252, 3. Bgl. Bd. 12, S. 85, 16 ff. und Aum. 197, 18.

204, 3 ff. 18 f. Bgl. Bb. 11, S. 250, 6 ff.

254, 19 ff. Das Thema der Bürger-Rezension.

255, 9 ff. Lgl. Kalliasbriese (Jonas III, 295): "Der Stil ist eine völlige Erhebung über das Zusällige zum Allgemeinen und Notwendigen." 34 ff. Lgl. Vd. 12, S. 210, 14 ff. Das Reich bestimmter Formen ist das Gebiet der plastischen

Boefie, der die musikalische gegenübergestellt wird.

257, 16 sf. Sulzers Theorie der schönen Künste, Artitel Landschaft: "Wie man in der menschlichen Vildung nicht bloß tote Formen verschiedentlich abgeändert und in ein gefälliges Ebenmaß angeordnet siehet, sondern innere Kräste, eine nach Grundsätzen handelnde und von verschiedenen Reigungen belebte Seel empsindet, so muß man auch in der Landschaft mehr als toten Stoss sich sehn. Es muß etwas darin sein, das nicht bloß dem Auge schmeichelt, sondern Gedanken erwecket, Reigungen rege macht und Empsindungen hervorlockt. . . Der Maler, dem die Sprache der Raum nicht verständlich ist, der uns bloß durch Mannigsaltigkeit der Farben und Formen ergötzen will, kennt die Krast seiner Kunit nicht.

Wann er nicht wie Haller, Thomson und Aleist durch die Betrachtung der Natur in alle Gegenden der fittlichen Welt ge= führt wird, fo richtet er durch Zeichnung und Farben nichts 36 und 259, 8 ff. Bal. Bd. 12, S. 162, 24. ព្យានិ."

258, 1 ff. Bal. Bb. 12, S. 209, 25 ff. 23. über Mufik hat fich Schiller am 10. Marg 1795 in brieflichen Bemerkungen zu Körners damals noch handschriftlichem Horenauffat "Über Charafterdarstellung in der Musit" ausgesprochen (val. Mum. gu 155, 12 ff. u. 236, 14 f.), die in Goedetes Siftor.-frit. Alusgabe XV, 1, S. 378 ff. vollständig zu finden find. Alls wichtige Ergänzung zu Schillers afthetischen Schriften fei hier folgender Abschnitt mitgeteilt, der fich über die Einzelfritik der Körnerischen Arbeit selbständig erhebt:

"Bas ich indes vorzüglich vermifte und daher zu beherzigen bitte, ist der materielle Teil der Musik, auf welchem allein ihre ganze fpezifische Macht beruht. Es ift doch sonderbar, daß eigentlich im ganzen Auffatz nur von den ästhetischen Wirkungen der Musik, die sie mehr oder weniger mit jeder ästhetischen Aunst gemein hat, aber gar kein Wort von ihrer eigentümlichen Wirtung, die in der spezifischen Eigentümlichkeit ihres förperlichen Teils, des Tons, beruht, die Rede ift. Alles, was du fagtest, müßte ebenso gut auf Farben, Klaviere, auf Tangfunft zc. angewendet werden konnen.

Difenbar beruht die Macht der Musik auf ihrem forperlichen materiellen Teil. Aber weil in dem Reich der Schönheit alle Macht, insviern sie blind ist, aufgehoben werden foll, so wird die Musik nur ästhetisch durch Form. Form aber macht keineswegs, daß fie als Mufit wirtt, fondern blok, daß sie bei ihrer musikalischen Macht ästhetisch wirft. Ohne Form würde fie über uns blind gebieten; ihre Form rettet unfre Freiheit. Aber die Freiheit macht das Afthetische allein nicht aus, sondern die Freiheit, insofern sie fich im Leiden behauptet. Diejes Leiden wird hier hervorgebracht durch den Ton, beffen Ginfluß auf uns und Affinität mit unfern Leidenschaften lediglich auf Raturgesetzen beruht. Im Afthetischen aber follen gugleich mit Raturgesetzen auch Freiheitsgesetze herrichen. Daher die Rotwendigkeit des Charafters in der Musik, wenn sie als schöne Runft wirfen foll.

Nimmst du der Musik alle Korm, so verliert sie zwar alle ihre äfthetische, aber nicht alle ihre musikalische Macht.

Rimmft du ihr allen Stoff und behältst blok ihren

reinen Teil, jo verliert fie zugleich ihre afweitige und thre mufitaliiche Macht, und wird blog ein Chieft bes Berfiandes."

261, 8 ff. "Laoison", 9. Stild. Bal. Bo. 11, 3. 200, 04 ff. 31. Schiller nahm an dem dialektischen Meine Anfink.

262, 22 ff. Eingang der "Erinnerung am Genferice beren 2. und 3. Etrophe 33 ff. und 263, 4 ff. gitieri find,

263, 10 f. In dem 261, 30 ff. zitierten "Mondschinge mälde" und in der "Elfentonigin", dem "Launenlied". den "Gluomen". 12 f. In der "Elegie, in den Auinen eines alten Bergichloffes geichrieben," und in dem Albendgemalbe .

265, 2-30 fiel 1802 (i. o. 3. 390) fort: predeicht ift es fein Zufall, daß die Etreichung gerade die beiden Wedichte betrifft, die auf den "Zpaziergang", ipater auch auf das "Berglied" und den "Tell" einen gewiffen Ginfluß gewannen. Bol. Bd. 7, S. XXXVII and Ad. Aren. Marbamer Schiller buch 1905, S. 96. 6 ff. Errophe 7 des Allpenwanderers . 15 ff. Die Etrophen 6, 8, 15, 16 der "Allvenreife.

266, 1-23. Die Errophen 5, 6, 10, 14, 10 des Wedichtes "Der Genjerjee". 31. Die 19. Errophe lautet:

"Edon ift's, von Acinas Haupt bes Mecres Blan,

Boll grüner Giland', und die Sabelauen

Sigiliens und Errombolis Butfan

Beglangt von Göbus' erftem Etrabt zu ichnuen.

267, 9. Die vierte Bearbeitung berücksichunte Echillers Einwände nicht, sondern irrich nur eine Erropte, die gent anipielungen enthielt, um ein neues Reifelild, nam ich ben Rhein ber Bagiaradi und Bingen an ibre Zielle zu feifen.

209, 18 ff. Wal, Bb. 12, 2, 178, 5 ff. 31. Obenda 2, 221 ff. 270, 24 ff. Davin bat fich Ediller getaufdi: Matthillene Didnung fam aus threm engen Areis (268, 37) nicht beraus and Schillers Hoffmung auf eine grekere Oldnung von lom (Briefe IV, 189) hat fich nicht erfüllt.

## 15. Uber den Gartenfalender auf 1795 13 271 2710

Schiller hatte die Bejorechung, die in der Allgemeinen Literatur-Zeitung" vom 11. Ctiober 1794 erichten, und Ole fälligfeit gegen Cong perfant; einen wetteren Congiden Berlagsartitel, das Journal "Plora, Temidilande I. win geweiht", überließ er einem anderen und redingerte def u Rezension. Bur die Bartenkunft hatte er ein fent es ginter effe, das auch durch die, freilich mehr prattifden, Regungen des Baters gefordert wurde. Rouffeaus Meue Belotie 116.

hatte die Cpposition gegen den französischen Gartengeschmad angeregt, die in der Mode des englischen Parks über das Ziel hinausschlug. Im "Birtembergischen Repertorium" bereits hatte Schillers Mitschiller Atzel das phantastische "Zdeal eines teutschen Gartens" ausgemalt; der eigentliche Bahnbrecher war Christian Lorenz Sirschseld (1742—1792), dessen "Theorie der Gartentunst" 1779—1785 in füns Bänden erschien. Sein "Gartentalender" 1782—1789 war der Borgänger des Cotta'schen Unternehmens gewesen. Parallelen zwischen Gartengeschmad und den Gegensätzen der französischen und englischen Dichtunst wurden oft gezogen; vgl. Bd. 4, S. 309; Bd. 11, S. 293, 30 ss. 12, S. 164, 8. Später hat Schiller der Gartentunst auch im "Schema über den Dilettantismus" (Bd. 12, S. 324 f.) ühren Platz angewiesen.

275, 3. Der Bankier Gottlieb Heinrich Rapp (1761 bis 1832) in Stuttgart, Danneders Schwager, ein geschmackvoller Dilettant in den schönen Künsten, später Cottas Teilhaber bei der Gründung eines lithographischen Instituts. Schiller war 1794 sein Gast, ebenso drei Jahre später Goethe.

276, 12. Den folgenden Jahrgang durfte Schiller nach den Satungen der "Allg. Lit.-Zeitung" nicht rezensieren (Briefe IV, 249). 22. Schiller selbst hatte 1782 die Anslagen entstehen sehen und 1794 wahrscheinlich wieder besucht.

277, 13 ff. hier liegen Anregungen zum "Spaziergang".

Bgl. Bb. 1, S. 319 und zu 20 ff. befonders B. 63 f.

278, 20 f. Bgl. 138, 15 f. 34 bis 279, 8. Der Schluß ist beim Wiederabbruck in den "Alein. pros. Schriften" (Bd. 4) weggefalten. 38. Antonio Jopi hat auch Goethe 1797 gerühmt (Jub. Ausg. Bd. 29, S. 67, 6 s. 77, 8 s.).

### 16. An den Heransgeber der Prophläen (S. 279-292).

Erster Druck: "Propyläen" 3. Band (1800), 2. Stück, S. 146—163. Chne Beränderungen wiederholt im 4. Bande der "Aleineren prosaischen Schriften". Die Preisausgabe war in Bd. 3, Stück 1 der "Propyläen", S. 167 f. gestellt: "Die erste Ausgabe ist der Abschied des Heftors von der Andromache. Flias VI vom 395. Bers an. Die andere Ulyß und Diomed, welche das trojanische Lager nächtlich übersallen, den Rhesus mit seinen Gesellen ermorden und die schönen Pferde erbeuten. Flias X vom 377. Bers an." Die Einsendungen sollten bis zum 25. August 1800 ersolgen; der Preis von 30 Dukaten wurde geteilt: ein Drittel

erhielt Josef Hossmann aus Köln für seinen "Tod des Rhesus" (Z. 283), 36 dis 285, 51; zwei Trittel die große, mit Zepia getuschte ;zeichnung von Johann August Rahld. J. (1752—1825) in Kassel (Z. 290, 16 dis 292, 6). Zeinen Empsindungen über diese Zeichnung Ausdruck zu geben, war Schillers eigentliche Absicht geweien; in der Aussührung trat sie zurück (Briese VI, 202, 200, 207). Zein Brief entstand zwischen dem 22. und 29. Zept. 18(11); die offizielle Kunstfrütst der eingesandten Arbeiten, versäkt von Heinrick Weger, geht ihm in den "Bropnläen" voraus. Zchiller war sich bewust, mehr "ins Poetische und allgemein Philosophische" zu gehen; so treten Lieblingsgedanken seiner späteren Asibeitt, vor allem die Verdrängung der "beliebten Natürlichkeit" (283), 33, 285, 20 ff. 289, 32), auch hier hervor.

289, 31 i. Am meriloien Körper, nach dem medizinischen

Grundiat: Fiat experimentum in corpore vili.

# IV. Über Theaterangelegenheiten 3 200 100

# 1. Zwei Beiträge für Goedingts Journal von und far Dentidland.

Am 23. August 1784 fandte Echiller an Leopuld Briedin Günter v. Gestingt "einige Aleinigleiten , die er im nach fien heft des von Goedingt berausgegegenen Journals von und jür Deutichland" abgedrudt wunichte, um damit eine gen feiner Freunde" nüglich zu fein. Die erfte Woug fehlt in den bisherigen Echiller-Ausgaben, da fie erft 1901 burch Gotthilf Beisstein in der National Bering 54. Jahrgung. Nr. 23, 12. Januari aus dem Nachlag Goedingts, der be in jeine Zeitidrift nicht aufgenommen hatte, veroffentlicht wurde. Die zweite finder fich mit tlemen underungen im Ettober heft des Journals (1784, Behmes Stud, E. 262 f.), ater eth durch Abetens Mineilung in den "Blauern für literarliche Unterhaltung" (1851), Br. 62) wurde Echiller als gerialler feitgestellt. Daß er auger diefen beiden Beitungen noch anderes an Goedingt jandie, ift nicht augung men junt wäre der Hinweis Ernit Millers (Beil. 3. Alle, geitung 1800). Mr. 149; auf den Zugendfreund Peierjen, der im gleiden Stud des Journals Erwähnung findet, beachtenswirt.

1. Über die Mannheimer Preismedaille (S. 293). Nach dem Borbilde von Ethofs Schweriner Schausvielerakademie fuchte der Mannheimer Intendant feine Schauspieler durch theoretische Fragen aus dem Gebiete ihrer Kunft anzuregen (vgl. S. 301 ff.). Bereits am 21. Oftober 1782 stellte er die erste Frage: "Was ist Natur und welches sind die wahren Grenzen derselben bei theatralischen Borstellungen?", auf die bis zum Mai 1784 noch sieben weitere Aufgaben folgten. Schiller felbst hatte vorgehabt, fich mit ihrer Bearbeitung zu befaffen (val. Brief an Dalberg vom 29. Sept. 1783); doch scheint er nicht dazu gefommen zu sein. Die Antworten, in denen sich neben Meyer, Rennschüb, Beil vor allen Affland und Bed hervortaten, wurden in den Ausschuffitzungen vorgelesen und ichlieftlich der Aurviälzi= schen Deutschen Gesellschaft vorgelegt, die am 29. Mai 1784 Bed den Preis zuerkannte, während Affland schon vorher für sein "Verbrechen aus Ehrsucht" eine Medaille erhalten hatte. Im fünften Stud dieses Jahrganges hatte Goedingts Rournal bereits einen Bericht gebracht und durch die Schreibung "Böd" eine Berwechstung nahegelegt. Schiller ftand mit dem aufgeblasenen Komödianten Boet (val. Unm. zu 40, 3) schlecht, und so sandte er seinem Freund zuliebe die Berichtigung ein, die Goedingt indeffen zu geringfügig zur Aufnahme fand. Die Antworten der Schausvieler find in Martersteigs "Protofollen des Mannheimer National= theaters" (1890) zu finden; Iffland ließ außerdem seine Auffate als "Fragmente über Menichendarstellung" Gotha 1785 ericheinen.

b) Über Jfflands Spiel des König Lear (S. 298 f.). Der große Friedr. Ludw. Schröder hatte als Lear in seiner Bearbeitung des Shakespeareschen Stückes am 28. und 30. Juni und am 4. August 1780 in Mannheim gastiert. Sein glänzender Ersolg hatte Dalberg am 9. August dieses Jahres zu dem schulmeisterlichen Vorschlag veranlaßt, die drei Schausspieler Meyer, Issland und Beil sollten der Neihe nach in dieser Rolle es Schröder gleichzutun suchen. Beil wurde zunächst ausgelost, aber es kam nicht zu diesem, den Schauspielern selbst unangenehmen Wettkamps, so daß vier Jahre dis zur Wiederaufnahme des Stückes vergingen. Bgl. 298, 24 ff.

294, 11. Offenbar gegen Boef gerichtet. 21 f. Am 20. Juni waren die "Räuber" zuletzt gegeben worden.

#### 2. Aus der Rheinischen Thalia.

ai Reperiorium des Mannheimer National theaters (S. 294—299). Die nach Sachien verpitanzte "Thalia" nahm vom zweiten Heit ab auf das piälzliche Pokalinteresse keine Mücksicht mehr; auch unterhielt Schiller keine enge Verbindung mit Mannheim, die ihm gestattet hätte, diese Berichte sortzusezen. Das Reperioire des Mannheimer Theaters ist verössentlicht von Valter, Archiv und Vibl. des Hois und Nat.-Theaters in Mannheim 1899, Vd. 2.

294, 32. Prama in 5 Aufz. von Gottlieb Stephanie d. 3. 295, 1. Traneriviel in 5 Auis, von Joseph Marius Babo. 4. Die Frau des Regisseurs Rennicht üb teigentl. Buchner. 3m "Riesco" svielte sie die Julia, in "Rabale und Liebe" die Milford (vgl. 296, 8). 9 ff. Die Oper, zu der der Mannheimer Anton v. Alein den Tert, der Wiener Janag Holzbauer die Musik geschrieben hatte, war bereits 1777 mit großem Erfolg gegeben worden. Zest, bei ihrer Wiederaufnahme, wurde fie Kaffenstild (val. 296, 1, 297, 10, 298, 4). 12. Bal. Briefe 1, 224. 13 i. Leonhard, Schaufpieler, der auch als Tenorift verwendet wurde. 15. Josepha Echeeffer, eine in Mannheim ausgebildete Sangerin, die 1788 Beim. Beds zweite Gran wurde und 1791 mit ihm in Weimar gastierte. 16 ff. Schiller übergeht den 7. Januar, an dem Schröders "Kähndrich" (vgl. 28d. 12, 3. 288, 30 ff. und Anm.) gespielt wurde. - "Die Gifersüchtigen oder Alle irren ilch". Puftiv. in 3 Aufs, von Murphy. Serner gab man am 9. Jan.: "Die Maler", Builjo, in 1 Aufz. von Babo. "Juliane von Lindorat", Echanipiel in 5 Aufz. nach Mozzie "Doride" von Schröder und Gotter bearbeitet. 20. Mad. Genfife, die nur furze Beit in Mannheim blieb, war von Schiller an Dalberg empjohlen worden (Briefe I, 188, 192). 21. Alls zweites Stud aab man an diesem Lage zum erften und einzigen Male "Er ist schwer zu beiriedigen", Lunip. in 1 Aufz. von Jünger. Gin Stud "Die zwei Portrato" hatte im Dezember 1784 Affland im Ausichuft zur Bent teilung erhalten (Protofolle 3. 282); vielleicht veränderte man bei der Aufführung den Titel. Gin Zuid diejes Mamens erschien Leipzig 1788. 24. "Jeannette," Luitip. in 3 Auf. von Gotter nach Voltaires "Ranine". 28. Mad. Brandel war die Rachiolgerin der fürzlich entlagenen Henriette Wallenstein (val. E. 299 f. und Anm. dazu. 29 f. Bgl.

Schillers späteres Urteil über Monsicaus "Pugmalion" in den Briefen an Goethe vom 24., 27. April und 1. Mai 1798.

296, 3. Die dritte Aufführung des Stüdes. Schiller war mit ihr unzufriedener, als diese Besprechung erkennen läßt; wenigstens beschwerte er sich am 19. Jan. brieflich (Jonas I, 225 ff.) bei Dalberg über das schlechte Memorieren seines Tertes. 5. Ratharina Baumann, die bes jungen Theaterdichters Reigung erwedt hatte und in Stuttgart bereits als Schillers Brant galt. 8. In einem Brief an Rennschüb (Jonas I, 182) hatte Schiller ber empfindlichen Frau ein Kompliment gemacht. Der öffentliche Tadel (val. 297, 25. 298, 30. 299, 1) scheint sie außer sich gebracht zu haben: val. Schillers Brief an Dalberg, 19. Marg 1785: "Wenn ich bei Beurteilung des Herrn Rennschübs, und in etlichen Rollen auch seiner Frau, meinem bessern Gefühl und der vereinigten Stimme des besiern Bublitums hätte folgen wollen, jo wären Mord und Totichlag zu befürchten geweien." 18. Luftiv. in 4 Aufz. nach Congreve, bearb. v. Mener u. Schröder.

297, 3. Gern, Baffift, der auch als Edjaufpieler verwendet wurde. In den "Ränbern" hatte er die an die Stelle des Pater getretene Magistratsperson gespielt. - Poschel, ngt. Anm. zu 40, 32. 6. "Der Abjutant", Lustip. in 3 Aufz. von Brümel. — "Der Dorfjahrmarkt oder Lufas und Barbehen", Singspiel in 2 Aufz. von Gotter, Mufit von Benda. 9. Luftip. in 5 Auiz. nach Sheridan von Engelbrecht. 17. Trauerjp. in 5 Aufz. nach Banks (vgl. Leifings Hamb. Dramaturgie 54 .- 59. Stüd; Goethe, Jub. Ausg. Bd. 9, S. 430) von Dut. 18. Die in Berlin bereits acfeierte Chriftiane Henriette Bitth oft (1763-1832), feit 1795 Mad. Ricola, war als Erfatz für die im Juni 1784 verstorbene Caroline Bed, geb. Ziegler engagiert; sie blieb bis 1821 eine Zierde der Mannheimer Bühne. 37. Luftfp. in 5 Aufz. nach Hoadly von Gotter.

298, 7. Trauersp. in 5 Ausz. von Plümide, nach La veuve de Malabar von Le Mierre.

9. Lustsp. in 3 Ausz., Versasser unbekannt.

10. Lustsp. in 1 Ausz. von Edardt.

12. Lustsp. in 5 Ausz. nach Cumberland. Derr Witthöft, der Bater der Schauspielerin, war mit ihr engagiert worden.

20. Lustsp. in 5 Ausz. von Sheridan.

22. Singsp. in 3 Ausz., Text von Metastasio, Musik von Sacchini.

24. Die zweite Wiederholung nach der aus S. 293 f. besprochenen Aussichung.

gegangenen Lobes (297, 21 ff.) den eiteln Boek maislos ers bittert zu haben. Bgl. Schiller an Dalberg, 19. März 1785. 35. Singip. in 3 Aufz. von Pasquale Anjosii.

299, 6 ff. Der ersten Aufführung am 24. April 1785 fonnte Schiller, der am 9. April nach Leizig abgereist war, nicht mehr beiwohnen. Über die pomphafte Anizenierung vgl.

Bifland, Meine theatraliiche Laufbahn.

b) Wallenfreinischer Theatertrieg (3. 299 f.). Die ironische Aberschrift läßt erkennen, wie wenig Bedeutung Schiller eigentlich dem Gegant beimag. Aber da jogar auswärtige Blätter, 3. B. die Berliner "Literatur» und Theaters zeitung" (1784, 45. und 51. Stüd), den Sfandal mit allen Einzelheiten aufgetischt hatten, mußte auch die "Rheinische Thalia" davon Rotiz nehmen. Henriette Wallenstein, die feit 1779 für derbkomische Rollen (fie spielte u. a. die Frau Miller in "Rabale und Liebe") engagiert war, hatte durch ihr heitiges Naturell ichon mehrere Bänkereien hervorgerufen; Schiller bezeichnete fie brieflich als "Here" (Jonas I, 215). Wegen eines Rollenstreites zwischen ihr und Mad. Rennichiib weigerte sie sich, zu ivielen; gegen Rennschüb, der als Regiffeur und Gatte eine unangenehme Zwischenstellung hatte. wurde das Publifum aufgestiftet, das Mad. Ballenftein dant gablreichen gesellschaftlichen Verbindungen auf ihrer Geite hatte. Als Dalberg trotidem ihre Entlagung verfügte, rechtfertigte fie fich in einer Brofchüre, die auch in der "Lit.= und Theaterzeitung" abgedruckt wurde. Rennichlib antwortete im Ramen des Ausschusses, worauf aus München, wo die Wallenstein inzwischen engagiert worden, die Duplit erfolgte.

300, 14. Ausschuß: das Regiefollegium, dem die beseutenderen Schauspieler und der Theaterdichter angehörten.
17. "Dstracismus" = Scherbengericht, Abstimmung des Publis

fums. Bal. Bd. 13, S. 95, 18.

e) Dramaturgische Preisstragen (S. 301—304). über die bisherigen Preisaufgaben vgl. Anm. zu S. 293.

301, 16. Die Antworten auf die ersten beiden Fragen waren bereits im November 1782 an Friedr. Wilh. Gotter in Gotha zur Beurteilung eingesandt worden. Ebenso schein zoh. Jak. Engel in Berlin zu Nate gezogen worden zu sein (Issand-Briese, hrsg. von Geiger 1904, S. 99). 33. Diese lezte Frage war die achte, die Dalberg erst am 14. Mai 1784 ausgegeben hatte; die siebente lautete: "Hat das Trauersspiel Julius von Tarent durch die nötige Abänderung und

gänzliche Umarbeitung verschiedener Szenen gewonnen oder verloren? — und was hat es gewonnen oder verloren?"

302, 26. Wer diesen Preis erhielt, ift nicht sestzuftellen. Bielleicht kam es nicht dazu; wenigstens weisen die Proto-

tolle feine Beantwortung der neuen Gragen auf.

303, 14. Joh. Jak. Engels "Joeen zu einer Mimit" erschienen 1785—86. Angekündigt wurden sie schon 1782 im "Teutschen Merkur"; auch war Talberg bereits in diesem Jahre durch Gotter sür das Werk interessiert worden. 24. Bgl. S. 299 f. Friedr. Wilh. Großmann, der als Verjasser mehrerer Tramen und als Freund der Frau Rat Goethe bekannte Franksurter Theaterdirektor (vgl. S. 353).

### 3. Aus den Broppläen.

Die Dramatische Preisaufgabe (3.304—306) solgt auf den Brief "An den Herausgeber" (d. 3.279—292) im zweiten Stüd des Jahrgangs 1800. Goethe hat Schiller am 9. Nov. 1800 an die Absassiung der mündlich besprochenen Preisausgabe erinnert. Das Ergebnis des Ausschreibens war unbefriedigend; da die "Propyläen" inzwischen eingegangen waren, unterblied eine Beurteilung wyl. Briefe VI, 316 und Marbacher Schillerbuch 1905, 3.347). Ein Intrigenstüd hat Schiller selbst mit der "Polizei" geplant (Bd. 8, S. 205 st.); zu seiner Aussassiung von der Komödie vyl. Bd. 12, E. 197, 8 st. 328 st.; auch Lenion Ar. 109 (Bd. 2, 3.105).

# V. Aus der Karlsschule (3. 307—336).

# 1. Bericht an den Herzog über Mitschüler und über sich felbst (S. 307-322).

Zuerst veröffentlicht von Hoffmeister, Nachleie zu Schillers Werten 1841, IV, S. 4—26. Die entiprechenden Berichte der Mitschiller über Schiller sind von Schlosberger veröffentlicht und neuerdings wieder abgedruckt in der von Max Hecker herausgegebenen Sammlung: Schillers Persönlichteit Bd. 1, 1905. Die Mitschiller, die Schiller näher standen, sinden bei Julius Hartmann, Schillers Jugendfreunde 1905, eingehende Behandlung. Ugl. serner Heinrich Wagner, Weschilde der Hohen Carlsschule, 2 Bde., 1856 f., und Berthold Pseisser, Schiller in der Karlsschule, im Marbacher Schillerbuch 1905.

Nach dem Vorbild der Zeinitenpädagogik, vielleicht auch unter dem Eindruck des kurz vorher erfolgten Beiuchs von Lavater, der an den Schülern der Anftalt phyliognomische Beobachtungen versucht hatte (vgl. Vd. 2, S. 51; Bd. 3, S. 60, 33; Vd. 11, S. 74, 11 u. Ann...), gab Herzog Karl Eugen im Herbit 1774 die Beisung, daß jeder von den älteren Zöglingen sich selbit und die Genosien seiner Abteilung zu charafterisieren habe. Über das vorgeschriebene Schema vgl. Einleitung S. VI s. — Wir haben den späteren Ramen "Karlsschule" als den einmal eingebürgerten hier wie Vd. 11, S. 3 beibehalten; die Ende 1781 hieß die Anstalt visiziell "Herzoglich Wirtembergische Militair-Academie".

309, 13. Philipp Jakob Scheffauer (1756–1808) aus Stuttgart, wurde dort Projesior der Bildhauerkunft. Schiller sah ihn 1793 wieder (Briefe III, 427). — Keller, entweder der spätere Hoffurier Christoph Friedr. K. (1755–1838) oder wahrsicheinlicher der Hoffunstlus Joh. Georg K. (geb. 1759). 26. Eberh. Thomas Gläfzle (geb. Stuttgart 1753) wurde Offizier.

310, 4. Georg Peter Schrener (geb. zu Murrhardt 17551), Gärtnerzögling. – Johann Plessing († 1815) aus Weilheim, wurde Hosjäger und Förster. – Joh. Melchior Zeitter (1757 bis 1842) aus Kleinheppach, wurde Oberörster und Projesior in Hohenheim. – Joh. Simon Kerner (1755 – 1830) aus Kirchheim u. T., lehrte ipäter Botanik an der Karlsschule.

18. Peter Nik. Chatillon (geb. zu Besancon 1755) wurde Offizier. – Joh. Friedr. Schmidlin (1758–1819) aus Stuttgart, starb als Staatsrat und Konsisiorialdirektor. – Aug. Friedr. Bay (geb. Regensburg 1757) wurde Zurist, zunächst Profesior an der Karlsschule, später Obertribunalrat. Er besuchte Schiller mit Abel in Mannheim (Briefe I, 164. 173).

311, 1. Karl Georg Christoph Kempfi (geb. 1753) wurde Stallmeister. Auf die weitere Frage des Herzogs: "Welcher ift unter euch der Geringste?" antwortete Schiller in den Distichen:

Sicut ego credo. Carl Kempff est pessimus omnis Ordinis et vitiis deditus usque malis.

Bgl. Histor. frit. Ausg. 1, 12. 27. Dietrich Phil. Chriftian Kempff (1751—1798) wurde Rentfammeriefretär. 29. Joh. Franz Bakmann (geb. Stuttgart 1755), Deforationsmaler, zulest Theaterinipeftor. — Joh. Jak. Brandt (geb. Exlingen 1754) wurde herzogl. Kammerdiener.

312, 10. Joh. Leonh. Parrot (1755-1831) aus dem

damals württembergischen Mömpelgard, starb als Hoi und Domänendirektor. — Friedr. Phil. Eisenberg aus Treptow in Pommern, wo damals Herzog Friedrich von Württemberg ein preußisches Tragonerregiment kommandierte; ausgenommen 1772, heimgeschickt 1775. — Gberh. Heinr. Groß (geb. Ludwigsburg 1757) wurde Cffizier. — Joh. Phil. Friedr. Beurlin (1756—1831) aus Großbottwar, später Baurat. 11. Georg Friedr. Scharssenstein (1760—1817; vgl. Bd. 2, S. 12) starb als pensionierter Generalleutnant. Über ihn und seine Erinnerungen an Schiller vgl. Harmann Z. 144 ff.

313, 13. v. Regen (geb. zu Aupierzell im Hohenlohischen 1755) wurde Offizier. 25. Joseph Kapif (1759 bis 1791) aus Mindelheim, wurde Offizier, Schillers Bohnungsgenosse nach dem Austritt aus der Militärakademie. Er starb in Oftindien. — Ferd. Friedr. Faber (geb. Stutt-

gart 1758); Schicffale unbekannt.

314, 12. Bendelin Bilfinger (1859 1835) ftarb als

preußischer Landrat.

315, 4. Georg Friedr. Boigeol (1756-1843) aus Bericourt in Mompelgard, ein vertrauter Freund Schillers, ber mit ihm noch später in Beziehung blieb. Bgl. Bartmann S. 317 ff. - Joh. Bilh. Peterfen (1758 - 1815) aus Bergzabern, fpater Bibliothefar. Er nahm an der Herausgabe der "Anthologie" und des "Birrembergischen Repertoriums" teil und begann nach Schillers Jod deffen Biographie. Bgl. Hartmann C. 186 ff. 25. Peter Konrad Maffon igeb. Benumont in Mömpelgard 1758) wurde Offizier. Bgl. Hartmann S. 315 f. - Georg Gottlieb Sahn (geb. Berlin 1756) wurde 1779 Lehrer an der Afademie. - Joh. Dan. Gottfr. Schmidgall (geb. gu Ofweil 1756) verließ 1779 die Akademie als Artillerieleutnant und fam später nach Kapland und Oftindien. 32. Karl Ludwig Reichenbach (1757-1837) aus Stuttgart, schon in Ludwigeburg mit Schiller befreundet; nach dem Austritt aus der Afademie gehörte er mit Petersen zu Schillers Maniflegenoffen im "Odfen". Er wurde Bibliothefar und Archivar; feine Echwefter war die Malerin Ludovife Simanowis. - Bächter, nicht der Maler Georg Friedr. Eberhard 28. (1762 1852), sondern der Geheimerat Karl Eberhard W. (1758-1829).

316, 16. Theodor Plieninger (1756—1840) aus Nedarwestheim, starb als Medizinalrat. Lal. 334, 5. 19 und Hartmann S. 285 ff. 35. Jakob Akel (1754—1816) aus Lohnsield i. d. Pjalz, wurde Architekt. Byl. Harimann Z. 306 ff. Zu seinem "Schreiben über einen Bersuch in Grabmälern nebst Proben" im "Leistembergischen Mevertorium" gab Schiller die laieinischen Juschriften; sur Auther: Martinus Lutherus, in terra notus et coolo et lukerum; sür Kepler: Ioannes Kopplerus, kortuna maior, Nortuni par sidera dietori: Haller: Corpori leges, animo officia assignavit; Alopstod; Gratiam occunt terris et inferis. — Philipp Friedrich Heisch (1758–1838) aus Stuttgart, wurde Hilpredrich Getich (1758–1838) aus Stuttgart, wurde Hilpredrich Getich Galeriedirektor. Seine Bekanntschaft erneuerte Schiller 1793 und wünschte später von ibm Junivationen zum "Tell" (Briefe III, 359, 427, VII, 145). 36. "wirflich": schwähisch = jest.

317, 15. Ludw. Friedr. (Brub (1760—1818) aus Stuttgart, wurde Postbeamter und erbot sich als solcher sür die Berbreitung der "Meinischen Thalia" durch die Reichspost zu sorgen (vgl. 142, 17 f.). Schillers Beziehungen zu ihm waren auf der Alademie nicht immer freundschaftlich (Briefe I, 7. II, 95 f.). Friedr. Preismener (geb. Stuttgart

1757) studierte Militärwiffenschaften.

318, 1. Sarl Friedr. Wolff (1760-1828) aus Unter: türkheim, wurde Beamter beim Kirchenrat. - Christoph Briedr. Raufter (1760 1825) aus Tabingen bei Mottweil, ftarb als Sumnaffalprofessor in Smitaart, Er jandte 1795 Schiller einen Beitrag zu den "horen" ein, der aber nicht aufgenommen wurde. 13. Friedr. Ludw. Liesching igeb. zu Weinsberg 1757) ging ipater als Arzt des württembergiichen Regiments nach Rayland, - Rarl Aug, Friedr. Duttenhofer (1755-1837) aus Oberensingen, wurde Ingenieuroffizier und farb als Oberwasserbaudirektor. - Immanuel Gottlieb Elwert (1759-1811) aus Cannitatt, wo er als Argt farb. Er war bereits ein Ludwigsburger Schulkamerad Schillers und hat die befannte Milchanetdote bei Nedarweihingen überliefert. Bal. Hartmann E. 63 ff. - Friedr. Wilh. Echeidle igeb. Ludwigsburg 1761) murde Diffizier, Chriftian Friedr. Pfeifflin (geb. Ludwigsburg 1761), Jurift. 31. Friedrich v. Hoven (1759-1838) aus Stuttgart mar Schillers Ludwigsburger Schulfreund. Er nahm teil an der "Unthologie": feine Autobiographie enthält viele Erinnerungen an Schillers Jugendzeit und an seinen Besuch in Schwaben 1793 94. Er wurde ein tüchtiger Mediziner, den Schiller gern als Professor nach Jena gezogen hatte. Bgl. Hartmann S. 42 ff. - Jojeph Friedrich Grammont (1759

bis 1819) aus Mömpelgard, studierte Jura, dann Medizin. Bgl. S. 324−336. Im Jahre 1807 fehrte er als Lehrer des

Frangösischen nach Stuttgart gurud.

319, 15. Christoph Ang. v. Hoven (1761—1780) aus Stuttgart. Sein früher Tod veranlaßte Schillers "Leichenphantasie" (Bd. 2, S. 27 ff.) und einen Trostbrief an den Bater (Jonas I, 12 ff.). — Friedr. Ang. Leopold Gegel (geb. Stuttgart 1760) ging als Hosmeister ins Ausland; Hartmann S. 322 ff.

321, 21. Schillers früher Lieblingswunsch, der aber nur auf den Seminaren und im Tübinger Stift hätte Erfüllung sinden können. Eine theologische Fakultät der Militärakademie bestand nicht; erst 1755, mit der Verlegung der Militärakademie von der Solitüde nach Stuttgart, wurde das medizinische Studium eröffnet, zu dem Schiller sogleich übertrat.

### 2. Medizinische Rapporte.

Eine neue Vergleichung der im Kgl. Haus- und Staatsarchiv zu Stuttgart ausbewahrten Driginale hat mehrere kleine Berichtigungen gegenüber den bisherigen Drucken von Bagner, Schloßberger und Zonas ergeben.

a) Beobachtungen bei der Leichen Fifnung des Eleve Hillers (S. 322 f.). Gine anatomische Schulaufgabe. Joh. Christian Hiller, geb. 1761, gen. 10. Cft. 1778.

b) Über die Krankheits Umstände des Eleven Grammonts (S. 324—336). Über Grammont vgl. 318, 31 ff. und Aum. Bereits in der Charafterinif sind Selbstversachtung, Stille und Berschwiegenheit als Disposition zu der späteren Hypochondrie zu erkennen. Nach Prosessor Abels Gutachten waren religiöse Grübeleien ihre Ursache (324, 16).

326, 9. Rollegium der Arzte. 12. Hopffengartner

(1724—1796), herzogl. Rat und Leibmeditus.

327, 5. Chriftian Konrad Klein (1741—1815), jeit 1774 Lehrer der Anatomie und Chirurgie, später auch Leibarzt. 26. Bgl. Bd. 3, S. 425.

331, 19 ff. Chriftoph Dionnfins v. Seeger (geb. 1740,

gest. nach 1802) war der Intendant der Akademie.

336, 15. Aus Teinach, dem heilfräftigen Bad im württembergischen Schwarzwald, kehrte Grammont anscheinend gebessert zurück; aber er erlitt einen Rücksall und wurde im Dezember 1780 nach Hause geschickt, wo er genas.

## Alphabetisches Verzeichnis

der Aberichriften und der Anfänge aller in dieser Ausgabe enthalienen

### Gedichte Schillers

| N. 5 B   118<br>N. 5. Er.   117<br>N. 5   1. 118<br>A propose Entingen   118<br>A propose Entingen   118<br>Aber da memor die Binimer   114 | Mle bu bie griechtiden Gotter I, jon                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21 8. 24                                                                                                                                    | Alljobald fnallet in G** . II. 100                                                                                   |
| 엔, 5 ;; 11, 118                                                                                                                             | Alte Bajen und Urnen! . II. 95                                                                                       |
| A propos Tulingen! II, 111                                                                                                                  | Um Abgened leitet                                                                                                    |
| Aber ba meinen bie Binider II. fol                                                                                                          | Amalia                                                                                                               |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |
| Aber fest fat ich end, och: 11, 125                                                                                                         | Amor ale Edultruege . 11, 97                                                                                         |
| Aber nun kommt in bofes , 101<br>Aber febt ihr in 2000 , 102                                                                                | ylu i i i i i i i i i i i i i i i i i i i                                                                            |
| Aper lebt ibr in korri                                                                                                                      | 2(n** II 107                                                                                                         |
| Aperior und Babnoio . 1, 13                                                                                                                 | ## 124<br>## 125<br>## 11, 107<br>## 11, 265                                                                         |
| Abidien                                                                                                                                     | 2(n***                                                                                                               |
| Apignes nom Leier                                                                                                                           | 910 ***                                                                                                              |
| A ip fo auther                                                                                                                              | An Amelic p. dorlaff 11 ss                                                                                           |
| Adn, aus Diefes Tules 17                                                                                                                    | the Munuit residently 11 87                                                                                          |
| Ach, das ift nur mein vom 1., 127                                                                                                           | Un Caratine Zamiet II, si                                                                                            |
| Acht ibm mangelt leiber . il, 125                                                                                                           | Bin Curifiian v. Medielii . II, ss                                                                                   |
| Ach! wie ichrumpfen allater 11, 124                                                                                                         | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                |
| Ach, wie fie Areibeit ichrien 11, 124                                                                                                       | din dem Emgang der Bach II, 92                                                                                       |
| Althorema mayolin II. 124                                                                                                                   | Un Demaitelle Steverer . II. w.                                                                                      |
| Mdittles 11. 124                                                                                                                            | Un den Dichter 1. 149                                                                                                |
| Atde! Die niebe Delrottsfonne it, 55                                                                                                        | Un den Frühling I. 201                                                                                               |
| Adel ift auch in der fittlichen I, 141                                                                                                      | Un den Beier 11. 103                                                                                                 |
| Alffiche II. 96                                                                                                                             | An den Frühling                                                                                                      |
| Mgamemnon II, 126                                                                                                                           | Un des Gudanne Meen . 11, 102                                                                                        |
| 21 ar                                                                                                                                       | Un Sentian Bantuftrae Il, im,                                                                                        |
| Mar, Tilamons Zoan! . 11, 125<br>Mitaon                                                                                                     | Un die Alaronomen 1, 143                                                                                             |
| Ufraon                                                                                                                                      | Un die Greier 11, 128                                                                                                |
| Alcibiades 11, 147<br>Alle Gewässer durchtreugt                                                                                             | Un die Arende 4                                                                                                      |
| Alle Gemaffer burchtreugt . 1, 152                                                                                                          | Um die Aveninde 44                                                                                                   |
| Alle Schopfung ift Wert . 11, 1114<br>Allen Formen macht er . 11, 1116<br>Allen gebert, 10as du dentit 1, 2016                              | Un die Frommen II. 90                                                                                                |
| Allen Gormen macht er II, 110                                                                                                               | Un die Geietgeber II. 90                                                                                             |
| Allen gehort, was du dentit 1, 265                                                                                                          | Un die Geietgeber II, 90<br>Un die Gerren M. C. G                                                                    |
| Allen habt the bie (thre . il. 100)                                                                                                         | An die Moraliften II, 135                                                                                            |
| Alles an diesem Gedicht . 11, 105                                                                                                           | An die Minie I, 153                                                                                                  |
| Mules beginnt der Tentiche 11, 117                                                                                                          | An die Muse 1, 153<br>An die Mysister 1, 146                                                                         |
| Mules, du Rubige, ichtreft fich II, bi                                                                                                      | An tie Chain                                                                                                         |
| Alles in Teutimland bat ich 1, 270                                                                                                          | Un die Bargen                                                                                                        |
| Alles in midit für alle II, 108                                                                                                             | Un die Philister I. 116                                                                                              |
| Alles fann miglingen II, 97                                                                                                                 | Un die Brofelntenmacher . 1, 142<br>Un die Sonne II, 41                                                              |
| Alles mischt die Matur 11, 141                                                                                                              | Un die Sonne II, 41                                                                                                  |
| Milas anfant' sal                                                                                                                           | un die poreiligen Verbin-                                                                                            |
| Alles ver nur ein Zviel . I, 143                                                                                                            | dungsitifter II, 110                                                                                                 |
| ulles war nur ein Zviel . II, 125                                                                                                           | An einen Moralisten I, 236                                                                                           |
| armae inim tent ben mesnimen i' (40)                                                                                                        | An einen Moraliften . 1, 236<br>An einen Weltverbefferer . 1, 147<br>An Emma . 1 . 27<br>An Jerdinand Mojer . 11, 11 |
| Ulmaniaris und Umanda. II. 120<br>Uls Centauren gingen Gesinit II. 194                                                                      | Un Emma                                                                                                              |
| Mis Centauren gingen fie einft 11. 194                                                                                                      | An Berdinand Mojer 11, 11                                                                                            |

| An Georg Scharffenstein . 11, 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bacchus im Triller II, 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| An gewiffe Rollegen 11, 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Banges Stohnen, wie vorm 11, 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ou comitte the different 11 the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CO - TT AFF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| An gewisse Umschöpfer 11, 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2) dittemplitation of the state |
| un Goethe 1, 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | greening                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| An Hemrich Erth 11, 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bedientenpflicht 11, 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| An Goethe 1, 199<br>An Heinrich Orth 11, 12<br>An Henriette v. Arnim 11, 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bedingung 11, 132                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Min Tong Baggeien II 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Beisvielsammlung Il, 106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2(n Stout                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Betlagen foll ich diche 1, 251                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| An Kant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Beligger ein Drama II 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| An Rarl Theod. v. Talberg 11, 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Baitrenfianogen II, 44 Bedeintung II, 135 Bedientenpflicht II, 99 Bedringung II, 132 Beffreiffanmfung II, 132 Beffreiffanmfung II, 132 Beffrager iolt ich dich i 1, 251 Beffrager ein Drama II, 96 Benglied I, 35 Beffern, beffern jolt und II, 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| An Mörner 11, 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Obstitute to the first transfer of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| An Körner 11, 68<br>An Madame 33 mid thre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | gregeri, benefit tou ting . II, 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| un Madame 23 15 und thre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bivilorder lur and aunte . 11, 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Schwestern 11, 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bibliothet ichoner Wiffen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| An mehr als einen 11, 114<br>An Minna 1, 232                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | idajten 11, 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| An Minna 1, 232                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bilden wohl tann der il, 133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ** And Andrew (2007)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ichniten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Un seinen Lobredner 11, 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Minde mere ich mant fichten II 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Muschantie Sam (Suffer II 116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | White and the way Say Plante II 194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Anacharsis dem Ersten II, 116 Anacharsis der Zweite II, 116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Observetti a 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| annaharns ver Bivette 11, 116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bornings                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Unalititer 11, 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Boje Geseulmatt 11, 113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Anatomieren magit du 11, 106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Breite und Tiefe I, 212                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Analytifer 11, 99<br>Anatomieren magit du 11, 106<br>Anekdoten von Friedrich II. 11, 106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Vornissia II, 119<br>Böse Gesellschaft II, 113<br>Vreite und Tiefe I, 212<br>Vreiter wurd immer dur Welt II, 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Antwort 11, 125<br>Antwort auf obigen Avis . 11, 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Briefe über aubetifche Bil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Nutmort out object Mais II 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Suno II 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Olychimedes and Ser Zchiller 1 112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | dung II, 112<br>Brutus und Cafar III, 123<br>Buchhändler-Anzeige II, 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Archimedes und der Schülter 1, 142<br>Arie Scherasmins VIII, 307<br>Ariftofraten mögen noch II, 113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Obertain May Culate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Strife Sujetusinins VIII,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Budganoter-anzeige 11, 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Artificitaten mogen noa) . 11, 113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Budet end, wie fich's geziemt II, 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Aristofratisch gesmit 11, 109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bürger erzieht ihr II, 132<br>Bürger Confiens! 28ohl dir! II, 126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Aristofratische Hunde 11, 113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bürger Confiens! Wohl dir! 11, 126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Aristotratisch gesinnt II, 109<br>Aristotratische Hunde II, 113<br>Arme basalatische Sänten! . II, 103<br>Armer empirischer Tensel! II, 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bürgerlied 1, 169 (333)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Armer empirischer Teufel! II. 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Charade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Armer Majo, hättest du doch 11. 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Charis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Armer Najo, hättest du doch II, 97<br>Aftronomen seid ihr II, 130<br>Astronomische Schriften I, 153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bürgertied   1, 169 (223)<br>Charade   11, 120<br>Charis   11, 104<br>Chritinder Herfules, du   11, 103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Mitranamiiche Christan I 159                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Currus vicum miratur in-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Much See Schäng much transcar! I 151                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Curres Arrent mirrarett III-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Auch das Schöne muß fterben! I, 154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | anes II, 117<br>Ta die Metaphulit vor 11, 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Auch ich war in Arfadien . I, 196                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | La die Metaphinit vor 11, 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ring mig bratet thr noch . 11, 109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | La the noch die ichione Welt 1, 156                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Auch mich bratet ihr noch . II, 109<br>Auch Rikolai schrieb II, 106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Das Amalgama II, 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Much noch hier nicht zur Ruh II. 126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Das Belebende i. 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Huch zum Lieben bedarfit . 11. 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Das Briibernaar II. 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Auf dem Umichlag fieht man II, 118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Das Defiberatum II 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Auf den Widder ftogt ihr . II, 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Das Sentidos Mendo II 103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Mus der Rerge freien Sinhan 1 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Par Pilitaban                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Mus airon Rearhamants I and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 110 2 111 10 10 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Staf cinen spictoemutit 1, 204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 de cole Bilo o. Wiemmigett 1, 213                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Anf den Widder stoft ihr. II, 100 Anf einen Pierbemarkt. I, 204 Anf einen Pierbemarkt. I, 204 Anf einen Wierbemarkt. I, 204 Anf einer großen Verde I, 278 Anf ewig bleibt mit dir II, 102 Anf gewisse Miragen II, 108 Anfgade I, 142 Anfgelöstes Kätsel II, 124 Anfgerichtet hat mich I, 151 Anfmunterung II, 104 Unger leith dir der Blinde II, 1164 Unger leith dir der Blinde II, 1164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Das Amalgama     II, 96       Tas Akelebende     i. 141       Das Brüberpaar     II, 104       Das Defiberatum     II, 95       Das demide Mend     II, 103       Tas Tiftchon     1, 275       Das Gehrmitrige     II, 90       Das Gehrmitrige     II, 90       Das Efenfiche Feft     1, 265       Das Gehrmitige Feft     1, 169       Tas Gehemmis der Neminitations     1, 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| zeul einig pieibt mit oir . 11, 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Das eigne Ideal 1, 265                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| uni gewisse Unfragen II, 108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Das Eleufische Fest 1, 169                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Aluigabe 1, 142                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tas Geheimnis 1, 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Aufgelöstes Rätsel II. 124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Das Gebeinmis der Memi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Aufgerichtet hat mich . I. 151                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | nifzenz 1, 28<br>Tas gemeinfame Schickfal il, 92<br>Tas Geickent 1, 263<br>Tas Geick fet der Mann 11, 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Unimuntering 11 164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tas comminiante Schiefial II W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Augen leiht dir der Blinde 11, 116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Par aladant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Auftion II, 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Des objects to the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Stue Sam Calan famous                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 de Geleg let der Mann . 11, 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Aus dem Leben heraus . 1, 261 . 261 . 264                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | as gewohnliche Echicial. II, 135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| of the set intemperent Sand . 1, 264                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 as 6 lud 1, 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tas gewöhnliche Schickfal . 11, 125<br>Tas Glück 1, 121<br>Tas Glück und die Weisheit 1, 245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Musgeartetes Rind I. 261                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Das Göttliche 11. 133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ausnahme II. 116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Das grobe Organ II 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Auszuziehen verfteh' ich . II. 115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Das Spidife                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 33**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Das Sheet und bas Mahon I 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| B**8 Toldenhuch II 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Das inhistra Winhal TI 191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ragianiaffen II 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Des ill chen bes entire 11, 132                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Aus enterte find 11, 105 Aus and 12, 261 Aus and 12, 261 Aus and 13, 261 Aus and 14, 261 Aus and 26, 261 Aus a | Tas Göttliche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| and the second of the second o | Las Journal Tentidiland . II, 117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Tas Kind in der Wiege . 1, 258<br>Tas Lied von der Glode . 1, 45                                                                                                                                                                                                                                                    | Der ästhetische Torschreiber II, 94                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The Wind you dow Whate 1 15                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ter Aufpasser 1, 14<br>Ter Baum, auf dem 155<br>Der berufene Richter 11, 134                                                             |
| 2 no the bon out when                                                                                                                                                                                                                                                                                               | C 01                                                                                                                                     |
| Tas Mäddien aus d. Fremde 1, 3<br>Tas Mäddien von Erleans 1, 275                                                                                                                                                                                                                                                    | ger Banni, ani bem 18, 199                                                                                                               |
| Das Maddien von Orleans 1, 275                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Der berufene Richter 11, 134                                                                                                             |
| Tas Marchen 11, 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Der habre Mould tritt 1 211                                                                                                              |
| 2 115 2011111111111111111111111111111111                                                                                                                                                                                                                                                                            | T 145                                                                                                                                    |
| Tas Mattel (Kenton) 11, 109                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ver veite Staat 1, 141                                                                                                                   |
| Tas Mittel (Xenion) 11, 109<br>Tas Mittel (Botivtafel) . 11, 134                                                                                                                                                                                                                                                    | Der bestre Mensch tritt . 1, 211<br>Der beste Staat I, 147<br>Jer bose Geielle 11, 106                                                   |
| Das Mittelmäßige und das                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ter Tichter an ieine Runft                                                                                                               |
| 2 no princininging into one                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |
| Gute II, 134<br>Tas Motto I', 113<br>Tas Kuttermal II, 50<br>Das Naturgefets I, 149                                                                                                                                                                                                                                 | richterin 11, 89<br>Der Eichwald braufet I, 20. V, 138                                                                                   |
| Tas Motto                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Der Eichwald braufet I, 20. V, 138                                                                                                       |
| Tas Wattermal II 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Der enische Gevameter . I. 264                                                                                                           |
| 2 10 2011111111111111111111111111111111                                                                                                                                                                                                                                                                             | Der epische Herameter 1, 264<br>Der erhabene Stoff 1, 269                                                                                |
| Tas Raturgeles 1, 149                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Der ergabene Stoff 1, 209                                                                                                                |
| Tas Reneite aus Rom 11, 105                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ter Groberer                                                                                                                             |
| Tax Mater II 117                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Der Grietz II. 103                                                                                                                       |
| Tas Remeite aus Rom . 11, 105<br>Tas Patet . 11, 117<br>Tas phitoloph, Gelpräck . 11, 100<br>Das Privilegium (Xenion) 11, 100<br>Tas Privilegium (Botivi.) 11, 134                                                                                                                                                  | Ter Grobener II, 6 Der Griat II, 103 Der fliegende Fild II, 102 Ter fliegende Fild II, 102 Ter fliddtung I. 237 Ter fliddtung tam II, 80 |
| Zae philotoph. Ochpiam . 11, 110                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Der friegende Gifti) 11, 102                                                                                                             |
| Das Privilegium (Xenion) II, 100                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Der Middling 1, 237                                                                                                                      |
| Das Brinileannin (Botint.) II. 134                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Der derühlung fam 11, 80                                                                                                                 |
| Tas Regiment                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Der Buchs und ber Branich 11, 93                                                                                                         |
| 2 to stelliment                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Zet grings and bet steamed, 11, 00                                                                                                       |
| Tas Reich der Formen 1, 191 (335)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Der Gang nach dem Gifen                                                                                                                  |
| Das Reich der Schatten 1, 191 (336)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | hammer                                                                                                                                   |
| Das Requisit II 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | hammer I, 99<br>Der Geist und der Buchstabe II, 99                                                                                       |
| 2110 311411111111111111111111111111111111                                                                                                                                                                                                                                                                           | Don - defente Olmbaitan I 110                                                                                                            |
| Zas Stegesteil 1, 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Der gelehrte Arbeiter 1, 149                                                                                                             |
| Tas Spiel des Lebens . 1, 273                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Der Genius (Elegie) I, 124<br>Jer Genius (Botiviaiel) . 1, 144                                                                           |
| Das Suhieft II 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ter Genns (Rotintaiel) . 1, 144                                                                                                          |
| Tag Tag 1 964                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tor Gamus mil der unice.                                                                                                                 |
| 2116 201                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Set Genne mute per muite.                                                                                                                |
| Das Unentbehrliche 11, 112                                                                                                                                                                                                                                                                                          | tehrten Madel 11, 31                                                                                                                     |
| Das unaleiche Berhältnis . II. 123                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Der Glüdliche 11, 111                                                                                                                    |
| Tas Requisit . II, 114 Tas Eiegesteil . i, 8 Tas Employer . II, 129 Tas Envi . II, 129 Tas Evr . I, 264 Das Unentbehrliche . II, 112 Tas ingleiche Berhältus . II, 123 Tas Imperseifliche . II, 17 Tas Imperseifliche . II, 97 Tas Imperseifliche . II, 97 Tas Imperseifliche . II, 97 Tas Imperseifliche . II, 148 | telprien Andel II, 91 Der Gliidtiche II, 111 Der Gliidetopi                                                                              |
| Dec 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Day Glast van Gababaya   W                                                                                                               |
| Las unwandeldare 1, 148                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Der Graf von Habsburg . 1, 96<br>Der griechtiche Gentus 11, 92                                                                           |
| Tas verlohnte sich auch . 11, 106                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Der griedindie Gentus 11, 92                                                                                                             |
| Das nerichleierte Bild in                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fer (Sürtel 1, 150                                                                                                                       |
| Das Unwandelbare . 1, 148<br>Das verlohnte sich auch . 11, 106<br>Das verschleierte Bild zu<br>Sars . 1, 207                                                                                                                                                                                                        | Der Gierel 1, 150 Der halbvogel 11, 114 Der handighil 1, 93 Der hanfierer 11, 115 Der homernstopfalsSiegel 1, 153                        |
| Das verwünschte Gebettel! 11, 94                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dan Sansiduck                                                                                                                            |
| The periodifface Geoeffel! 11, 94                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ter Banolalin                                                                                                                            |
| Das weibliche Ideal Il, 91                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Der Hausierer 11, 115                                                                                                                    |
| Das Werte und Bürdige . I, 141                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Der Komerustonfals Siegel 1. 153                                                                                                         |
| Day William inting                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Der ift zu furchtsam, jener II, 133                                                                                                      |
| 2 no rotocitonitinge 11, 35                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Det til sit futtifittil, fellet 11, 100                                                                                                  |
| Tas zuchtige Herz 11, 115                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Der junge Werther 11, 126<br>Der Jüngl. am Bache I, 41. IX, 304                                                                          |
| Dan dein Leben Gestalt . II. 133                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Der Jüngl. am Bache 1, 41. 1X, 304                                                                                                       |
| Tas Widerwärtige 11, 95<br>Daß züchtige Herz 11, 115<br>Daß dein Leben Gestalt II, 133<br>Daß der Deuticke doch alles 11, 123                                                                                                                                                                                       | Der Mampf 1, 247                                                                                                                         |
| Dat by ber Cables II, 120                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Der Mampf mit dem Tradien 1, 109                                                                                                         |
| Daß du der Fehler II, 133                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 et wante mit bem 2 taufen 1, 103                                                                                                       |
| Daß ihr den ficherften Piad II, 130                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ter Kanfmann 1, 153                                                                                                                      |
| Daß ihr feht, wie genau . 11, 120                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Der Kenner 11, 95<br>Der Kommissarins d. jüng:                                                                                           |
| Dan Marfaffung fich fiberall II 115                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ter Rommifigring & iling:                                                                                                                |
| Daß Berfassung sich überall II, 115<br>Deine Kollegen verschreift . II, 115                                                                                                                                                                                                                                         | from (dominates                                                                                                                          |
| Deine Rouegen verschreift . 11, 115                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Hen Germie                                                                                                                               |
| Deine Muse besingt 1, 269                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ften Gerichts 11, 98<br>Ter Kunftgriff 1, 270                                                                                            |
| Deinen beiligen Namen . 11, 118<br>Deinen Ramen lef' ich 11, 119                                                                                                                                                                                                                                                    | Der kurzweilige Philosoph II, 100<br>Ter gantrager II, 112<br>Der Leichnam II, 127                                                       |
| Deinen Romen lei' ich 11 119                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ter Lautrager II, 112                                                                                                                    |
| Calle White Side as Siletand II To                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Der Leichnam II, 127                                                                                                                     |
| Delia - Mein dich gu fühlen! 11, 76                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Det ettigittiti 11, 121                                                                                                                  |
| Delikatesse im Tadel II, 134                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Der lette Märtnrer II, 109                                                                                                               |
| Dem Erbpringen von Beimar 1, 276                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Der legte Berfuch 11, 114                                                                                                                |
| Dam Graningadian II 111                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Der Leviathan und die Gpi:                                                                                                               |
| Dem Otogiptenger II, 114                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 Ct Ctolithin into ote Cpt                                                                                                              |
| Dem Zudringlichen 11, 120                                                                                                                                                                                                                                                                                           | gramme 11, 104                                                                                                                           |
| Dem Großsprecher II, 114<br>Dem Zudringlichen II, 120<br>Den Philister verdrieße . II, 113                                                                                                                                                                                                                          | Der Mann mit bem Klingel=                                                                                                                |
| Den philojoph'ichen Berftand II, 93                                                                                                                                                                                                                                                                                 | hentel II. 94                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Der Meister 1, 150                                                                                                                       |
| Der Abend. Rach einem Ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Con Obstantingson I per                                                                                                                  |
| mälbe I, 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Der Metaphnsiter I, 256                                                                                                                  |
| Der Abend II. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Der Meister 1, 150<br>Der Metaphysiker 1, 256<br>Der moderne Halbgott II, 103<br>Der moralische Dichter 1, 270                           |
| Der Almanach als Bienen:                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Der moralische Dichter 1, 270                                                                                                            |
| fanh TT 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |
| forb II, 116                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Der moralische und der icho:                                                                                                             |
| Der Alpenjäger I, 107                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ne Charatter II, 129                                                                                                                     |
| Der Antiquar II, 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Der Madiahmer 1, 1±±                                                                                                                     |
| forb II, 116 Der Alpenjäger I, 107 Der Antiquar II, 95 Der Antritt des neuen Jahrs                                                                                                                                                                                                                                  | Der Rame Mirtemberg . II. 51                                                                                                             |
| Der Antritt des neuen Jahr-<br>hunderts I, 155                                                                                                                                                                                                                                                                      | Der Naturfreis II, 91                                                                                                                    |
| 911101119 1, 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ett mututter                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |

| Ter Chelist                                                             | 1 151    | Dentichlands Revanche an                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ter Batriot                                                             | 11, 115  |                                                                                                       |
| Ter Rhilaianh und der                                                   | 117 1100 | Fialogen aus dem Grie:                                                                                |
| Ter Philosoph und der<br>Schwärmer                                      | II. 131  | duidien                                                                                               |
| Der philainphische Canift .                                             | 1, 258   | Dich erwähl' ich 1, 265                                                                               |
| Der Rilarin                                                             | 1. 39    | Tid, o Tämon, erwart' ich II, 115                                                                     |
| Ter Pilgrim                                                             | 11, 110  | Dimter, bitte die Minien . II, 106                                                                    |
| Der Bronhet                                                             | H. 95    | Tichter, ihr armen, mas . 11, 98                                                                      |
| Der Burift                                                              | H. 107   | Diditer und Rinder, man . II, 100                                                                     |
| Der Quellenforider                                                      | 11, 111  | Dichter und Liebende 11, 95                                                                           |
| Der Purin                                                               | 1, 59    |                                                                                                       |
| Der Sämann                                                              | 1, 145   | Dichtungstraft 11, 133                                                                                |
| Der Samann                                                              | 1, 256   | Die achtzeilige Ctanze 1, 152                                                                         |
| Der Schlüffel                                                           | 1, 145   | Die Adressen                                                                                          |
| Der schöne Weift und der                                                |          | 2 to Untile an den norditaten                                                                         |
| Schöngenit                                                              | 11, 129  | Wanderer                                                                                              |
| Der Schulmeister zu Brestan                                             | 11, 97   | Tie Antifen zu Paris 1, 203                                                                           |
| Der Strupet                                                             | 11, 59   | The Muraabe                                                                                           |
| Der Spaziergang                                                         | E, 132   | Die Begegnung 1, 274<br>Die Belohnung II, 135                                                         |
| Der fpielende Anabe                                                     | 1, 259   | Die Belohnung II, 135                                                                                 |
| Der Sprachforicher                                                      | H, 106   | Tie berühmte Frau 1, 251                                                                              |
| Der Strengling und der                                                  |          | tie beite Staateverranning 11, 30                                                                     |
| derinumling                                                             | II, 131  | Tie Blumen 1, 28                                                                                      |
| Der Sturm auf dem Inr                                                   |          | Tie bornierten Köpfe 11, 99<br>Tie Bürgschaft 1, 68                                                   |
| rhener Meer                                                             | N. 286   | Tie Bürgschaft 1, 68                                                                                  |
| Der Tagtam, der der Sonne                                               | II., 82  | Lie Dangiden                                                                                          |
| Ter Tang                                                                | 1, 120   | Die der ichnffende Geift . 1, 246                                                                     |
| Ter Tancher                                                             | 1, 55    | Die der ichmffende Gerit . 1, 246<br>Die dentsche Mufe 1, 204                                         |
| Der Teleolog                                                            | 11, 95   | Die drei Alter der Ratm . 1, 151                                                                      |
| Ser Spoienno                                                            | 11, 111  | Die drei Stände 11, 110                                                                               |
| Der trene Spiegel                                                       | 11, 110  | Die dreifarbige gotarde . 11, 125                                                                     |
| Ter Trumph d. Liebe 1, 226.                                             | 11, 125  | Tie Entzuding an Yanva. 1, 225                                                                        |
| Der Triumphbogen                                                        | 1, 151   | Die Erwartung 1, 21                                                                                   |
| Der Unterschied                                                         | H, 130   | Die Gizieher 11, 132                                                                                  |
| Ter Bater                                                               | (1, 92   | Tie Müsse 1, 271                                                                                      |
| Der Benuswagen                                                          | (1, 12   | Die Abricher                                                                                          |
| Der Beinswagen                                                          | 11, 121  | Tre Altike                                                                                            |
| Ter Borgug                                                              | 11, 132  | Tie Führer des Lebens 1, 260                                                                          |
| Der Wächter Zions                                                       | 11, 118  | Tie Geschlechter 1, 181                                                                               |
| Der mahre Grund                                                         | 11, 132  | Die Gotter Griechenlande. 1, 156                                                                      |
|                                                                         | 11, 135  | Die Größe der Welt 1, 246<br>Die Gunft der Minfen 1, 152                                              |
| Day Windstie                                                            | 11, 109  | Die Gunft der Mufen 1, 152<br>Die Gunft des Augenblicks 1, 213                                        |
| Der Widntige                                                            | 11, 110  | Die Gunft des Augenblicks 1, 213                                                                      |
| Der Widerstand                                                          | 11, 100  | Tie Hauptsache                                                                                        |
| Der Malfische Gamen                                                     | 11, 110  | Die Herrlichteit ber Schöp.                                                                           |
| Der deitnuntt                                                           | 11, 118  | Des histoire & 200 min 11 191                                                                         |
| Der ameite Onis                                                         | 11, 30   | Die Geschaut San Thatis X 125                                                                         |
| Der Zeitpuntt . Der zweite Ovid . Derielbe . Des Mindelens mlage 1, 20. | 11, 71   | fung II. 43<br>Tie höchite Harmonie II. 124<br>Die Hochzeit der Thetis X, 135<br>Die Homeriden I, 209 |
| Tes Maddiens Wlage 1 20                                                 | 11, 111  | Die Horen an Nicolai 11, 112                                                                          |
| Defta beffer! Beffigelt                                                 | 11 191   | Tie Sutdigung der münfte VII, 341                                                                     |
| Desto besser! Geslügelt                                                 | 11, 154  | Die Ideale 1, 160                                                                                     |
| Deutiche Größe (Fragment)                                               | 11 286   | Die idealische Freiheit 1, 261                                                                        |
| Tentime Runit                                                           | 11 125   | Die Infetten II 116                                                                                   |
| Deutsche Monatschrift                                                   | 11. 118  | Die Insetten                                                                                          |
| Tentiche Trene                                                          | 1 - 60   | Die Lindegmärderin                                                                                    |
| Denticher Genius                                                        | 11. 136  | Tie Mraniche des Abotns . 1, 62                                                                       |
| Teuticher Rationalcharatter                                             |          | Die Kunden 11, 95                                                                                     |
| Deutsches Luftspiel                                                     | H. 105   | Die Kunft lehrt die geadelte 11, 54                                                                   |
| Centichland? aber we lieat                                              | 11, 103  | Die Runft zu liehen 11 97                                                                             |
| Deutschland fragt nach                                                  | II. 104  | Die Künstler 1, 176                                                                                   |
| L'entichland und feine Gürften                                          | 11. 90   | Tie Quuitidunăter 1 150                                                                               |
| Deutschlands größte Männer                                              | 11, 119  | Die Miadit Des Gesanges . 1, 216                                                                      |
|                                                                         |          |                                                                                                       |

| Die Mannigfaltigfeit                             | 1, 145                       | Dreifach ift bes Raumes .                          | I, 213                            |
|--------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Die Messiade                                     | 11, 50                       | Drohend halt euch                                  | II, 101                           |
| Die Mitarheiter                                  | 11, 115                      | Draden fordert end nicht                           | 11, 109                           |
| Die Mäglichtgit                                  | 11, 108                      |                                                    | 11, 111                           |
| Die manelilete Graft                             |                              | Du benrasest die Mode                              | 11, 118                           |
| Die moralische Kraft                             | 1, 142                       | Du erhebest und erft                               | II, 117                           |
| Die Mufe schweigt                                | I, 218                       | Du nur bift mir der                                | H, 123                            |
| Die neueiten Geidimadsrid:                       |                              | Du felvit, ber uns von                             | I, 190                            |
| ter                                              | 11, 98                       | Du vereinigest jedes                               | II, 134                           |
| Tie Beit                                         | II, 40                       | Du verfündige mir von .                            | II, 125                           |
| Cia Mataratante                                  | 1, 151                       | Du willte fid sense                                | T 1005                            |
| 211 peterotituie                                 | 1, 101                       | Du willst Wahres                                   | I, 265                            |
| Die Philosophien                                 | 1, 266                       | Dumm ift mein Ropf                                 | II, 75                            |
| Die Philosophien                                 | I, 265                       | Duntel find fie zuweilen .                         | II, 112                           |
| Die Briefterinnen b. Conne                       | H, 82                        | Goler Grennd! 280 ornet .                          | 1, 155                            |
| Tie Duellen                                      | II, 130                      | Edler Freund! Wo arnet. Goler Schatten, du guruft? | il, 126                           |
| Die Rache ber Musen                              | 11, 50                       | (6) los Organ Sund maldias                         |                                   |
| The Strange out Bringen                          | 1 410                        | Edles Organ, durch welches                         | II, 117                           |
| Die Sanger der Borwelt .                         | 1, 119                       | Chmals batte man einen .                           | 11, 165                           |
| Tie Ediladit                                     | I, 240                       | Chret die Franen!                                  | H, 25<br>H, 90<br>H, 97<br>1, 250 |
| Die ichlimmen Monarchen .                        | II, 22<br>1, 264             | whret the immer das Gange                          | 11, 90                            |
| Die ichone Brude                                 | 1, 264                       | Gin afphaltischer Gumpf .                          | II. 97                            |
| Die iconfte Ericheinung .                        | T] (p)                       | Ein blubend Rind                                   | 1 250                             |
| Die Edmana Banking                               | II, 92<br>I, 150             |                                                    | TY 405                            |
| Lie famete Beromoung .                           | 1, 100                       | Gin deutsches Meisterstüd .                        | II, 105                           |
| Die schwere Verbindung .<br>Die Sicherheit       | 11, 134                      | Gin frommer Anecht                                 | I, 99                             |
| Die Sonne zeigt, vollendend                      | 11, 3                        | Gin Gebaude fteht da                               | I, 280                            |
| Die Countagstinder                               | 1, 268                       | Ein großes Beit! - Lagt .                          | II. 9                             |
| Die Stochlinden                                  | 11, 99<br>11, 130<br>1, 202  | Gin Jüngling, den des                              | II, 9<br>1, 207                   |
| Die Stockblinden                                 | 11 120                       | (Gir Pagarityan and                                | 1, 216                            |
| Die Officiale                                    | 11, 100                      | Ein Regenstrom aus                                 | 1, 210                            |
| Die Teilung der Erde                             | 1, 200                       | Gin treffend Bild von diefem                       | II, 78                            |
| Die Triebsedern                                  | 11, 132                      | Em Bater an femen Sohn                             | 11, 44                            |
| Die Ubereinstimmung                              | I, 143                       | Ein Bogel ift es                                   | II, 44<br>I, 283                  |
| Die Unberusenen                                  | II, 132<br>I, 143<br>II, 135 | Gin vor allemal willft bu .                        | II, 120                           |
| Die unüberwindliche Flotte                       | I, 245                       | Otiona builda                                      | II, 123                           |
| Die Urne und das Stelett                         | 11 00                        |                                                    | TI OC                             |
|                                                  | II, 93<br>I, 141             | Eine große Epoche                                  | II, 96<br>II, 120                 |
| Die verichiedne Beitimmung                       | 1, 141                       | Eine hobe Robteffe bedien'                         | 11, 120                           |
| Die Vielwisser                                   | II, 130                      | Gine Rollektion von                                | II, 105                           |
| Die vier Weltalter                               | 1, 13                        | Eine Leichenphantafie                              | II, 27<br>II, 121<br>II, 132      |
| Die Weidtaiche                                   | 11, 112<br>I, 256            | Eine Dlaschine befig' ich .                        | TT. 121                           |
| Die Weltweisen                                   | T 256                        | Eine nur ift fie für alle .                        | TT 199                            |
| Die Weisheit wohnte fouft                        | TT OF                        |                                                    | TT 100                            |
| Die Winderen for                                 | II, 85                       | Eine fpafihafte Beisheit .                         | II, 100                           |
| Die Winternacht                                  | II, 55<br>I, 163<br>I, 164   | Eine zweite                                        | II, 122<br>I, 268                 |
| Die Worte des Glaubens.<br>Die Borte des Leagus. | 1, 163                       | Einem ist sie die hohe                             | 1, 268                            |
| Die Leorte des Leagns                            | I, 164                       | Ginem jungen Freunde                               | I, 259                            |
| Die Kenien                                       | II, 112                      | Ginem Rafehandel verglich                          | II, 121                           |
| Die Berglieberer                                 | II, 130                      | Ginen Bedienten municht .                          | II, 121                           |
| Tia Parki inuna nan Trais                        | X, 197                       |                                                    | TV 10                             |
| Tie Gethorning bon Troja                         | 7, 131                       | Einen Bilder fand ich                              | 11, 100                           |
| Die zwei Tugendwege                              | I, 150                       | Einen wenigstens hofft' ich                        | IX, 10<br>II, 126                 |
| Dies ift Dlufit fürs Denten                      | II, 106                      | Einer aus dem Chor                                 | 11, 127                           |
| Diefe nur fann ich bafür .                       | П, 107                       | Giner Charis erfreuet sich .                       | II, 90                            |
| Dieselbe                                         | П. 107                       | Einer, das höret man wohl                          | II, 100                           |
| Diefen ift alles Genuß                           | II, 131                      | Einer jungen Freundin ins                          | -                                 |
| Diefer Dufenalmanach                             | II, 118                      | C A consens to so to                               | I, 250                            |
|                                                  | TT 100                       | Stammbuch                                          | T 145                             |
| Dieses Wert ift durchaus .                       | 11, 106                      | Einig joult on zwar jein .                         | I, 145                            |
| Dilettant                                        | II, 106<br>I, 150            | Einige freigen als tenditende                      | 11, 96                            |
| Diosturen                                        | II, 126                      | Einige wandeln zu ernst .                          | II, 118                           |
| Dir, Eroberer, dir ichwellet                     | II, 6                        | Ginladung.                                         | II, 116                           |
| Diftiden find wir                                | II, 6<br>II, 94              | Elegie auf den Tod eines                           |                                   |
| Diftinttionszeichen                              | II, 108                      | Dimalinas                                          | II, 30                            |
| Ditharamka                                       | T .                          | Jünglings                                          | TT 194                            |
| Det lane from                                    | I, 7                         | Elpfische Gefühle brangen .                        | II, 124                           |
| Dithnrambe                                       | A, 231                       | Einfilde Gefuhle drangen .                         | II, 10<br>I, 238                  |
| Don Juan (Fragment) VIII, 3                      | 10. 360                      | (Finitium                                          | 1, 238                            |
| Donau in B**                                     | II, 103                      | Empfindungen der Dant:                             |                                   |
| Drei Worte bort man                              | I. 164                       | barteit                                            | 11, 9                             |
| Drei Borte nenn' ich euch .                      | I, 163                       | Commiriter                                         | II, 130                           |
| Dreifach ift han Schritt                         | T 919                        | barteit                                            | II, 111                           |
| Dreifach ift ber Schritt                         | I, 212                       | empirifiger Suctions                               | 11, 111                           |
| Schillers Berte. XVI.                            |                              | 27                                                 |                                   |
|                                                  |                              |                                                    |                                   |

| Endlich erblict' ich auch . I, 129                                                                    | Frivole Rengier II, 106                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Endlich ift es heraus, warum II, 124                                                                  | Fromme gesunde Natur! . II, 131                                          |
| Endlich zog man fie wieder II, 108                                                                    | Froftig und herzlos ift ber II, 106                                      |
| Entgegengesette Wirfung . II, 123                                                                     | Für Töchter edler Berfunft II, 95                                        |
| Entzweit mit einem 1, 245                                                                             | Für Töchter edler Herfunft II, 95 Fürchte nicht, fagte der I, 151        |
|                                                                                                       | Fürchterlich bift du im Kampf II, 104                                    |
| Er stand auf seines Dadies I, 59 Erholungen. Zweites Stud II, 120                                     | Kuriose Geliebten sind meine II, 122                                     |
| Erholungen. Zweites Stüd II, 120 Eridanus II, 102                                                     |                                                                          |
| Eridanus II, 102                                                                                      | 6. b. 3 II, 118                                                          |
| Erreurs et verité II, 95                                                                              | Gabe von obenher ist II, 135                                             |
| Erst habt ihr die Großen . II, 114                                                                    | Garve                                                                    |
| Erwartung und Erfüllung. II, 92                                                                       | Garve                                                                    |
| Es donnern die Soben . VII, 126                                                                       | Gefährliche Nachfolge II, 124                                            |
| es inhri didi melleniveli . 1, 211                                                                    | (Seh' ich vorbei am III, 65                                              |
| Es glänzen viele I, 212<br>Es lächelt ber See VII, 125                                                | Beht mir dem Arcbs in B*** II, 101                                       |
| Ga lächelt der Gee VII. 125                                                                           | Gelbrot und Grün macht . II, 109                                         |
| Es reden und träumen I, 210<br>Es steht ein groß geränmig I, 278                                      | Gelehrte Gesellschaften I, 151                                           |
| Es fteht ein groß geräumig I, 278                                                                     | Gelehrte Zeitungen II, 123                                               |
| Etwas nützet ihr doch II, 99                                                                          | Genialische Kraft II, 134                                                |
| Etwas wünscht' ich zu febn II, 123                                                                    | Genialität I, 144                                                        |
| Etymologie II, 116                                                                                    | Genialität                                                               |
| End bedaur' ich am meisten II, 98                                                                     | Gerne plagt' ich auch dich . II, 107                                     |
| Ench wundert, daß Quirls II, 52                                                                       | (Gefang der barmherzigen                                                 |
| Guren Preis erklimme II, 22                                                                           | Quisan VIII 050                                                          |
| Guis Ham an Sainam Duns 1 192                                                                         | Brüder) VII, 259 (Gefang des Pförtners) IX, 39                           |
| Guren Preis erklimme . II, 22<br>Gwig starr an deinem Mund 1, 23<br>Gwig strebit du umsonst . II, 132 | (Befung bes plutinets) IA, 59                                            |
|                                                                                                       | Beichichte eines diden Mannes II, 106                                    |
| Ewigklar und spiegelrein . I, 191                                                                     | Gesellschaft von Sprach=<br>freunden II, 107                             |
| Grempel II, 109                                                                                       | freunden II, 107                                                         |
| Falicher Studiertrieb II, 90                                                                          | Gespräch II, 52                                                          |
| Fauft hat sich leider schon . II, 119                                                                 | Geständnis II, 127                                                       |
| Feindlicher Einfall II, 98                                                                            | Gespräch II, 52<br>Geständnis II, 127<br>Gewiß! bin ich nur überm II, 50 |
| Feindschaft feizwischen euch! II, 110                                                                 | Gewisse Mielodien II, 106                                                |
| Fest gemanert in der Erden I, 45                                                                      | Gewiffe Romanhelden II, 96                                               |
| Richte und Er II, 112                                                                                 | Gewiffen Lefern II, 103                                                  |
| grame 11, 102                                                                                         | Glaub' ich, fprichft du, dem I, 124                                      |
| Fliegen möchte der Strauß II, 114                                                                     | Glaubst du denn nicht II, 116                                            |
| Formalphilosophie II, 110                                                                             | Glaubt mir, es ift fein II, 91                                           |
| Fort, fort mit eurer Tor=                                                                             | Glück auf den Weg II, 102                                                |
| heit! II, 90                                                                                          | Glüdlich nenn' ich den Autor II, 135                                     |
| Fort ins Land der Philister II, 98                                                                    | Glüdlicher Säugling I, 258                                               |
| Fort ins Land der Philister II, 98<br>Forum des Weibes II, 91                                         | Goldnes Zeitalter II, 97                                                 |
| Frage II, 125                                                                                         | Goiden an die deutschen                                                  |
| Frage in den Reichsanzei=                                                                             | Dichter II. 120                                                          |
| ger, 28. Meifter betreffend II, 120                                                                   | Gott nur siehet das Hers . I, 148                                        |
| Franfreich faßt er mit einer II, 113                                                                  | Gottesurteil II, 122                                                     |
| Französische Luftspiele von                                                                           | Grabschrift eines gewissen                                               |
| Dnf II, 121                                                                                           | Physiognomen II, 51                                                      |
| Dyf                                                                                                   | Giraf Eberhard der Greiner                                               |
| Frau Ramferin besiehtt . II, 52                                                                       | von Württemberg I, 243                                                   |
| Frauen, richtet mir nie II, 91                                                                        | Gräßlich preisen Gottes . II, 40                                         |
| Frauen, richtet mir nie II, 91 Frei von Tadel zu sein I, 149                                          | Gräflich preisen Sottes . II, 40 Griechheit 1, 269                       |
| Freigeisterei der Leiden=                                                                             | Griechtiche und moderne                                                  |
| jdnaft 1, 247 (348)                                                                                   | Tragodie II, 123                                                         |
| Freilich tauchet der Mann II, 112                                                                     | Gröblich haben wir dich . II, 112                                        |
| Freilich walten fie noch . II, 125                                                                    | Große Monarchen II, 99                                                   |
| Freude, ichoner Götterfunten 1, 4                                                                     | Gruppe aus bem Tartarus I, 240                                           |
| Without mar in Troide 1. 73                                                                           | Guerre ouverte II, 98                                                    |
| Freund! genügsam ift ber . II, 26                                                                     | With both ich ouch ihr Gerry I 266                                       |
| Freund und Feind I, 148                                                                               | Giite und Girobe II 02                                                   |
| Freunde, bedentet ench mohl II, 124                                                                   | Güte und Größe II, 93<br>Guter Rat II, 119                               |
| Grent euch des Schmetter=                                                                             | Gutes aus Gutem I, 144                                                   |
|                                                                                                       |                                                                          |
| Fridericiade (Plan)                                                                                   |                                                                          |
| Frisch atmet des Morgens I, 237                                                                       |                                                                          |
| J 17 101                                                                                              | Saller                                                                   |

| Halt, Paffagiere! Wer feid II, 94                                              | 1 Sumar samuiful ban Garage                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                | 0                                                                       |
| Sangen auch alle Schmierer II, 105 Saft bu an liebenber Bruft II, 135          | Immer zu, du redlicher Bog! II, 117                                     |
| Saft du an liebender Bruft II, 135                                             | All oas collollammbuch eines                                            |
| Saft du auch wenig genug II, 114                                               | Quuitireundes II of                                                     |
| Haft du den Gängling I. 258                                                    | In das Grab hinein pflangte II, 93                                      |
| Saft du den Gängling . I, 258 Saft du etwas                                    | in das Grab hinein pflanzte II, 93                                      |
| Sattest du Phantafie und . II, 95                                              | In dem Gürtel bewahrt . I, 150                                          |
| Sousredit II, 117                                                              | on ben Nean imint II 99                                                 |
| Someredit                                                                      | 3n der Bataille. 1 210 2174                                             |
| Seil dir, coler deutscher . 11, 70                                             | all der Dichtfunft hot er 11 101                                        |
| Settige gretheit!                                                              | In einem Tal bei armen . I, 3                                           |
| Befate! Reniche! Dirichlacht' 11, 124                                          | in frifdem Duft, in em'gem 11, 84                                       |
| Aleftone Minichies I to III to                                                 |                                                                         |
| Carli Chattl                                                                   | In Juda - schreibt die . II, 64                                         |
| 0011 0011:                                                                     | In langweiligen Bersen . II, 97                                         |
| Dero ino reamoer 1, 77                                                         | Inneres und Augeres I, 148                                              |
| Deli Gott!                                                                     | Invaliden Poeten ift diefer II, 98                                      |
| herr Leonhard 18 II 119                                                        | Frrtum wolltest bu bringen II, 95                                       |
| Sperrlich fleibet fie euch I 900                                               | gretum woutest du bringen II, 95                                        |
| Berglich ist mir das Vaster 1, 144                                             | Ist denn die Wahrheit ein II, 99                                        |
| the Period the mere pub culter 1' 144                                          | The oer holde gens 1. 165                                               |
| Serzogin Banda (Bragm.) VIII, 342                                              | All ples ple with nes II 101                                            |
| wengher, terne von mir! . 11. 115                                              | Ift nur erft Bicland heraus II, 120                                     |
| Heren laffen fich wohl durch 11, 97                                            | 3-b                                                                     |
| (Serentied) IN, 10                                                             | Ja das sehlte nur noch . II, 199<br>Ja, der Mensch ift ein . I 270      |
|                                                                                | Ja das fehlte nur noch . 11, 115                                        |
| Sieltest du beinen Reichtum II, 97                                             | Ja, der Mensch ift ein I, 270                                           |
| Dier ist Messe, geschwind . 11, 95 Dier liegt ein Eichbaum . 11, 51            | 3a! Du fiehst mich unsterb=                                             |
| Het liegt ein Eichbaum . 11, 51                                                | liú! 11, 126                                                            |
| Sier, wo beine Freundschaft II, 79                                             |                                                                         |
| Simmelan flogen sie gern . Il 199                                              | Jahrelang bildet der 1, 268 Jahrelang schöpfen wir . 1, 153             |
| Simmeg den Geflügelten . VII, 287                                              | Jahrelang schöpfen wir . I, 153                                         |
| Sisterische Quellen                                                            | Judgertung fred tal to de dier 11, 125                                  |
| Gistitus Continue Linetten 11, 116                                             | Junior neulli man das Lier 11. 98                                       |
| Sistorische Quellen II, 116<br>Söchster Zweck der Kunst . II, 120              | a sumpen                                                                |
|                                                                                | Jean Paul Richter II, 97                                                |
| Soffnung (Xenion) II, 109<br>Soffnung                                          | Tene mohin sie gehäut! II 191                                           |
| Soffnung 1, 210                                                                | Jede, wohin sie gehört! . II, 131<br>Jedem Besitzer das Seine . II, 115 |
| Sulber Suche Sich fight TT OF                                                  |                                                                         |
| Solver Anabe, did liebt . II, 87                                               | Jeden anderen Meister . I, 150                                          |
| Solle, jetzt nimm bich in Acht! II, 124                                        | Jeder, fieht man ihn ein=                                               |
| Bor' ich das Pfortchen nicht I, 21                                             | 30lH                                                                    |
| spor ich über (Seduld dich . II. 107                                           | Beder treibe fein Sandwert! II, 122                                     |
| Horch — die Gloden hallen I, 30<br>Horch — wie Murmeln . I, 240                | Beder mandle für sich II. 110                                           |
| Sprdy - mie Murmely I 210                                                      |                                                                         |
| Hord - wie Murmeln I, 240<br>Hore den Tadler! Du fannst II, 104                | ACCULUMN TOURTH DELIVER IT INS                                          |
| Granen Contian Continue 11, 104                                                | dener jorderi ourmans 11, 131                                           |
| Horen. Erster Jahrgang . II, 118 Hörstäle auf gewissen Uni=                    | Tener man notion II too                                                 |
| Horiate auf gewissen Uni=                                                      | Rener fieht auf der Grae II 121                                         |
| versitäten                                                                     | Fener steht auf der Erde . II, 131 Geremiade                            |
| Bort, Radbar, muß Gud . II, 52                                                 | Begige Generation 1, 270                                                |
| Süben über ben Urnen! . II, 126                                                | Jetige Generation I, 143 Jeto, ihr Distigen, nehmt II, 100              |
| Sundertmal werd' ich's euch II, 108                                            | Beto, ihr Diftiden, nehmt II, 100                                       |
|                                                                                | Jeto nehmt euch in Acht. II, 101                                        |
| homme an den Unendlichen II, 41                                                | Jego ware der Ort, daß ihr II. 101                                      |
| Ich bin ein Mann! Leer . 1, 233                                                | Gett noch bift du Cibulle . II. 119                                     |
| aid brebe mich out einer I 999                                                 | Josephs II. Dictum an die                                               |
| Ich wag's mit jedem. VIII, 307 Jah wohne in einem 1, 283                       |                                                                         |
| Id wohne in einem I, 283                                                       | Bunnal see Constitution                                                 |
| Jonae (Plan)                                                                   | Journal des Luxus und der                                               |
|                                                                                | Moden II, 118                                                           |
| Ihr — ihr dort außen I, 243                                                    | Journalmen und Minos II. 20                                             |
| Ihr Matten, lebt wohl . VII, 125                                               | Jugend II, 90                                                           |
| Ihr verfahrt nach Gefetsen II, 130                                             | Jupiters Rette II, 105                                                  |
| Ihr waret nur für Wenige II. 68                                                |                                                                         |
| Ihr verfahrt nach Gesetzen II, 130<br>Ihr waret nur für Wenige II, 68<br>Flias |                                                                         |
|                                                                                | Ralender der Minsen und                                                 |
| im verameter                                                                   | Grazien II, 117                                                         |
| Im Vorbeigehn ftutt mir . II, 102                                              | Ramtimadalija lehrt man . 11. 96                                        |
| Immer bellt man auf euch! II, 113                                              | Kannst du nicht allen 1, 265                                            |
| Immer für Weiber und . II, 107                                                 | Kannst du nicht allen                                                   |
| ammer urebe ann Ganzen 1 149 1                                                 | Quit und foine Windfaren T 200                                          |
| Immer treibe die Furcht . II, 132                                              | Kant und seine Ausleger . I, 268                                        |
| Jan 192                                                                        | Karessieren, saufen III, 117                                            |
|                                                                                |                                                                         |

| Karl von Karlsberg II, 107                                                                                                                                         | Literarischer Zodiakus II, 100                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Karthago 1, 261                                                                                                                                                    | Literaturbriefe II, 106                                                                |
| Rarthago I, 261                                                                                                                                                    | Orden Son Managine II 101                                                              |
|                                                                                                                                                                    | Loden der Berenice II, 101                                                             |
| Raftraten und Männer 1, 233 (345)                                                                                                                                  | Lucian von Samofata II, 127                                                            |
| Kaftraten und Männer 1, 233 (345)<br>Kaum entschwangen fie sich X, 286                                                                                             | Lucri bonus odor II, 112                                                               |
| Raum hat das talte Fieber 1, 269                                                                                                                                   | Luise von Bog II, 105                                                                  |
| Rein Augustisch Alter blühte I, 204                                                                                                                                | 907 *** TI, 119                                                                        |
| Rein Lebender und feine . II, 80                                                                                                                                   | Mach' auf, Frau Griesbach! II, 85                                                      |
| Reinem Gärtner verbent' . II, 117                                                                                                                                  | Mach' auf, Frau Griesbach! II, 85<br>Macht des Weibes I, 263                           |
|                                                                                                                                                                    | Mächtig seid ihr, ihr seid's 1, 263                                                    |
| Keiner sei gleich I, 142<br>Kenust du das Bild 1, 279. IX, 157                                                                                                     | Mächtig feid ihr, ihr feid's 1, 263<br>Miadmen, halt — wohin mit 11, 34                |
| Renust du bas Bild I, 279. IX, 157                                                                                                                                 | Miaden, halt — wohin mit 11, 34<br>Majestas populi I, 143                              |
| Rinder der verjüngten I, 28                                                                                                                                        | majestas populi 1, 145                                                                 |
| Klage der Ceres I, 165                                                                                                                                             | Majestät der Denschennatur I, 143                                                      |
| Klingflang II, 104                                                                                                                                                 | Manche Gefahren umringen II, 102                                                       |
| Rlage der Ceres I, 165<br>Klingklang II, 104<br>Klingklang! Klingklang! . II, 12                                                                                   | Manchen Latai fcon II, 115                                                             |
| Klopftod, der ift mein Mann II, 105                                                                                                                                | Männer richten nach II, 91                                                             |
| Alopstod, der ist mein Mann II, 105<br>Alopstod und Wicland II, 50                                                                                                 | Männerwürde I, 233                                                                     |
| O Gare When win with TI OA                                                                                                                                         |                                                                                        |
| Koffers führen wir nicht . II, 94                                                                                                                                  | Manso von den Grazien . II, 97                                                         |
| Kolumbus I, 148                                                                                                                                                    | Martial II, 127<br>Wehr als zwanzig Perionen II, 105                                   |
| Rommft du aus Deutschland II, 127<br>Kommt ihr den Zwillingen II, 100                                                                                              | Mehr als zwanzig Personen II, 105<br>Mein Glaube I, 148                                |
| Kommt ihr den Zwillingen II, 100                                                                                                                                   | Mein Glaube I, 148                                                                     |
| Come Reliever idmont in 11 Wi                                                                                                                                      | Meine Antipathie I, 144                                                                |
| Könnte Menschenverstand . II, 112                                                                                                                                  | Meine Laura! Menne mir I, 222                                                          |
| Röpfe schaffet euch an II, 126                                                                                                                                     | Meine Laura! Renne mir I, 222<br>Meine Reif' ist ein Faben II, 110                     |
|                                                                                                                                                                    | Meine Wahrheit bestehet . II, 113                                                      |
| Rorrettheit 1, 149                                                                                                                                                 | Maine soute Mature II, 119                                                             |
| Kritische Studien II, 110<br>Kunstgriff II, 114                                                                                                                    | Meine zarte Natur II, 123                                                              |
| Kunstgriff II, 114                                                                                                                                                 | Meinst du, er werde größer II, 98                                                      |
| Aurze Freude II, 108                                                                                                                                               | Melancholie an Laura II, 37                                                            |
| 8*** II, 126                                                                                                                                                       | Meldemirauch, obdu Runde II, 125                                                       |
| Lächelnd sehn wir den . II, 126                                                                                                                                    | Menich! Ich bitte, gud' II, 47                                                         |
| Lächerlichster, du nenuft das II, 112                                                                                                                              | Menidenhaß? Rein 11, 119                                                               |
| Lange fann man mit Marten II, 99                                                                                                                                   | Menichenhaß und Reue II, 119                                                           |
| Lange nedt ihr uns ichon . 11, 98                                                                                                                                  | Menschiches Wirten II, 119<br>Menschliches Wirten II, 92                               |
| Lange werden wir euch noch II, 114                                                                                                                                 | Menidilidies Bissen 1, 146                                                             |
|                                                                                                                                                                    | Menichliches Biffen I, 146                                                             |
| Lag dich den Tod nicht renen II, 125                                                                                                                               | Menschlichkeiten II, 109<br>Merkur II, 118<br>Messieurs! Es ist der II, 94             |
| Lag die Sprache I, 149                                                                                                                                             | weettur                                                                                |
| Lagt fodann ruhig die Gaus II, 102                                                                                                                                 | Meffieurs! Es ist der II, 94                                                           |
| Laura am Alavier 1, 224                                                                                                                                            | Millionen beschäftigen fich . I, 141                                                   |
| Laura — Connenaufgang&=                                                                                                                                            | Mineralogischer Patriotis:                                                             |
| glut                                                                                                                                                               | muß II, 108<br>Minerva II, 118<br>Mir fam vor wenig Tagen II, 20                       |
| Maura, filter diefe 9self au I 995                                                                                                                                 | Minerva II, 118                                                                        |
| Leben atme die bildende . I, 152                                                                                                                                   | Mir fam por wenig Tagen II, 20                                                         |
| Leben gab ihr die Fabel . I, 151                                                                                                                                   | Mit dem Pfeil, dem Bogen VII, 192                                                      |
| Rehand noth aroutariovan fin II 110                                                                                                                                | Wit Sam Whiliston T 450                                                                |
| Lebend noch exenterieren fie II, 110<br>Lehre an den Kunstjünger. II, 133                                                                                          | Mit dem Philister 1, 152<br>Mit der Eule gesiegelt? . II, 117<br>Mit Erlaubnis II, 106 |
|                                                                                                                                                                    | Mit der Gule gesiegelt? . II, 117                                                      |
| Lehret! das ziemet euch . II, 135                                                                                                                                  | Mit Erlandnis II, 106                                                                  |
| Letzte Zuslucht II, 130                                                                                                                                            | Mit erstorbnem Scheinen . II, 27<br>Mitteilung . I, 264<br>Modenhissischen             |
| Leidlich hat Newton gesehen II, 109                                                                                                                                | Mitteilung 1, 264                                                                      |
| Light uno karve 1, 150                                                                                                                                             | Mitteilung I, 264<br>Modephilosophie II, 112                                           |
| Licht und Wärme I, 211                                                                                                                                             | Möge dein Lebensfaden . II, 120                                                        |
| Liebe und Begierde II, 93                                                                                                                                          | Mögt ihr die schlechten II, 98                                                         |
| Liebe und Begierde II, 93<br>Lieben Freunde, es gab . I, 44                                                                                                        | Monument Moors des Räu-                                                                |
| Lieber möcht' ich fürwahr . II, 125                                                                                                                                |                                                                                        |
|                                                                                                                                                                    | Monument von unfrer . I, 246                                                           |
| Lieblich sieht er zwar aus. II, 91                                                                                                                                 |                                                                                        |
| Lieblich und gart sind beine II, 122                                                                                                                               | Moral der Pflicht und der                                                              |
| Lieblichen Honig geb' er . II, 116                                                                                                                                 | Riebe II, 131<br>Moralische Schwäger II, 130                                           |
| (Lied des Alpenjägers) . VII, 126                                                                                                                                  | Moralische Schwäter II, 130<br>Moralische Zwede ber Poefie II, 110                     |
| (vieo des Fingertnaben) . VII, 125                                                                                                                                 | Moralische Zwede der Poefie II, 110                                                    |
| (vieo des hirten) VII, 125                                                                                                                                         | Morgenphantasie I, 237 (345)                                                           |
| (Bied des Refruten) V. 27                                                                                                                                          | Mofes Mendelssohn II, 126                                                              |
| (Lieb des Fischertnaben) VII, 125<br>(Lieb des hirten) VII, 125<br>(Lieb des Herruten) VII, 125<br>(Lieb des Herruten) V, 27<br>Liegt der Frethum nur erft II, 108 | Mottos                                                                                 |
| Lies uns nach Laune, nach II, 108                                                                                                                                  | Mottos                                                                                 |
| Literarifcher Abreftalender II, 122                                                                                                                                | Diufe, wo führft du und . II, 124                                                      |
| 7                                                                                                                                                                  |                                                                                        |

| Mufen und Grazien!                            | II, 128            | Donffeus                                                                        | , 152      |
|-----------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Musen und Grazien!                            | II, 117            |                                                                                 |            |
| Muh ich Sich hier Ichan                       | 77 104             | Senthus reift nie gritten . Ti                                                  | , 124      |
| Muß ich dich hier schon                       | II, 124            | Effnet die Koffers! !!                                                          | , 94       |
| M. Reisen XI. Bb., G. 177.                    | II, 111            | Cffnet die Avsiers! !!<br>Offnet die Schranken! !!                              | , 122      |
| Nach Kalabrien reift er .                     | II, 98             | Ofters nahmft bu bas Maul II                                                    | , 114      |
| Nachöffer<br>Nachbildung der Natur            | II, 104            | Chug Sor min Softa man Som II                                                   | 000        |
| Machhilanna han Matum                         | 11, 104            | Chne bas mindefie nur bem II                                                    | , 96       |
| Olaski Sama Con Mille.                        | II, 104            | Ominos ift bein Ram' II                                                         | , 116      |
| riumit durun litectel der Rige                | II, 101            | Cphiuchus II                                                                    | . 101      |
| Madoweffiers Totenlied                        | I, 38<br>I, 154    | Ophiuchus (Fragment). VIII                                                      | 362        |
| Manie                                         | T 151              | Bantheon b. Deutschen. 1.986. II                                                | 110        |
| Ranie                                         | 04 (910)           | Pantycon o. Zentiwen. 1.20. 11                                                  | , 119      |
| Potum and Manualt                             | 24 (010)           | Parabeln und Räisel 1, 277                                                      | . 398      |
| Ratur und Bernunft                            | II, 129            | Pegasus im Joche I                                                              | , 204      |
| Raturioridier u. Tranizen=                    |                    |                                                                                 | , 123      |
| dental=Philosophen                            | II, 110            |                                                                                 | , 127      |
| Rebenan gleich empfängt .                     | II, 100            |                                                                                 |            |
| Roft out in Pro-law                           | 11, 100            | Pfahl im Fleisch II                                                             | , 111      |
| Redt euch in Breslau                          | 11, 102            | Pfarrer Cyllenius II                                                            | , 96       |
| Netrolog<br>Nehmt hin die Welt!               | II, 98<br>I, 202   | Pflicht für jeden I Phantasie                                                   | , 142      |
| Mehmt hin die Welt!                           | L. 202             | Bhantasie II                                                                    | 133        |
| Nein, das ift doch zu arg!                    | II, 114            | Phantagie an Laura I                                                            | , 222      |
| Mein, bu erbitteft mich nicht                 | II 100             | meitie un cuutu                                                                 | , 222      |
| Stein Tanaan mank! id S : 5                   | II, 107            |                                                                                 | , 129      |
| Mein, länger werd' ich diefen                 | I, 247<br>II, 111  | Philosophische Quertopfe . II                                                   | , 111      |
| Renne Leffing nur nicht! .                    | II, 111            | Phlegyasque miserrimus                                                          |            |
| Reneste Behauptung                            | II, 123            | omnes admonet II                                                                | 125        |
| Reneste Barbentheorie von                     | /                  | Rachie Sea Cahone                                                               | 015        |
| Thinth                                        | II, 109            | omnes admonet II<br>Poesie des Schens I<br>Politische Lehre I                   | 215<br>143 |
| Wünsch                                        | 11, 100            |                                                                                 | 143        |
| Manka Guidilland                              | II, 123            |                                                                                 | , 126      |
| Meufte Kritifproben                           | II, 122            | Porphyrogeneta, den Kopf                                                        |            |
| Meufte Schule                                 | 11, 96             | unter dem Arme II                                                               | 126        |
| Newton hat sich geirrt? .                     | H-109              |                                                                                 | 130        |
| Dicht aus meinem Mettar .                     | II, 89<br>II, 106  | Breis dir, die du dorten . II,                                                  | 41         |
| Richt blok Beifnielfammlung                   | TT. 106            | Preisfrage ber Afademie                                                         | 21         |
| Nicht doch! Aber es                           | II, 127            |                                                                                 | 101        |
| Richt ind Gewühl ber                          | TT 121             |                                                                                 | 121        |
| Wight wint fahlt him                          | II, 33<br>II, 122  | Briams Gefte mar gefunten I                                                     | , 8        |
| Nicht viel fehlt dir                          | 11, 122            | Bringen und Grafen find . II                                                    | 121        |
| Nichts als bein Erstes fehlt                  | 11, 120            | Professor Historiarum 11.                                                       | 122        |
| Richts ift der Menschheit fo                  | II, 121            | Prolog, Bauerbach 1783 II,<br>Prolog, Weimar 1787 II,                           | 67         |
| Richts fann er leiden                         | II, 111            | Brolog, Weimar 1787 II,                                                         | 80         |
| Ridits mehr bonon ich hitt?                   | H, 90              | Prosaische Reimer II                                                            | 97         |
| Michts foll werben                            | II, 104            | Bunichtick                                                                      | 01         |
| Nicolai                                       | II, 110            | Bunichlieb                                                                      | 34         |
| Micolai entbedt bie Quellen                   | II, 110<br>II, 111 | Bunichlied                                                                      |            |
|                                               | 11, 111            | jungen                                                                          | 42         |
| Nicolai reifet noch immer                     | II, 110            | Quelle der Berjüngung II,                                                       | 91         |
| nimm's nicht übel, bag nun                    | II, 106            | Quertopi! idreiet erarimmt II.                                                  | 111        |
| Nimmer labt ihn bes                           | I, 7               | Quirl II                                                                        | F2         |
| Nimmer labt ihn des                           | I, 149             | Raich tritt ber Inb VII                                                         | 959        |
| Noch in meines Lebens .                       | I, 39              | Rasch tritt der Tod VII. (Räuberlied) III.                                      | 117        |
| Nom feh' ich fie umringt                      | I, 274             | Marin was Dait hat war IT                                                       | 107        |
| Noch sermalmt d. Schreden                     | TT 27              | Raum und Zeit hat man . II,                                                     | 100        |
| Bir annantat Sauce Tellen                     | II, 57             | Recht gesagt, Schlosser! . II,                                                  | 93         |
| Run erwartet benn auch .                      | II, 118            | Recht gesagt, Schlosser! . II, Rede leifer, mein Freund . II,                   | 127        |
| Run, Freund, bift du Rur an des Lebens Gipfel | II, 127<br>I, 141  | theast lich mas alsich II                                                       | 112        |
| Mur an des Lebens Gipfel                      | I, 141             | Reichsanzeiger II.                                                              | 117        |
| Mur das feurine Rob                           | II, 134            | Rein zuerft fei das Haus . II,                                                  | 99         |
| Nur das Leichtere trägt.                      | II, 129            | Reinete Sucha II                                                                | 110        |
| Rur ein weniges Erbe                          | I, 142             | Painer Rach Su antitallity II                                                   | 119        |
| Mur zwei Tugenden gibt's                      | II 02              | Reichsanzeiger II,<br>Rein zuerft sei daß haus . II,<br>Reinere Jucks           | 110        |
| Ruy Daitschnisten                             | II, 93<br>II, 113  | Stettettteb 1, 36. V,                                                           | 55         |
| Nur Zeitschriften                             | 11, 113            | Religion beschentte dies . II,                                                  | 50         |
| Dich Tor! Ich rasender Tor                    | II, 125            | Reprasentant ist jener II.                                                      | 129        |
| D Rnechtschaft                                | II, 12             | Resignation I.                                                                  | 196        |
| D wie ichati' ich euch hoch!                  | II. 107            | Rezention                                                                       | 122        |
| D wie viel neue Reinde                        | II, 90             | Ring und Ctab, o feib mir I,                                                    | 263        |
| Db dich der Genius ruft? .                    | 11. 108            | Ringe, Deutscher, nach II                                                       | 136        |
| Db bie Menfchen im gangen                     | II. 97             | Ringe, Deutscher, nach II, Ritter Toggenburg I, Ritter, treue Schwesterliebe I, | 91         |
| Cheron (Gragment) V                           | III. 307           | Mitter treue Schmefterliche I                                                   | 91         |
| (0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1      |                    | Time, went Oujive petitieve 1,                                                  | JI         |

| Romantifches Gebicht in                                                                                   | Chafefpeares Schatten I, 129                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Stanzen (Plan) I, 356                                                                                     |                                                                      |
| Rosamund (Fragment) . VIII, 315                                                                           | Sie — bie, gezeugt aus . II, 67<br>Sie fommt — fie fommt . I, 248    |
| Paulican (Brugment) . VIII, 313                                                                           | Sie konnte mir kein I, 15                                            |
| Rouffeau                                                                                                  | Sieben Jahre nur mährte. II, 119                                     |
| Rührt fonst einen der Schlag II, 111                                                                      |                                                                      |
| Sachen, so gestohlen worden II, 122 Sachen, so gesucht werden II, 121                                     | Sieben Städte zankten sich II, 118 Sieh in dem garten Kind . I, 131  |
| Sachen, fo gefucht werden II, 121                                                                         | Sieh in dem garten Kind . I, 131                                     |
| Eag' an, wo licat VIII, 315 Eage, Arenno, wie find ich II, 127 Eagt, wo find die                          | Sieh, Schätzchen, wie der . II, 50                                   |
| Sage, Freund, wie find' ich II, 127                                                                       | Siche, voll Hoffnung I, 145                                          |
| Eagt, wo find die I, 119                                                                                  | Siehe, wie ichwebenden . I, 120                                      |
| Sagt, wo fteht in II, 115                                                                                 | Siehe, wir haffen, wir II, 92<br>Siehest bu Bieland, fo fag' II, 127 |
| Sanch on the die Schonheif H. 921                                                                         | Siehest du Wieland, fo fag' II, 127                                  |
| Sangers Abichied I, 218                                                                                   | Ginnreich hift du II. 107                                            |
| Sanair lighte feinen Gelim II 19                                                                          | Sifuphus II, 126                                                     |
| Schade daß die Ratur nur II 95                                                                            | Sisuphus II, 126<br>So bringet benn die lette . I, 276               |
| Schabe, baß ein Talent bier II, 100                                                                       | So unermefilich ist I, 153                                           |
| Chabe fürs fcone Talent II, 120                                                                           | So war's immer I, 149                                                |
| Chaffen mohl tann fie II, 183                                                                             | So war's immer I, 149 So willst du treulos I, 160                    |
|                                                                                                           | Spaltet immer bas Licht! II, 130                                     |
| Schillers Almanach von 1796 II, 117                                                                       | Spiele, Kind, in der Mutter I, 259                                   |
| Codiffee Winds San Change II, 117                                                                         | Spiele, Millo, ili bet Muttet 1, 200                                 |
| Schillers Bürde ber Frauen II, 123                                                                        | Spinoza II, 51<br>Sprace I, 149                                      |
| Schinks Fauft II, 119 Schmeichelnd lode das Tor I, 264                                                    | Spinoza                                                              |
|                                                                                                           | Sprüche bes Ronfucius . I, 212 Stanze, dich fchuf die Liebe I, 152   |
| Schneibet, schneibet, ihr . II, 110                                                                       | Stanze, dich schuf die Liebe I, 152                                  |
| Schon ein Frelicht fah ich . II, 109                                                                      | Stangen an den Lefer I, 218 (344)                                    |
| Schön wie Engel . 1, 29. III, 82                                                                          | Steil mohl ift er, der Weg II, 99                                    |
| Schöne Individualität 1, 145                                                                              | Sterilemque tibi, Proser-                                            |
| Sajongett 11, 132                                                                                         | pina, vaccam II, 124<br>Steure, mutiger Segler! . I, 148             |
| Smongeit ift ewig nur eine 11, 132                                                                        | Steure, mutiger Segler! . I, 148                                     |
| Schöpfung durch Gener 11, 108                                                                             | Still boch von beinen II, 96                                         |
| Smredensmanner waren fie 11, 113                                                                          | Still mar's, und jedes Chr X, 197                                    |
| Schreib die Journale nur . II. 114                                                                        | Stille fneteten wir Salpeter II, 96<br>Stofigebet II, 108            |
| Schriften für Damen und                                                                                   | Stofgebet II, 108                                                    |
| Kinder II, 107<br>(Zdjitsentieš) VII, 192<br>Edjwaget mir nicht I, 143<br>Edwer und dimupfig, eine I, 240 | Strenge wie mein Gewiffen I, 148                                     |
| (Edhütsenlied) VII, 192                                                                                   | Suchit Su Sad Condition II. 89                                       |
| Schwatzet mir nicht 1, 143                                                                                | Suchft du das Unermekliche I, 151                                    |
| Schwer und dumpfig, eine . 1, 240                                                                         | Sulzer II, 126                                                       |
| Compere Brillingen minere 1 '59                                                                           | Tadeln ift leicht, erschaffen . II, 135                              |
| Ediwindelnd trägt er dich . 1, 264                                                                        | Iantalus II, 125                                                     |
| Gehen mocht' ich dich, Rickel II, 111                                                                     | Tafchenbuch II, 117                                                  |
| Sehet auch, wie ihr in S*** II, 101                                                                       | Taffos gerufalem, von dem=                                           |
| Sehet, wie artig der Froich II, 122                                                                       | felben II, 97                                                        |
| Ceht, da sist er                                                                                          | Tausend andern verstummt II, 92<br>Teile mir mit I, 264              |
| Ceht, da sitt er 1, 38                                                                                    | Teile mir mit I, 264<br>Teilt euch wie Brüder! . II, 128             |
| Sell in odri ofe allergranen 1. 77                                                                        | Teilt ench wie Brüder! . II, 128                                     |
| Sent ihr in Leipzig II, 102                                                                               | Tener ist mir der Freund . I, 148                                    |
| Sei mir gegrupt, mein Berg I, 132                                                                         | Theodicee (Plan) I, 316                                              |
| Gei willkommen an des . II. 69                                                                            | Theodicee (Plan) I, 316                                              |
| Sei willtommen, friedliches III, 123                                                                      | Theophagen II. 131                                                   |
| Seid ihr da gliidlich porbei II. 100                                                                      | Theophanie I, 152<br>Theoretiker II, 130                             |
| Sein Handgriff II. 115                                                                                    | Theoretifer I, 152<br>Theoretifer II, 130                            |
| Seine Antwort II, 125                                                                                     | Töchtern edler Geburt II, 95                                         |
| Sein Kandgriff II, 115<br>Seine Antwort II, 125<br>Seine Meinung sagt er . II, 110                        | Tonkunft I, 152                                                      |
| Seine Schüler hörten nun II, 109                                                                          | Toren hätten mir mohl . II. 105                                      |
| Seftionswut II. 110                                                                                       | Tote Sprachen II, 136                                                |
| Selig durch die Liebe I, 226                                                                              | Tote Sprachen nennt ihr . II, 136                                    |
| Celig ift ber Greundichaft . II, 11                                                                       | Totenseier am Grabe Phi-                                             |
| Gelig, welchen die Götter . I. 121                                                                        | lipp Friedrich von Riegers II, 57                                    |
| Sellen ethaven und groß. II, 103                                                                          | Tranm' ich? 3ft mein I, 232                                          |
| Gemele VII. 285                                                                                           | Träum' ich? Ist mein I, 232<br>Treffliche Künfte II, 130             |
| Cemele VII, 285<br>Cente, strahlender Gott . I, 28                                                        | Treibet bas Sandwerf nur II, 98                                      |
| Cete nur immer Mottos . II, 114                                                                           | Tren, wie bem Schweizer . I, 271                                     |
| Ceget immer voraus, daß . II, 90                                                                          | Treuer alter homer I, 153                                            |
|                                                                                                           |                                                                      |

| Trille! Trille! blind und .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | II, 45             | Bon bem unfterblichen Bon Beilen baut fich eine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TT 100            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Triumph der Edule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | II, 10 -           | Man diesten bene bet eine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | I 200             |
| Troden bift du und ernit .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11 110             | N'an Sam Maria kana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1, 211            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | II, iis            | Bor bem Urefiofraten in .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11. 100           |
| Trommeln und Pfeifen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | V, 27              | Bor dem Raben nur fehet .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11, 101           |
| Troft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | II, 125            | Bor dem Too erichricht ou?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11, 54            |
| Trost Tugend des Beibes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11, 91             | Bor inbelinnterten fatte .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | II. 110           |
| Tugenden brauchet der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | II, 91             | Bor feinem gowennarion .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | T (12)            |
| Aber das Berg gu hogen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | II, 182            | Bormals im Veben ehrien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 27 2703           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 151              | Dame hamein lieft file 6-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11/11/124         |
| fiber Strome bait bu gefest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1, 151             | Born herein lieft fich das .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11, [20]          |
| Uberall weither das Weib .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11, 101            | Berneim nernfi bu ben Ton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11, 10            |
| überichriften bagu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | II, 108<br>IL, 113 | Bornelm id out tor im Glud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11, 1 ,           |
| Aberipringt fic der 28:18 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11, 11.3           | 11 00 1 2 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TT 440            |
| Ubertreibung und Gin-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | Borüber die ftöhnenbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11/ 110           |
| igitiofgit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | II, 123            | Baribar Sia trabuarsa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | T 200             |
| feitigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TT 100             | Bothbet ble hoghende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1, 238            |
| ubrigens guiter euch ju .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | II, 102            | Borüber mar der Sturm .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11, 43            |
| Um den Zepter Germaniens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1, 192             | Comment on Causa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11, 34            |
| Umwilzung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | II. 114            | Bossens Almanach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11. 117           |
| Umanipaltiam enterlet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | I, 145             | Batintafilia . I. 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11 190            |
| Unbedeutend find dech ana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | II, 108            | Machie machie hlishouder 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 111               |
| Und abermals Menichlice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11, 100            | the state of the s | T 200             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TT 1/00            | distribution of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1, 265            |
| feiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | II, 109            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11) 182           |
| Und jo finden wir uns                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | I, 213             | Wasti den ber der der der der der der der der der d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11, 129           |
| Unerichöpflich an Reiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11,                | Wabruett fag in ouch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11, 112           |
| Hugebaler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11, 99             | ASTRONOUS CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PR | 1. 1.12           |
| Ungebille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11. 134            | Bactin, ce fullt mit Leanne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TT 10=            |
| 11mmagliche Reraeltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 115              | Wobre de midie Lufterere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11/ 100           |
| Maridae Der Gergerrang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TT 105             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| Unmögliche Bergeltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11, 100            | War es immer wie jour? .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | I, 143            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | Bare Ratur und Genie .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11, 110           |
| Unferm tenern Abrner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11, 69             | Ware he unverwelflich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11 1111           |
| Unferm tenenn storner<br>Unfre Gedichte nur trifft .<br>Unfre Boeten find feicht .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11, 105            | Barnung . Brau joll bich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | II. 116           |
| Unive Moeten find feicht .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11. 123            | District S me Swam fall Sich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TI Es             |
| Unive Tragodie irrinit gum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TT 192             | Bart ihr, Schwarmer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | T T               |
| Marie 2 tage to retting with                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11, 110            | Banna fam San Istan Sin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | II, 129           |
| Univer liegen noch taufend Univerbliciteit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11, 110            | Warum tann der lebendige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | I, 149            |
| Uniterbliaifett                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11, 89             | Warum plagen wir einer .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 114 107           |
| Muter allen, hie unn una                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Care.              | Warum lant du uns das .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | II. 109           |
| Unter allen Schlangen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | I, 180             | Barum idiltit bu bie einen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | II, 116           |
| Unter der Tangenden Reibn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11. 55             | Sarum tabelft bu mandien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | II, 116           |
| Unter allen Schlangen<br>Unter der Tanzenden Relon<br>Unter mir, über mir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | T -92.1            | White research mir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11/ 110           |
| 22 stan mian Handa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TT 1100            | Se like the section of the section of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | II, 120           |
| Unter vier Augen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | II, 120            | Barum wit, nd Gefmmad Bas bedeutet dem Bert?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | I, 150<br>II, 135 |
| Unierianes see stance.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1, 141             | gabe begentet gein geint ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14. 1 15          |
| Unvermutete Zujammentunft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 111, 121           | Wos belogner ben Merfeer?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | II, 135           |
| Miania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11, 11             | Wore bas entfentimfte fer .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11                |
| Perdienft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | II, 114            | Was ber berühmte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11, 107           |
| Berichlter Reruf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | II, 100            | Bas der Gott mich gelehrt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | T 114             |
| Warichitar Barni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TT 112             | Was der Griechen Kunft .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | I, 141            |
| Beriehlter Beruf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TT 50              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | L. 203            |
| Vergleichung<br>Verkehrte Wirkung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | II, US             | Bas du mit Sanden nicht .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | II, 112           |
| Wertegrie Wirfung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11, 111            | Bas ein driftliches Auge .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1. 11.)           |
| AND THE PROPERTY OF THE PARTY O | 11, 121            | Bas beifigarttimer Tabel?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | II, 134           |
| Bermailung bes Bertules                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    | Was im cone did mare .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | I, 153            |
| (Rian)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | T. 1330            | The nur other normed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | II, 104           |
| (Plan)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | I, 107             | Was rennt das Bolt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | T 100             |
| Manishiahana Proffuran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | II, 113            | Was tin im Cimmal mahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | I, 109            |
| Berichiedene Dreffuren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11, 110            | Bas fie im himmel wohl .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | II, 132           |
| Berichmunden ift Die finftre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | IX, 39             | Bas uns ärgert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | II, 112           |
| Techning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 . 1              | Was vor gudtigen Chren .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11, 89            |
| Berfiand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11. 103            | Miga ziirnfi du univer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -200              |
| Piele Vaten und Saufer .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1. 117             | Wedifelaefana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | II. 76            |
| Riele riihmen, fie hahe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11, 120            | Bedfelgefang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | II. 91            |
| Rigle finh out                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | T 135              | That he had after                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | II 110            |
| Diele hair bei bei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11 111             | Wait he finish in its                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | II, 119           |
| Bieles gar en gefarrieven .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11. 114            | weit ou iteielt in ihr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | I, 146            |
| Bier Elemente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1, 34              | Weil du doch alles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | II, 112           |
| Bilitator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11, 54             | Wett ein Bere dir gelingt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | I, 150            |
| Bollendet! Beil bir!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | II, 48             | Beinend famen einft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | II. 53            |
| Biele Bücher genießt ihr<br>Biele Laden und Kaufer<br>Viele rühmen, fie habe<br>Biele find gut<br>Bieles hait du geschrieben<br>Bier Elemente<br>Vittater<br>Bollendet! Geil bir!<br>Bollig charafterlos ist die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11, 123            | Weisheit und Klugbeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1, 146            |
| 3 4,111111111111111111111111111111111111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -,                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -/                |

| Weit in nebelgrauer Ferne    | I, 27             | Wodurch gibt fich der Genius                        | I, 144  |
|------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|---------|
| Welch erhabner Gebante! .    | II, 108           | Wohin fegelt das Schiff? .                          | I, 153  |
| Welche Religion ich          | I, 148            | Wohl perlet im Glafe                                | I, 13   |
| 23 - ( for Olymphone marking | TT 05             | Wohlauf, Rameraben 1, 36.                           |         |
| Welche Berehrung verdient    | II, 95<br>I, 265  | 23 - 6 (faile Of france                             | II, 103 |
| Welche mohl bleibt           | 1, 260            | Wohlfeile Achtung                                   |         |
| Welches Wunder begibt fich?  | I, 126            |                                                     | I, 150  |
| Mem die Berle geboren? .     | II, 103           | Wollt ihr in meinen Kasten                          | I, 273  |
| Wenige Treffer find          | TT 95             | Wollt ihr zugleich ben                              | I, 270  |
| Wenn bein Finger burch .     | I, 224            | Woran erkenn' ich                                   | I, 147  |
|                              | II, 122           | Worauf lauerst du hier? .                           | II, 126 |
| Wenn nicht alles mich trügt  |                   | When have although Cristopia                        |         |
| Wenn rohe Krafte feindlich   | II, 88            | Bunderseltsame Sistoria .                           | II, 64  |
| Wer glaubt's?                | II, 109           | Würde der Frauen                                    | I, 25   |
| Wer ift der Wittende da .    | II, 125           | Bürde des Menschen<br>Bürden<br>Lenien              | II, 90  |
| Ber ift gum Richter beftellt | II, 134           | Mirben                                              | I. 147  |
| Wer möchte sich an           | I, 215            | Fenien II 91 1                                      | 94 197  |
|                              | T 200             | Renien nennet ihr euch? .                           | П, 127  |
| Wer von euch ift der Canger  | I, 269            | Defended the city:                                  | TT 110  |
| Wer magt es, Rittersmann     | I, 85             | Behnmal geleine Gebanken                            | II, 118 |
| Wes Geiltes Kino im Ropi     | II, 51            | Beichen ber Jungfrau                                | II, 101 |
| Wichtig wohl ist die Runft   | II, 129           | Beiden ber Bage                                     | II, 101 |
| (Widmung der Botivtafeln)    | I, 141            | Beichen ber Zwillinge                               | II, 100 |
| Wie auf dem u fortan         | II, 121           | Doidson hes Bars                                    | П, 101  |
|                              |                   | Beichen bes Bars                                    | TT 100  |
| Wie die himmelslufte mit.    | II, 44            | Zeichen bed Endrugung .                             | П, 100  |
| Wie die Nummern              | II, 123           | Beiden des Arevies                                  | П, 101  |
| Wie die Säule des Lichts .   | I, 147            | Beichen des Lowen                                   | II, 101 |
| Wie doch ein einziger        | I, 268            | Reichen des Begafus                                 | II, 102 |
| Wie beift bas Ding I, 282.   | IX, 160           | Beiden bes Rahen                                    | II, 101 |
| Wie lieblich erklang         | X, 135            | Soidien Ses Eduition                                | II, 102 |
| mis fair a Manta             | I, 176            | Seither bes Clamping                                | II, 101 |
| Wie schön, o Mensch          |                   | Zeichen des Krebses                                 | 11, 101 |
| Wie sie die Glieder          | II, 115           |                                                     | П, 102  |
| Wie sie knallen              | II, 117           | Beichen bes Stiers                                  | II, 100 |
| Wie fie mit ihrer reinen .   | II, 130           | Beichen bes Baffermanns .                           | П, 102  |
| Wie tief liegt unter mir .   | I, 256            | Reichen bes Mibbers                                 | П, 100  |
| Wiederholen zwar fann .      | I, 144            | Zeichen bes Wibbers                                 | I, 152  |
|                              | TT 100            | Benith und Radir                                    | T 901   |
| Wiederholung                 | II, 108           | Sentin und Ravit                                    | I, 261  |
| Wieland, wie reich ist dein  | II, 97            | Bens zu Gerfules                                    | 11, 89  |
| Wieland zeigt sich nur       | II, 118           | Bieh, holde Braut                                   | II, 86  |
| Will sich Hettor . I, 19.    | III, 47           | Bu Machen in feiner                                 | I, 96   |
| Willfommen, schöner          | 1, 221<br>II, 111 | Bu Ardimedes fam                                    | I, 142  |
| Willft bu alles vertilgen .  | TT 111            | Bu Dionns, bem Inrannen                             | I, 68   |
| Willst du dich selber        | I, 148            |                                                     | 11, 70  |
| william ou pun letoet        | T 140             | Zu Körners Hochzeit                                 | 11, 100 |
| Willft du, Freund, die       | I, 146            | Sumi                                                | II, 129 |
| Willst du in Deutschland .   | II, 134           | Bu mas Ende die welfchen                            | H, 120  |
| Willft du jenem den Preis    | II, 134           | Bum ersteumal nach langer                           | II, 59  |
| Willft du nicht das Lämmlein | I, 107            | Bum Geburtstag (Kenion) .                           | II. 125 |
| Windet jum Kranze            | I, 169            | Bum Geburtstage b. Frau                             | ,       |
| Wir kommen von fernher .     |                   | Giving had                                          | II, 85  |
| Win Wasannan min ash         |                   | Griesbach                                           |         |
| Wir Modernen, wir gebn .     | II, 123           | Bum Rampf ver wagen .                               | I, 62   |
| Wir stammen, unfrer fechs.   | I, 281            | Bum neuen Leben ift ber .                           | II, 51  |
| Wir versichern auf Ehre .    | II, 121           | Qur Thmediluno                                      | II, 96  |
| Wird der Boet nur geboren    | 11, 99            | Bur Erbauung andächtiger                            | II, 103 |
| Wirke Gutes, bu nahrst .     | I, 141            | Bur Nation euch zu bilden                           | II, 103 |
| Wirke, fo viel bu willft     | II, 92            | Burne nicht auf mein                                | 11, 89  |
|                              | I, 268            | Summer it to be at the free to be deliced to        | 11, 00  |
|                              |                   | Buversicht ber Unsterblichteit                      | II, 51  |
| Wiffenschaftliches Genie .   | II, 99            | Zwanzig Begriffe wurden .                           | 11, 122 |
| Wit und Verstand             | II, 133           | 3wei Eimer fieht man                                | I, 279  |
| Wo der Franke                | II, 386           | Amei find ber Wege                                  | I, 150  |
| Wo bu auch wandelft          | I, 261            | Ameierlei Genien find's                             | I, 260  |
| Wo ich fei, und wo mich .    | Ĩ, 18             | Zweierlei Genien find's . Zweierlei Wirfungsarten . | I, 141  |
| Woche für Woche gieht        | 11, 117           | Zwischen Himmel und Erd'                            | II, 41  |
| read live reade out          | 21, 111           | Divilialent Chiminet min Gro                        | All al  |
|                              |                   |                                                     |         |

# Alphabetisches Inhaltsverzeichnis

## der Säkular-Ausgabe

#### Band I-XVI

| Abiall der Niederlande XIV, 1. XVI, 98                |
|-------------------------------------------------------|
| Agrippina VIII, 277                                   |
| Alba zu Rudolitadt XIII, 273                          |
| Allgemeine Sammlung historischer                      |
| Memoires XIII, 105. XVI, 147                          |
| An den Herausgeber der Propyläen XVI, 279             |
| Anekboten XVI, 129. 132                               |
| Anmut und Würde XI, 180                               |
| Anthologie auf das Jahr 1782 II, 20. XVI, 5           |
| Antikensaal zu Mannheim XI, 101                       |
| Ajthetische Erziehung XII, 3                          |
| Aus dem Nachlaß II, 385. VIII. XII, 326               |
| Aus den ästhetischen Vorlesungen XII, 330. 332        |
| Aus den historischen Vorlesungen XIII,                |
| Aus den Phönizierinnen des Euripides X, 101. XVI, 362 |
| Aus den Propyläen XVI, 279. 304                       |
| Aus der Karlsschule XI, 3. XVI, 307                   |
| Aus der Sammlung historischer Memoires XIII, 105      |
| Aus redaktorischer Tätigkeit XVI, 129                 |
| Aus Birgils Aeneide X, 195. 286. XVI, 110             |
| Beispiel weiblicher Rache II, 149                     |
| Beiträge und Sammlungen zur Sittenlehre 2c.           |
| von Edartshausen XVI, 177                             |

| Belagerung von Antwerpen                       | XIV, 339           |
|------------------------------------------------|--------------------|
| Beobachtungen bei der Leichen Dffnung des      | ,                  |
| Eleve Hillers                                  | XVI, 322           |
| Bericht an den Herzog über Mitschüler und über |                    |
| sich selhst                                    | XVI, 307           |
| sich selbst                                    | XVI, 3             |
| Besprechungen fremder Werfe                    | XVI, 157           |
| Besprechungen, Historische                     | XIII, 289          |
| Bildungsstusen                                 | XII, 326           |
| Bohadins Saladin                               | XIII, 133          |
| Braut der Hölle                                | VIII, 306          |
| Brout in Trauer                                | VIII, 301          |
| Braut von Messina VII, 1.                      | XVI, 118           |
| Briefe Julius' an Raphael                      | XI, 101            |
| Briefe Julius' an Raphael II, 37               | 1. XI, 317         |
| Rriefe Rhilosophische                          | XI. 108            |
| Briefe über die ästhetische Erziehung          | XII, 3             |
| Briefe über Don Carlos                         | XVI, 51            |
| Britannicus                                    | VIII, 277          |
| Bürgergeneral                                  | VIII, 316          |
| Bürgers Gedichte                               | XVI, 226           |
| Cagliostro                                     | XVI, 130           |
| Chor in der Tragödie                           | XVI, 118           |
| Das Erhabene                                   | XII, 264           |
| Das gegenwärtige teutsche Theater              | XI, 80             |
| Das Konzil zu Trient                           | XIV, 422           |
| Das Pathetische                                | XI, 146            |
| Das Schiff                                     | VIII, 292          |
| Das Seestück                                   | VIII, 298          |
| Demetrius                                      | VIII, 1            |
| Denkwürdigkeiten aus dem Leben des Marichalls  | WITH OOG           |
| von Bieilleville                               | XIII, 286          |
| Denkwürdigkeiten des Herzogs von Gully         | XIII, 165          |
| Der Antikensal zu Mannheim                     | X1, 101            |
| Der Geisterseher                               | II, 231            |
|                                                |                    |
| Der Neffe als Ontel                            | IX, 325            |
| Der Parafit                                    | IX, 235<br>II, 139 |
| Der Sturm auf dem Inrrhener Meer               | X, 286             |
| Der Berbrecher aus verlorener Ehre             | II 101             |
| Der versöhnte Menschenfeind                    |                    |
| zet betjognie zenjajenjemo                     | ** 11/ 110         |

| Tes Graien Lamoral von Egmont Leben und Tod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | XIV, 448                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | X. 231                                                                                                                                                                               |
| Die ästhetische Erziehung des Menschen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | XII, 3                                                                                                                                                                               |
| Lie Braut der Kalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | L.H. 508                                                                                                                                                                             |
| Tie Braut in Trauer Tie Braut von Meisina VII, 1. Tie erne Menschengeschichait                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VIII, 301                                                                                                                                                                            |
| Die Braut von Meisina VII, 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | XVI, 118                                                                                                                                                                             |
| Die erne Menichengesellichaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | XIII, 24                                                                                                                                                                             |
| Tie Flibüstiers<br>Tie Gesetzgebung des Lufurgus und Zolon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VIII, 295                                                                                                                                                                            |
| Die Geietgebung des Lukuraus und Solon .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | XIII. 67                                                                                                                                                                             |
| Die Gräfin von Flandern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VIII. 262                                                                                                                                                                            |
| Die Gräffin von Alandern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | XVI. 148                                                                                                                                                                             |
| Die Huldigung der Klinste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VII. 341                                                                                                                                                                             |
| Die Jungfrau von Orleans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VI. 187                                                                                                                                                                              |
| Die Jungfrau von Orleans VIII,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 205. 222                                                                                                                                                                             |
| Die Malteser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VIII. 167                                                                                                                                                                            |
| Die Phönizierinnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | X. 161                                                                                                                                                                               |
| Die Piccolomini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | XVI. 115                                                                                                                                                                             |
| Die Polizei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VIII. 205                                                                                                                                                                            |
| Die Pringeffin non Wette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VIII 213                                                                                                                                                                             |
| Die Räuber III, 1. VIII, 301.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | XVI 10                                                                                                                                                                               |
| Die Schaubühne als eine moralische Anstalt be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21 71, 10                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                      |
| traditet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | XI. 89                                                                                                                                                                               |
| trachtet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VIII 200                                                                                                                                                                             |
| trachtet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VIII, 290<br>XIII, 43<br>XI, 155<br>XI, 10                                                                                                                                           |
| trachtet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VIII, 290<br>XIII, 43<br>XI, 155<br>XI, 10<br>XVI, 41                                                                                                                                |
| trachtet.  Tie Seedramen  Tic Sendung Mojes  Die tragische Kunst.  Tie Tugend in ihren Folgen betrachtet  Tie Verschwörung des Fieseo zu Genua III, 157.  Tie Zerschwörung von Troja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | VIII, 290<br>XIII, 43<br>XI, 155<br>XI, 10<br>XVI, 41<br>XVI, 110                                                                                                                    |
| trachtet.  Tie Seedramen  Tic Sendung Mojes  Die tragische Kunst  Tie Tugend in ihren Folgen betrachtet  Tie Verschwörung des Fieseo zu Genua III, 157.  Tie Zerstörung von Troja  Tilettantismus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | VIII, 290<br>XIII, 43<br>XI, 155<br>XI, 10<br>XVI, 41<br>XVI, 110<br>XII, 324                                                                                                        |
| trachtet.  Tie Seedramen  Tic Sendung Mojes  Tie tragische Kunst  Tie Tugend in ihren Folgen betrachtet  Tie Verschwörung des Fieseo zu Genua III, 157.  Tie Zerstörung von Troja  Tilettantismus  Tissertationen  XI, 19. 41.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VIII, 290<br>XIII, 48<br>XI, 155<br>XI, 10<br>XVI, 41<br>XVI, 110<br>XII, 324<br>XVI, 3                                                                                              |
| trachtet.  Tie Seedramen  Tic Sendung Mojes  Tie tragische Kunst  Tie Tugend in ihren Folgen betrachtet  Tie Verschwörung des Fiesco zu Genua III, 157.  Tie Zerstörung von Troja  X, 197.  Tilettantismus  Tissertationen  XI, 19. 41.  Don Carlos                                                                                                                                                                                                                                                                                           | VIII, 290<br>XIII, 43<br>XI, 155<br>XI, 10<br>XVI, 41<br>XVI, 110<br>XII, 324<br>XVI, 3<br>XVI, 46                                                                                   |
| trachtet.  Tie Seedramen  Tic Sendung Mojes  Tie tragische Kunst  Tie Tugend in ihren Folgen betrachtet  Tie Verschwörung des Fiesco zu Genua III, 157.  Tie Zerstörung von Troja  X, 197.  Tilettantismus  Tissertationen  XI, 19. 41.  Don Carlos                                                                                                                                                                                                                                                                                           | VIII, 290<br>XIII, 43<br>XI, 155<br>XI, 10<br>XVI, 41<br>XVI, 110<br>XII, 324<br>XVI, 3<br>XVI, 46                                                                                   |
| trachtet.  Die Seedramen  Die Sendung Mojes  Die tragische Kunst.  Die Tugend in ihren Folgen betrachtet  Die Berschwörung des Fieseo zu Genua III, 157.  Die Zerschwörung von Troja X, 197.  Dilettantismus  Dischtantismus  VIII Don Carlos  Dramatische Breisgusgabe                                                                                                                                                                                                                                                                       | VIII, 290<br>XIII, 48<br>XI, 155<br>XI, 10<br>XVI, 41<br>XVI, 110<br>XII, 324<br>XVI, 4<br>XVI, 4<br>(, 310, 360<br>XVI, 304                                                         |
| trachtet.  Die Seedramen  Die Sendung Mojes  Die tragische Kunst.  Die Tugend in ihren Folgen betrachtet  Die Berschwörung des Fieseo zu Genua III, 157.  Die Zerschwörung von Troja X, 197.  Dilettantismus  Dischtantismus  VIII Don Carlos  Dramatische Breisgusgabe                                                                                                                                                                                                                                                                       | VIII, 290<br>XIII, 48<br>XI, 155<br>XI, 10<br>XVI, 41<br>XVI, 110<br>XII, 324<br>XVI, 4<br>XVI, 4<br>(, 310, 360<br>XVI, 304                                                         |
| trachtet. Die Seedramen Die Sendung Mojes Die tragische Kunst. Die Tugend in ihren Folgen betrachtet Die Berschwörung des Fiesco zu Genua III, 157. Die Zerschwörung von Troja X, 197. Dilettantismuß Dissertationen XI, 19. 41. Don Carlos IV Don Juan VIII Dramatische Preisausgabe Dramatischer Nachlaß Dramaturgie, Mannheimer                                                                                                                                                                                                            | VIII, 290<br>XIII, 43<br>XI, 155<br>XI, 10<br>XVI, 41<br>XVI, 110<br>XII, 324<br>XVI, 3<br>XVI, 46<br>, 310, 360<br>XVI, 304<br>VIII<br>XVI, 134                                     |
| trachtet.  Tie Seedramen  Tie Sendung Mojes  Tie Tugend Mojes  Tie Tugend in ihren Folgen betrachtet  Tie Tugend in ihren Folgen betrachtet  Tie Berichwörung des Fiesco zu Genua III, 157.  Tie Zeriörung von Troja X, 197.  Tilettantismus  Tijjertationen XI, 19. 41.  Ton Carlos IV  Ton Juan VIII  Tramatische Preisausgabe  Tramatischer Nachlaß  Tramaturgie, Mannheimer  Tramaturgische Preisstragen                                                                                                                                  | VIII, 290<br>XIII, 48<br>XI, 155<br>XI, 10<br>XVI, 41<br>XVI, 110<br>XII, 324<br>XVI, 46<br>, 310. 360<br>XVI, 46<br>, 310. 360<br>XVI, 304<br>VIII<br>XVI, 134<br>XVI, 134          |
| trachtet.  Tie Seedramen  Tie Sendung Mojes  Tie Tugend Mojes  Tie Tugend in ihren Folgen betrachtet  Tie Tugend in ihren Folgen betrachtet  Tie Berichwörung des Fiesco zu Genua III, 157.  Tie Zeriörung von Troja X, 197.  Tilettantismus  Tijjertationen XI, 19. 41.  Ton Carlos IV  Ton Juan VIII  Tramatische Preisausgabe  Tramatischer Nachlaß  Tramaturgie, Mannheimer  Tramaturgische Preisstragen  Dramenverzeichnisse                                                                                                             | VIII, 290<br>XIII, 43<br>XI, 155<br>XI, 10<br>XVI, 41<br>XVI, 110<br>XII, 324<br>XVI, 3<br>XVI, 46<br>, 310. 360<br>XVI, 304<br>VIII<br>XVI, 134<br>XVI, 301<br>, 384. 337           |
| trachtet.  Tie Seedramen  Tie Sendung Mojes  Tie Tugend Mojes  Tie Tugend in ihren Folgen betrachtet  Tie Tugend in ihren Folgen betrachtet  Tie Berichwörung des Fiesco zu Genua III, 157.  Tie Zerichwörung von Troja X, 197.  Tilettantismus  Tijjertationen XI, 19. 41.  Ton Carlos IV  Don Juan VIII  Tramatische Preisausgabe  Tramatische Preisausgabe  Tramaturgie, Mannheimer  Tramaturgische Preisspragen  Dramenverzeichnisse VIII  Treißigjähriger Krieg                                                                          | VIII, 290<br>XIII, 43<br>XI, 155<br>XI, 10<br>XVI, 41<br>XVI, 110<br>XII, 324<br>XVI, 3<br>XVI, 46<br>, 310. 360<br>XVI, 304<br>XVI, 134<br>XVI, 134<br>XVI, 301<br>, 334. 337<br>XV |
| trachtet.  Tie Seedramen  Tie Sendung Mojes  Tie tragische Kunst  Tie Tugend in ihren Folgen betrachtet  Tie Berschwörung des Fiesco zu Genua III, 157.  Tie Zerschwörung von Troja X, 197.  Tilettantismus  Tissertationen XI, 19. 41.  Don Carlos IV  Don Juan VIII  Tramatische Preisausgabe  Tramatischer Nachlaß  Tramaturgische Preisspragen  Dramenverzeichnisse  Treißigfähriger Krieg  Dya-Na-Sore                                                                                                                                   | VIII, 290 XIII, 48 XI, 155 XI, 10 XVI, 41 XVI, 110 XII, 324 XVI, 46 , 310. 360 XVI, 304 VIII XVI, 134 XVI, 301 , 334. 337 XV XVI, 176                                                |
| trachtet.  Tie Seedramen  Tie Sendung Mojes  Tie Tugend Mojes  Tie Tugend in ihren Folgen betrachtet  Tie Tugend in ihren Folgen betrachtet  Tie Berichwörung des Fiesco zu Genua III, 157.  Tie Zerfiörung von Troja X, 197.  Tilettantismus  Tijjertationen XI, 19. 41.  Don Carlos IV  Don Juan VIII  Tramatische Preisausgabe  Tramatische Preisausgabe  Tramatischer Nachlaß  Dramaturgie, Mannheimer  Trantuurgische Preissfragen  Dramenverzeichnisse VIII  Treißigjähriger Krieg  DyasNasSore  Ecarishausens Beiträge zur Sittenlehre | VIII, 290 XIII, 48 XI, 155 XI, 10 XVI, 41 XVI, 110 XII, 324 XVI, 3  XVI, 46  , 310. 360 XVI, 304 VIII XVI, 134 XVI, 301  , 334. 337 XV XVI, 176 XVI, 177                             |
| trachtet.  Tie Seedramen  Tie Sendung Mojes  Tie tragische Kunst  Tie Tugend in ihren Folgen betrachtet  Tie Verschwörung des Fiesco zu Genua III, 157.  Tie Zerkörung von Troja X, 197.  Tilettantismus  Tissertationen XI, 19. 41.  Ton Carlos IV  Ton Juan  Tramatische Preisausgabe  Tramatische Rachlaß  Tramaturgische Preissiragen  Tramaturgische Preissiragen  Tramenverzeichnisse Xieg  This Fiesch                                                                                                                                 | VIII, 290 XIII, 48 XI, 155 XI, 10 XVI, 41 XVI, 110 XII, 324 XVI, 46 , 310. 360 XVI, 304 VIII XVI, 134 XVI, 301 , 334. 337 XV XVI, 176                                                |

| Eine großmütige Handlung aus der neuften                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| Geschichte                                                                      |
| Elfride VIII, 257                                                               |
| Entwurf einer Mannheimer Tramaturgie XVI, 134                                   |
| Epische und dramatische Dichtung XII, 321                                       |
| Erhaben XII, 264. 293                                                           |
| Erzählungen II, 137                                                             |
| Erzählungen                                                                     |
| Fiesco III, 157. XVI, 41                                                        |
| Blibüstiers VIII, 295                                                           |
| Fortsetzung von Goethes Bürgergeneral VIII, 316                                 |
| Französische Unruhen XIII, 167                                                  |
| Friedrich I XIII, 137                                                           |
| Gartenkalender auf das Jahr 1795 XVI, 271                                       |
| Gebrauch des Chors in der Tragödie XVI, 118                                     |
| Gedanken über den Gebrauch des Gemeinen                                         |
| und Riedrigen in der Kunft XII, 283                                             |
| Gedichte. Erster Teil. Erstes bis viertes Buch I, 1                             |
| Gedichte. Erster Teil. Anhang I, 219                                            |
| Gedichte. Erster Teil. Anhang I, 219<br>Gedichte. Zweiter Teil (Nachlese) II, 1 |
| Gedichte. Alphabetisches Verzeichnis XVI, 413                                   |
| Gedichte. Antündigung, Vorerinnerung XVI, 117                                   |
| Gedichte. Fragmente und                                                         |
| Entwürfe II, 385. VIII, 307. 315. 342. 360. 362                                 |
| Gehört allzuviel Güte 20. zur Tugend? XI, 3                                     |
| Geisterseher                                                                    |
| Geschichte der französischen Unruhen XIII, 167                                  |
| Geschichte der merkwürdigsten Rebellivnen und                                   |
| Berschwörungen XVI, 146                                                         |
| Geschichte des Absalls der Riederlande XIV, 1. XVI, 98                          |
| Geschichte des Dreißigjährigen Kriegs XV                                        |
| Geschichte des Malteserordens XIII, 277                                         |
| Gesetzgebung des Lykurgus und Solon XIII, 67                                    |
| Goedingts Journal von und für Deutschland . XVI, 293                            |
| Goethes Egmont                                                                  |
| Goethes Jphigenie XVI, 195                                                      |
| Goldonis Memoiren                                                               |
| Grann von Mandern VIII 969                                                      |
| Grammonts Krankheitsellinstände XVI, 324                                        |
| Change being Walnut & F. I.                                                     |
| Stengen beim Gebraud imoner kormen                                              |
| Grenzen beim Gebrauch schöner Formen . XII, 121<br>Großmütige Handlung          |
| Grohmütige Handlung                                                             |

| Haugs Zustand der Wissenschaften 20                  | XVI,   | 175 |
|------------------------------------------------------|--------|-----|
| Herpbergs Sistorische Rachricht von dem letzten      |        |     |
| Lebensjahre Friedrichs II                            | XIII,  | 290 |
| Herzog von Alba zu Rudolfindt 1547                   | XIII,  | 273 |
| Hillers Leichen-Cffnung                              | XVI,   | 322 |
| Sistorische Memoires XIII. 105.                      | XVI.   | 147 |
| Historische Schriften                                | LIIIX  | XV. |
| Hoffs Hifteriichefritische Enanflonädie              | XVI,   |     |
| Horen                                                | XVI,   |     |
| Huldigung der Runfte                                 | VII,   |     |
|                                                      | VIII,  |     |
|                                                      | XVI,   |     |
| Jillands Spiel als Lear                              | XVI,   |     |
| Jphigenie in Aulis X, 75.                            | XVI,   | 101 |
| Jesuitenregierung in Paraguan                        | XIII,  | 201 |
| Transacione                                          | II,    | 270 |
| Jugendgedichte                                       | 77T    | 407 |
| Jungfrau von Otteans                                 | VI,    | 187 |
| Kabale und Liebe                                     |        |     |
| Kalliasbriefe                                        | XI,    | 328 |
| Karlsschulreden                                      | XVI,   |     |
| Karlsschulreden                                      | XI,    |     |
| Kasualgedichte eines Wirtembergers                   | XVI,   | 171 |
| Kinder des Hauses VIII Kleinere prosaische Schriften | , 205. | 222 |
| Kleinere prosaische Schriften                        | XVI,   | 114 |
| Konzil zu Trient                                     | XIV,   | 422 |
| Körners Bormittag                                    | VIII,  |     |
| Kreuzzüge                                            | XIII,  | 110 |
| Aronau und Albertine                                 | XVI,   | 176 |
| Aulturstufen                                         | XII,   | 363 |
| Leichen Diffnung Hillers                             | XVI,   |     |
| Lyfurgus und Solon                                   | XIII,  | 67  |
| Lyfurgus und Solon                                   | XVI,   | 157 |
| Macbeth                                              | IX,    | 1   |
| Malteser                                             | VIII,  | 167 |
| Malteferorden                                        | XIII,  | 277 |
| Mannheimer Antikensaal                               | XI,    |     |
| Mannheimer Dramaturgie                               | XVÍ,   |     |
| Mannheimer Preismedaille                             | XVI,   |     |
| Mannheimer Repertorium                               | XVI,   |     |
| Mäntlerische Zeitung                                 | XVI,   |     |
| Maria Stuart                                         | VI,    |     |
| Matthissons Gedichte                                 | XVI,   |     |
|                                                      |        |     |

| 000 60 1 126 (0)                                                             | TITIT ON   |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Medizinische Rapporte                                                        | AVI, 322   |
| Memoires XIII, 105.                                                          | XVI, 147   |
| Menschenseind VII, 311.                                                      | XVI, 110   |
| Merkwürdiges Beispiel einer weiblichen Rache                                 | II, 149    |
| Menschenfeind VII, 311. Merkwürdiges Beispiel einer weiblichen Rache Methode | XII, 326   |
| Meyerns Dya-Na-Sore                                                          | XVI, 176   |
| Moralischer Ruten ästhetischer Sitten                                        | XII, 150   |
| Moses                                                                        | XIII, 43   |
| Musenalmanach Ständlins                                                      | XVI, 166   |
| Musit                                                                        | XVI, 400   |
| Machlaß II, 385. VIII.                                                       | XII, 326   |
| Nachrichten zum Ruten und Vergnügen                                          | XVI, 129   |
|                                                                              | XII, 161   |
| Ranine oder Das besiegte Vorurteil                                           | XVI, 175   |
| Narbonne                                                                     | VIII, 222  |
| Rathan der Weise                                                             | XII, 330   |
| Reffe als Ontel                                                              | IX. 325    |
| Neue Thalia                                                                  | XVI, 147   |
| Niethammer-Bertot                                                            | XIII, 277  |
| Rotwendige Grenzen beim Gebrauch ichoner                                     | 21122/ 211 |
| Formen                                                                       | XII, 121   |
| Ruten ästhetischer Sitten                                                    | XII, 150   |
| Dberon                                                                       | VIII, 306  |
| Orpheus                                                                      | VIII, 362  |
| Parasit                                                                      | IX, 235    |
| Pathetisch                                                                   | XI, 246    |
| Pfeissers Nanine                                                             | XVI, 175   |
| พิเลิกาล                                                                     |            |
| Phádra                                                                       | XIV, 393   |
|                                                                              | XI, 19     |
|                                                                              | XI, 108    |
| Rhilninghilde Edwiften                                                       | A1, 100    |
| Philosophische Schriften                                                     | AI. AII    |
| Biccolomini                                                                  | XVI, 502   |
| Ritanal                                                                      |            |
| Pitaval                                                                      | XIII, 283  |
| Polizei                                                                      | VIII, 205  |
| Preisaufgabe, Dramatische                                                    | XVI, 304   |
| Preisstragen, Dramaturgische                                                 | X11, 301   |
| Preismedaille, Mannheimer                                                    | 211, 293   |
| Prinzessin von Celle                                                         | VIII, 243  |
| Propolican .                                                                 | XVI, 157   |
| Propyläen XVI                                                                | 279. 304   |

| Prozest und Hinrichtung der Grafen von Egmont                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| und von Hoorne XIV, 32                                                          |
| Rapporte, Medizinische XVI, 32                                                  |
| Räuber III, 1. VIII, 301. XVI, 1                                                |
| Reden XI,                                                                       |
| Reden XI,<br>Repertorium des Maunheimer Rationaltheaters XVI, 29                |
| Repertorium, Wirtembergisches XVI, 13                                           |
| Rezensionen eigener Werke XVI,                                                  |
| Rezensionen fremder Werke XVI, 15                                               |
| Rezensionen, Historische XIII, 28                                               |
| Rezensionen, Historische XIII, 281<br>Rheinische Thalia XVI, 136. 291           |
| Rosamund VIII, 300                                                              |
| Rosamund VIII, 300<br>Sammlung hijtorijcher Memoires . XIII, 105. XVI, 14       |
| Schaubühne als moraliiche Anitalt XI, 82 Schema über den Tilettantismus XII, 32 |
| Schema über den Dilettantismus XII, 32-                                         |
| Schiff VIII, 29                                                                 |
| Schröders Kronau und Albertine XVI, 170                                         |
| Schularbeiten II, 36                                                            |
| Chulz Friedrich der Große XIII, 289                                             |
| Schwäbischer Musenalmanach XVI, 160                                             |
| Schwabs Vermischte teutsche und französische                                    |
| Poesien XVI, 173 Schwindrazheims Kasualgedichte XVI, 173                        |
| Schwindrazheims Kasualgedichte XVI, 17:                                         |
| Seedramen VIII, 290                                                             |
| Seestück VIII, 298                                                              |
| Selbstrezension der Anthologie auf das Jahr 1782 XVI,                           |
| Selbstrezension der Räuber XVI, 20 Semele VII, 281                              |
| Semele VII, 28                                                                  |
| Sendung Mojes XIII, 4:                                                          |
| Solon XIII. 8                                                                   |
| Spaziergang unter den Linden II, 139                                            |
| Spiel des Schickfals II, 21                                                     |
| Stäudlins Aeneis und lyrische Gedichte XVI, 157                                 |
| Ständling Schwäbischer Musenalmanach XVI, 166                                   |
| Ständlins Bermischte poetische Stücke XVI, 168                                  |
| Sturm auf dem Tyrrhener Meer X, 280                                             |
| Sullys Denkwürdigkeiten XIII, 163                                               |
| Sanen aus den Phönizierinnen XIII, 16:                                          |
| Tell VII, 12<br>Thalia XVI, 136. 147. 29                                        |
| Thalia XVI, 136. 147. 29                                                        |
| Themistotles VIII, 287                                                          |
| Tragische Kunst XI, 158                                                         |
|                                                                                 |

| Tragödie und Komödie                            | XII, 32         | 8  |
|-------------------------------------------------|-----------------|----|
| Tridentiner Konzil                              | XIV, 42         |    |
| Turandot                                        | IX, 11          |    |
| Über Anmut und Würde                            | XI, 18          | 80 |
| Turandot                                        | XVI, 22         | 26 |
| Uber das Erhabene                               | XII, 26         |    |
| Über das gegenwärtige teutsche Theater          | XI, 8           | 80 |
| über das Pathetische                            | XI, 8<br>XI, 24 | 6  |
| über das Studium der Universalgeschichte        | XIII,           | 3  |
| Über den Dilettantismus                         | XII, 32         | 4  |
| über den Gartenkalender auf das Jahr 1795 .     | XVI, 27         |    |
| über den Gebrauch des Chors in der Tragödie     | XVI, 11         |    |
| über den Gebrauch des Gemeinen und Riedri=      |                 |    |
| gen in der Kunst                                | XII, 28         | 3  |
| über den Grund des Vergnügens an tragischen     |                 |    |
| Gegenständen                                    | XI, 13          | 9  |
| über den moralischen Ruten afthetischer Sitten  | XII, 15         |    |
| über den Zusammenhang der tierischen Natur      |                 |    |
| des Menschen mit seiner geistigen XI, 41.       | XVI,            | 3  |
| über die äfthetische Erziehung des Menschen, in | ,               |    |
| einer Reihe von Briefen                         | XII,            | 3  |
| Uber die erste Menschengesellschaft             | XIII, 2         | 4  |
| Uber die Jphigenie auf Tauris                   | XVI, 19         | 5  |
| über die Krantheits-Umstände des Eleven Gram=   | ′               |    |
| monts                                           | XVI, 32         | 4  |
| Aber die Mannheimer Preismedaille               | XVI, 29         |    |
| über die notwendigen Grenzen beim Gebrauch      | ,               |    |
| schöner Formen                                  | XII, 12         | 1  |
| Uber die tragische Kunst                        | XI, 15          | 5  |
| Aber die Folgen der Tugend                      | XI, 1           | 0  |
| Uber Eamont von Goethe                          | XVI, 17         | 9  |
| Moer epische und dramatische Dichtung           | XII, 32         |    |
| uver wire und Tugend                            | XI,             | 3  |
| Uber Ifflands Spiel des König Lear              | XVI, 29         | 3  |
| Uber Matthissons Gedichte                       | XVI, 25         |    |
| uver withditter and fich felbst                 | XVI, 30         | 7  |
| Aver naive und sentimentalische Dichtung        | XII, 16         |    |
| Uber Theaterangelegenheiten                     | XVI, 29         | 3  |
| Uber verschiedene ästhetische Gegenstände       | XI, 27          | 5  |
| Ubersetzungen II, 149. VIII, 278. IX. X.        | XIV, 39.        | 3  |
| uneujies, unimeres                              | П, 38           | 4  |
| Universalaeschichte                             | VIII .          | 2  |

| Universalhistorische Übersicht der merkwürdigsten |          |         |
|---------------------------------------------------|----------|---------|
| Staatsbegebenbeiten zu den Zeiten Raifer          |          |         |
| Friedrichs I                                      | XIII,    | 137     |
| Universalhistorische Übersicht der vornehmisch an |          |         |
| den Areuzzügen teilnehmenden Nationen er.         | JIIZ.    | 110     |
| Unterdrückte Vorrede zu den Räubern               | NII,     |         |
| Perbrecher aus verlorener Chre                    | II,      |         |
| Settitemet and bettotemet date.                   | II,      |         |
| Bermijdite Gedichte                               |          |         |
| Bermischte poetische Stücke von Stäudlin          | XVI.     |         |
| Bermischte Schriften                              | -        | 1.17    |
| Bermischte teutsche und französische Poesien von  |          |         |
| Schwab                                            | XVI,     |         |
| Veridiwörung des Fiesco zu Genua . III. 157.      | XVI.     | 41      |
| Perfuch über den Zujammenhang der tierischen      |          |         |
| Range des Menichen mit seiner geistigen XI, 41.   | XVI,     | 3       |
|                                                   | MIII.    |         |
|                                                   | VIII,    |         |
|                                                   | XVI,     |         |
| Bom Erhabenen                                     | XII,     |         |
| Vorvericht zu den Denimürdigkeiten des Her-       | ~7 LL,   | - C /   |
|                                                   | XIII.    | 4 ( ) = |
|                                                   |          |         |
|                                                   | XIII,    |         |
|                                                   | XIII,    |         |
| Vorleiungen, Antherische XII                      | , 330,   | 351     |
| C. Ditte tittifett) Title or it is                | XIII,    | , )     |
| Porrede zu dem ersten Zeile der merkwurdig-       |          |         |
|                                                   | XIII.    | 553     |
| Vorrede zu Miethammers Bearbeitung der Ge-        |          |         |
| ichichte des Malteserordens von Bertot            | IIIX.    | 277     |
| Vorreden und Besprechungen eigener Werke .        | XVI.     | 3       |
| Voniviaseln                                       | 1. II.   | 129     |
| Wallenstein V.                                    | XVI.     | 115     |
| Wallensteinischer Theatertrieg                    | XVI.     | -299    |
| Ballensteins Lager                                | V        | 3       |
| Wallensteins Tod                                  | V,<br>V, | 183     |
| Warbed                                            | VIII,    | 109     |
| Bas heißt und zu welchem Ende studiert man        | V 111/   | 100     |
| 2503 heißt und In weinem Guoc hubiett man         | XIII,    | 2       |
| Universalgeschichte?                              | VII,     |         |
| Withelm Lell .                                    |          |         |
| Wirtembergisches Repertorium                      | ZVI,     |         |
| Wohlgefallen am Schönen                           | XII,     |         |
| Telliell                                          | II,      | 94      |
| Schillers Werke. XVI.                             | 28       |         |

| Zerstörung von Troja X, 197.                      | XVI, 110   |
|---------------------------------------------------|------------|
| Berftreute Betrachtungen über verschiedene aithe- |            |
| tische Gegenstände                                | XI, 275    |
| Berstreute Epigramme                              |            |
| Busammenhang der tierischen Ratur des Mien-       |            |
| schen mit seiner geistigen XI, 41.                | XVI. 3     |
| Zustand der Wissenschaften und Rünste in          |            |
| Schwaben                                          | XVI. 175   |
| Zwei Karlsschulreden                              |            |
| :}weifelhaftes                                    |            |
| Zweiter Teil der Räuber                           |            |
| another actives attitudes                         | TUC , ILLI |

## Inhalt des sechzehnten Bandes

| Vermischte Schriften                                  | Zeite |
|-------------------------------------------------------|-------|
| Ginleitung                                            | Zette |
|                                                       |       |
| 1. Vorreden und Beiprechungen eigener Werte           |       |
| 1. Beriuch über den Zusammenhang der tierischen Natur |       |
| des Menschen mit seiner geistigen. Widmung            | 3     |
| 2. Anthologie auf das Jahr 1782                       |       |
| a) Widmung                                            | 5     |
| b) Vorrede                                            | 7     |
| e) Besprechung im Wirtembergischen Repertorium        | 8     |
| 3. Tie Räuber                                         |       |
| a Unterdrückte Vorrede                                | 10    |
| b) Vorrede zur ersten Auflage                         | 15    |
| el Vorrede zur zwoten Auflage                         | 19    |
| d) Avertissement zu der ersten Aufführung             | 11)   |
| e) Besprechung im Wirtembergischen Repertorium        | 20    |
| f) Anhang über die Bornellung der Räuber              | 39    |
| 4. Die Berichwörung des Fiesco zu Genua               |       |
| a) Vorrede                                            | 41    |
| b) Anzeige der Bühnenbearbeitung                      | 1)    |
| c) Erinnerung an das Publikum                         | 43    |
| 5. Ton Carlos                                         |       |
| a) Widmung in der Rheinischen Thalia                  | 46    |
| b) Vorrede in der Rheinischen Thalia                  |       |
| c) Fußnote in der Thalia                              | 59    |
| d) Briefe über Don Carlos                             | 51    |

|                          |                                                     | Scite |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|-------|
| 6.                       | Geschichte des Absalls der vereinigten Niederlande. |       |
|                          | Borrede der ersten Ausgabe                          | 98    |
| 7.                       | Jphigenie in Aulis. Anmerkungen                     | 101   |
| 8.                       | Der verföhnte Menschenseind. Fußnote in der Thalia  | 110   |
| $\mathfrak{G}_{\bullet}$ | Die Zerstörung von Troja. Vorrede                   | 110   |
| 10.                      | Kleinere prosnische Schriften. Borbericht           | 114   |
|                          | Wallenstein. Über die erste Aufführung der Picco-   |       |
|                          | Iomini                                              | 115   |
| 12.                      | Gedichte. a) Aufündigung. bi Vorerinnerung zum      |       |
|                          | zweiten Bande                                       | 117   |
| 13.                      | Die Braut von Meffina. Über den Gebrauch des        |       |
|                          | Chors in der Tragödie                               | 118   |
|                          |                                                     |       |
|                          |                                                     |       |
|                          | II. Aus redaktorischer Tätigkeit                    |       |
| 1.                       | Nachrichten zum Rugen und Vergnügen                 |       |
|                          | a) Anefdote                                         | 129   |
|                          | b) Calliostro — viel Lärmens und nichts             | 180   |
|                          | e) Anekdote                                         | 132   |
| ₽.                       | Wirtembergisches Repertorium. Vorbericht            | 133   |
| 8.                       | Mannheimer Dramaturgie. Entwurf                     | 134   |
| 4.                       | Rheinische Thalia und Thalia                        |       |
|                          | a) Ankündigung                                      | 136   |
|                          | b) Entschuldigung                                   | 143   |
|                          | c) Anzeige                                          | 143   |
|                          | d) Redaftionsnote                                   | 144   |
|                          | e) Erklärung des Herausgebers                       | 144   |
| 5.                       | Geschichte der merkwürdigsten Rebellionen und Ver-  |       |
|                          | schwörungen. a) Anklindigung. b) Nachricht          | 146   |
| 6.                       | Allgemeine Sammlung historischer Memoires. Nach-    |       |
|                          | richt                                               | 147   |
| 7.                       | Reue Thalia. Redaktionsnoten                        | 147   |
|                          | Die Horen                                           |       |
|                          | a) Einladung zur Mitarbeit                          | 148   |
|                          | b) Öffentliche Ankündigung                          | 151   |
|                          | c) Abgefürzte öffentliche Ankündigung               | 155   |

|     | Inhalt bes jechzehnten Bandes                     | 437        |
|-----|---------------------------------------------------|------------|
|     |                                                   | Seite      |
|     | III. Besprechungen fremder Werke                  |            |
| 1.  | Proben einer teutichen Meneis nebit Inriiden Ge-  |            |
|     | bichten                                           | 157        |
| 2.  | Schwäbischer Musenalmanach auf das Jahr 1782      | 166        |
| 3.  | Vermischte poetische Stücke                       | 168        |
| 4.  | Kasualgedichte eines Wirtembergers                | 171        |
| 5.  | Vermischte teutiche und französische Poessen      | 173        |
| 6.  | Nanine oder Das besiegte Vorurteil                | 175        |
| 7.  | Zuftand der Wiffenichaiten und Künfte in Schwaben | 175        |
| 8.  | Kronau und Albertine                              | 176        |
| 9.  | Kleinere Rezensionen aus der Jenaischen Allge-    |            |
|     | meinen Literatur:Zeitung<br>a) Dya-Na-Sore        | 4 = 0      |
|     | b) Beiträge 20. gur Sittenlehre von Edarishaufen  | 176<br>177 |
|     | c) Historiich-kritische Enzyklopädie von Hoff     | 178        |
| 10. | über Egmont, Traueripiel von Goethe               | 179        |
|     | Goldonis Memoiren                                 | 110        |
|     | a) Im Teutschen Merkur                            | 190        |
|     | b) In der Allgemeinen Literatur-Reitung           | 192        |
| 12. | über die Jphigenie auf Tauris                     | 195        |
| 13. | 11ber Bürgers Gehichte                            | 226        |
| 14. | Uber Matthissons Gedichte                         | 250        |
| To. | tivet ven Satisfitatemet um oas gage 1790 .       | 271        |
| 16. | An den Herausgeber der Propyläen                  | 279        |
|     |                                                   |            |
|     | IV. Über Theaterangelegenheiten                   |            |
| 1.  | Zwei Beiträge für Goedingts Journal von und für   |            |
|     | Deutschland                                       |            |
|     | a) Über die Mannheimer Preismedaille              | 293        |
|     | b) Über Jfflands Spiel des König Lear             | 293        |
| 2.  | Aus der Rheinischen Thalia                        |            |
|     | a) Repertorium des Mannheimer Nationaltheaters    | 294        |
|     | b) Wallensteinischer Theaterfrieg                 | 299        |
| 0   | c) Dramaturgische Preisfragen                     | 301        |
| 3.  | Aus den Propyläen. Dramatische Preisaufgabe.      | 304        |

|                                                      | Scite |  |  |
|------------------------------------------------------|-------|--|--|
| V. Aus der Karlsichule                               |       |  |  |
| 1. Bericht an den Herzog über Mitschüler und über    |       |  |  |
| fich felbsi                                          | 307   |  |  |
| 2. Medizinische Napporte                             |       |  |  |
| a) Beobachtungen bei der Leichen-Biffnung des Eleve  |       |  |  |
| Hillers                                              | 322   |  |  |
| b) Über die Krantheits-Umftände des Eleven Gram-     |       |  |  |
| monts                                                | 321   |  |  |
| Unmerkungen                                          |       |  |  |
|                                                      | 337   |  |  |
| Alphabetisches Berzeichnis der Überschriften und der |       |  |  |
| Anfänge aller in diefer Ausgabe enthaltenen Ge-      |       |  |  |
| dichte Schillers                                     | 413   |  |  |
| Alphabetisches Inhaltsverzeichnis ber Säfular-Aus-   |       |  |  |
| gabe Land I—XVI                                      |       |  |  |

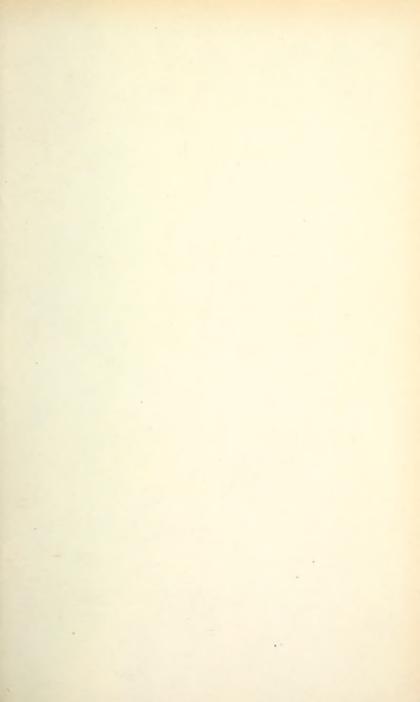



PT 2465 B05 v.16 cop.2

Schiller, Johann Christoph Friedrich von Schillers sämtliche Werke v. 16

PLEASE DO NOT REMOVE

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

